

# LEITFADEN

der

# allgemeinen Waarenkunde

zum Gebrauche für

# Handels- und Gewerbeschulen

sowie zum

Selbstunterricht



# Anton Bisching,

Professor der Naturgeschichte an der Wiedner Communal-Oberrealschule und Professor der allgemeinen Waarenkunde an der ersten öffentlichen höheren Handels-Lehranstalt



Mit eingedruckten Holzschnitter

WIEN, 1873.

ALFRED HÖLDER. BECK'sche Universitäts-Buchhandlung

Rothenthurmstrasse 15.

# Vorwort.

Der Herr Verfasser des vorliegenden Leitfadens der allgemeinen Waarenkunde hatte die Güte, mir Einsicht in sammtliche Bogen dieses Buches, nachdem sie die Presse verliessen, zu gewähren, und richtete an mich das Ersuchen, seinem Buche ein Vorwort voranzustellen.

Wenn ich nun auch nicht im entfernten der Meinung bin, es würde der Werth des Buches durch ein von mir geschriebenes Vorwort erhöht, oder hierdurch etwas zur Verbreitung der Schrift beigetragen werden, so kann ich es mir doch nicht versagen die passende Gelegenheit zu bentitzen, einigen lang gebegten Gedanken über die Literatur der Waarenkunde und über diese Materia als Lehrgegenstand Ausdruck zu geben und auch meine Ansicht über vorliegenden Leitfaden, dessen Entstehung ich mit Freude verfolgte, zu äussern.

Die Wichtigkeit der Waarenkunde für den Kaufmann, den Pharmaceuten und Technologen lässt sich wohl nicht bestreiten; hingegen wird von mancher Seite bezweifelt, ob die Schriften, welche diesem practischen Wissenszweige gewidmet sind, ihre Zwecke auch erfüllen.

Eine eingehende Prüfung der bis auf den heutigen Tag zustande gekommenen Literatur der Waarenkunde zeigt uns eine augenfällige Ungleichmässigkeit in der Bearbeitung des Stoffes, sowohl was dessen Auswahl als Behandlung anbelangt. Die ersteu Arbeiten auf diesem Gebiete waren von tüchtigstem wissenschaftlichen

Geiste durchweht und bildeten eine wahre Zierde der gewerblichen Literatur der damaligen Zeit. Es waren die Arbeiten Beckmann's. des Begründers der Technologie und Waarenkunde. Fast ein Jahrhundert ist seit dem Erscheinen dieser Schriften, welche den Grund zur allgemeinen Waarenkunde legten, verflossen. Innerhalb dieses langen Zeitraumes hat die genannte Lehre keine erheblichen Fortschritte gemacht. Hingegen erhob sich die pharmaceutische Waarenknnde, deren erste Anfänge allerdings noch weiter zurückliegen. rasch und bildet heute als Pharmakognosie eine der schönsten Zierden der angewandten Naturwissenschaft. Auch die nach Ziel und Methode mit der Pharmakognosie naheverwandte, sie jedoch nach Umfang und Wichtigkeit weit überragende technische Waarenkunde, zu welcher ebenfalls Beckmann, ferner der ausgezeichnete Botaniker des verflossenen Jahrhunderts, Böhmer, die ersten Anregningen gaben, erfrent sich seit einem Decennium einer sorgsamen Pflege; und wenn vorerst nur einzelne Partien derselben genngend durchgearbeitet sind, so ist doch alle Hoffnung zu einer gründlichen allseitigen Bearbeitung dieser Materie vorhanden.

Das Zurückbleiben der allgemeinen Waarenkunde ist nicht in dem Umstande zu suchen, dass sie in der Charakteristik der Waaren die stronge Wissenschaftlichkeit mied. Es liegt eben nicht in ihrem Wesen, als Fachbildungsgegenstand für den Kanfmann, jene wissenschaftliche Tiefe anzustreben, welche von der Pharmakognosie und technischen Waarenkunde gefordert werden muss. Die allgemeine Waarenkunde erfüllt ihre Aufgabe in Betreff der Unterscheidung der Waaren, wenn sie eine sorgfältige empirische Charakteristik liefert, und den Kaufmann belehrt, welche Handelskörper es sind, die nur durch eine exacte - sei es chemische, physikalische oder naturhistorische - Untersnchung zu prüfen sind. Selbst von dem intelligentesten Kaufmanne wird man beispielsweise nicht fordern, dass er eine Zucker- oder Soda-Prüfung selbst ausführt, oder untersucht, ob eine Rohfaser Jute oder Sunn ist. Wohl aber soll ein fachlich tüchtig gebildeter Kaufmann die empirisch unterscheidbaren Waaren kennen, und im übrigen wissen, nach welchen Methoden sie exact zu unterscheiden sind und an wen er sich behufs genauer Untersuchung zu wenden habe.

Der allgemeinen Waarenkunde darf also nicht der Vorwurf gemacht werden, dass sie strenge Wissenschaftlichkeit in die Charakteristik nicht eingeführt hat. Wohl aber muss gerügt werden, dass sie selbst die empirische Unterscheidung der Waaren vernachlässigte, und in Bezug auf Herkunft, Gewinning, Veränderung, Verfalschung und Verwendung der Waaren nicht genug sorgfaltige Angaben lieferte. Die fast allgemeine Oberflächlichkeit der Schriften über allgemeine Waarenkunde liegt erstens in mangelhafter Benütznng von Quellen und zweitens darin, dass den Autoren häufig die nnmittelbare Anschaunng der zu beschreibenden Waare fehlte, nnd dass nene Beschreibungen meist nicht sorgfältig genng ausgeführt wurden. Wie gründlich hätten sich z. B. durch Benütznng guter Pharmakognosien die medicinischen Droguen abhandeln lassen. Aber die Antoren zogen es vor, ihre Daten aus den Werken ihrer Vorgänger zu schöpfen. So kommt es z. B., dass viele, hente noch aufgeführte, irrthümliche Angaben über Waaren sich bis in die Literatur des vorigen Jahrhunderts znrück verfolgen lassen.

Gerado ein Gebiet, welches, wie die allgemeine Waarenkunde, zahlreiche Wissenszweige, z. B. Naturgeschichte, Physik, Chemie, Technologie u. a. m. ausnitzen muss., soll mit einer scrupulösen Gewissenhaftigkeit bearbeitet werden, wenn der Compilator nicht fort und fort in Irrthümer verfallen will. Auch darf er keinen Augenblick ein Ziel aus dem Auge verlieren, sonst wird seine Arbeit ein Mosaik, welches wohl vieles, aber nicht viel bringt. Die Ausserachtlassung der beiden eben angeführten Momente ist nach meinem Dafürhalten die Ursache des Verfalls der Literatur der allgemeinen Waarenkunde.

Unter den zahlreichen Schriften über allgemeine Waarenkunde weichen nach meiner Ansicht nur die Bücher von Erdmann, Henkel, Merck und von K. und M. Seubert vortheilhaft von der Regel ab. Von einem Manne wie Erdmann war wohl nur Gutes zn erwarten. Trotz erneuerter Auflagen ist das etwas knapp bemessene Buch gegenwärtig wohl schon etwas veraltet. Henkel, ein geachteter Pharmakognost, hearbeitete den pharmaceutischen Theil seiner Bücher über allgemeine Waarenkunde ganz gründlich, die andern Partien stehen zurück; einer genauern Prüfung wird manche Lücke und manche Flüchtigkeit nicht entgehen. Merck's Waarenlexikon ist eine gedrungene, klare und vorwiegend correcte Arheit. Die Anordnung des Stoffes schliesst die Verwendung des Buches als Leitfaden für den Unterricht aus; zur Belehrung für den Kaufmann möchte ich es indess sehr empfehlen. Die heste Behandlung hat iedoch die allgemeine Waarenkunde in der neuen Zeit durch das ziemlich umfangreiche Werk von K. und M. Seuhert gefunden. Die Theilung der Arbeit erwies sich als höchst erspriesslich. M. Seuhert, ein anerkannt gediegener Botaniker, hearheitete die naturgemäss dem Zoologen und Botaniker zufallenden Kapitel, K. Seubert, ein gewiegter Chemiker, den mineralogischen Theil und die übrigen seinem Fache näher stehenden Partien. Der nmfassendste Theil des Buches, die Pflanzenwaaren umschliessend, über den ich mir ein Urtheil zumuthen darf, ist reich an sorgfältigen und zur Sache gehörigen Angaben, doch auch nicht frei von manchen Mängeln und Irrthümern, auch wurde darin auf die neuen Rohstoffe nicht gehührende Rücksicht genommen.

Vorliegender Leiftaden der allgemeinen Waarenkunde ist eine gründliche, gewissenhafte und — was viel sagen will — fast gänzlich correcte Arheit, welche dieser Eigenschaften halber, aher auch wegen ihrer klaren Darstellung, Kürze und guten Uebersichtlichkeit sich als Lehrhuch aufs Beste empfiehlt. Der Grund, weshalb diese Schrift sich von den meisten andern ähnlichen auf das vortheilhafteste unterscheidet, liegt einfach darin, dass der Herr Verfasser die besten Quellen benützte, und dass er in allen Fragen, in denen er selbst nicht Fachmann ist, sich an Specialisten um Auskunft wandte. Er hat hei Zoologen, Botanikern, Gewerhtreibenden und Kanfleuten treue und kenntnissreiche Berather gefunden, deren Fachwissen dem Buche nicht minder zugute kommt als der Eifer

und das Geschick, mit welchem sich der Herr Verfasser der Bearbeitung des Werkes unterzog.

Es sei mir schliesslich auch vergönnt, einige Bemerknngen über die Waarenkunde als Lehrgegenstand auszusprechen. Es nimmt dieser Wissenszweig nicht üherall den ihm gehührenden Platz ein. Die Pharmakognosie findet allerdings an jeder Universität ihre Vertretung. Die technische Waarenkunde tritt nunmehr in die Reihe der technologischen Gegenstände an den modernen technischen Hochschulen ein. So, nm nur von Oesterreich zu reden, in Wien, wo mir seit Reorganisation des polytechnischen Institutes die Aufgahe znfiel, diese Disciplin zu vertreten, so in Prag und Brunn, wo man dem Beispiele Wiens folgte. Aber als sehr bedauerlich muss ich es jedoch bezeichnen, dass man in neuester Zeit an einigen Handels-Lehranstalten - vielleicht geleitet durch die mangelhafte Literatur der allgemeinen Waarenkunde - diesen Zweig als selhstständigen Lehrgegenstand fallen lässt und durch Erweiterung des für den Kaufmann allerdings höchst wichtigen und die Waarenkunde unterstützenden naturhistorischen, chemischen und technologischen Unterrichts einen völligen Ersatz für den Ausfall zu gewinnen vermeint. Wenn nun auch die allgemeine Waarenkunde z. B. ohne Naturgeschichte nicht existiren kann, so ist sie mit ihr noch keineswegs zu identificiren; sie hat ihre eigenen von der Naturgeschichte verschiedenen Ziele, wenn sie auch zur Lösnng vieler ihrer Aufgaben die Naturgeschichte benöthigt. Der Lehrer der Botanik bleiht beispielsweise hei der Sache, wenn er über die Entstehnng der Harze in den Pflanzengewehen spricht und die Pflanzen hezeichnet, welche dieses oder jenes Harz liefern; er irrt aber von seinem Gebiete gänzlich ah, wenn er sich in eine Unterscheidung der zahlreichen känflichen Harze einlässt. Ehenso verlässt der Chemiker sein Gehiet, wenn er im Unterrichte von den Harzen mehr als die sie znsammensetzenden chemischen Individuen hespricht. sich im Unterrichte der Unterscheidung der Harze des Handels annehmen, wenn nicht der Lehrer der Waarenkunde. Zahlreiche, ähnliche Beispiele, anf deren Aufzählung ich billig verzichten muss, um diesem Vorwort nicht eine ungebührliche Länge zu geben, liegen in der Näbe, um zu zeigen, dass die allgemeine Waarenkunde als sehlaständiger Gegenstand auftreten muss, um seine Angabe zu erfüllen: den angehenden Kaufmann all' die Handelskörper unterscheiden zu lehren, welche der Weltmarkt den Gewerben und dem Leben entgegen bringt, die genaue Kenntaiss von Stoffen zu vermitteln, auf deren Vertrieb im Grunde der ganze Handel beruht.

Dass die Lebranstalt, an welcher der Verfasser des vorliegenden Leitfadens wirkt, für eine würdige und selbstständige Vertretung der allgemeinen Waarenkunde Sorge trägt, verdient besonders unter den heutigen, oben kurz angedeuteten Verbältnissen alle Anerkennng.

Wien, im Marz 1873.

Professor Dr. Julius Wiesner.

# Einleitung.

Waarenkunde ist im Wesentlichen die Lehre von dem Ursprunge, der Erzeugung und den wichtigsten Kennzeichen der Waaren.

Waare nennt man jedes Erzeugniss der Natur oder Kunst, insoferne es einen Gegenstand des Handels ausmacht.

Rohwaaren sind diejenigen Naturproducte, die entweder in ihrer vollig unverhuderten, natürlichen Gestalt oder nur mit solcher Zubereitung im Handel erscheinen, welche zu ihrer Aufbewahrung, Versendung etc. erforderlich ist.

Fabrikate, verarbeitete Waaren, heissen Erzeugnisse der Gewerbe und Künste, die in der Regel sogleich in die Consumtion übergehen.

Die Fabrikate sind sehr mannigfaltig; man unterscheidet bei diesen wieder Halb- und Ganzfabrikate.

Die Granze zwischen Rohwaaren und Fabrikaten, sowie zwischen Halb- und Ganzfabrikaten ist in vielen Fallen eine sehr unbestimmte, da diese Gruppen durch Zwischenglieder in einander übergehen können.

Die allgemeine Waarenkunde umfasst alle wichtigeren Handelsproducte; die specielle Waarenkunde behandelt nur gewisse Fachabtheilungen der Waaren.

Drognen, Materialwaaren sind Rohstoffe und Halbfabrikate für den arzneilichen (pharmaceutischen) Gebrauch, Erzeugnisse chemischer Fabriken (Chemikalien) und rohe Farbwaaren.

Colonial waaren nennt man importirte Rohproducte fremder Welttheile, welche in grosser Menge verbraucht werden, wie: Kaffee, Zucker, Cacao, Reis, Baumwolle, Thee, Gewürze etc.; zuweilen rechnet man zu den Colonialwaaren auch Färbehölzer, Indigo, Cochenille u. s. w.

Manufacturwaaren heissen die Gespinnste und Gewehe (textile Waaren).

Kurzwaaren sind zahlreiche, kleinere Artikel, ans den verschiedensten Stoffen gefertigt, welche zum Luxus, zum häuslichen, mitunter auch zum technischen Gebrauch dienen.

Specereiwaaren im engeren Sinne sind gewürzhafte Pflanzenstoffe. Man hegreift aber darunter auch Droguen und Colonialwaaren, welche durch Detaillisten verkauft werden.

Da sämmtliche Waaren Rohproducten aus den drei Naturreichen entstammen, so dürfte es vor Allem geboten erscheinen, die charakteristischen, naturgeschichtlichen (naturbistorischen) Eigenschaften oder Kennzeichen der Rohproducte übersichtlich zu betrachten.

Die Bearbeitung der Rohproducte zu Fahrikaten ist Gegenstand der chemischen und mechanischen Technologie. Das hierauf Bezügliche wird sich hei der Beschreibung der einzelnen Artikel finden, ehenso wie wichtige geschichtliche, geographische, statistische u. a. Notizen, welche mit zur richtigen Beurtheilung einer Waare beitragen können.

# A. Kennzeichen der Rohproducte des Mineralreiches.

Zu den Mineralien zählt man im Allgemeinen alle diejenigen leblosen (unorganischen) Naturproducte, welche sich im Erdkörper vorfinden und deren Entstehung nicht durch die Thätigkeit lehender (organischer) Wesen veranlasst wurde.

Anhangsweise werden hierher die Inflammahilien (Kohlen, Bitumen) gerechnet, welche wohl Producte von lebenden Naturkörpern sind, aber durch die Umwandlung, die sie erlitten, sowie durch ihr Vorkommen in der Erdrinde, sich an die Mineralien auschliessen.

Mineralien im engeren Sinne heissen die in ihrer Masse völlig gleichartigen (homogenen), nnorganischen Naturkörper.

Mineralien oder Mineralgemenge, die einen wesentlichen Bestandtheil der Erdrinde ausmachen, heissen Gesteine oder Felsarten.

Ueberreste aus dem Pflanzen- oder Thierreiche, welche mehr oder weniger mineralisirt in der Erdrinde sich vorfinden, nennt man Fossilien oder Petrefacten. Dieselben sind Gegenstand der Palaontologie.

### 1 Morphologie oder Gestaltslehre der eigentlichen Mineralien.

Krystall heisst ein Mineral, welches von Natur aus mit ebenen Flächen auf eine regelmässige oder symmetrische Weise hegränzt ist, und dessen physikalische Eigenschaften mit der Formaushildung im wesentlichen Zusammenhange sind.

Der Krystall ist das Individ uum (Einzelwesen) des Mineralreiches, in seiner reinsten Form. Die Lehre von den Krystallformen heisst Krystallographie. Man unterscheidet einfache Krystallformen, welche von lauter gleichartigen Flächen begränzt sind und Combinationen oder zusammengesetzte Krystallformen, welche ungleichartige Flächen besitzen und als die Verbindung zweier oder mehrere einfacher Krystallformen erklärt werden können.

Die mannigfaltigen Krystallformen lassen sich in folgende sechs Gruppen oder Krystallsysteme einreihen:

 Tesserales Krystallsystem. Die Formen dieses Systems enthalten drei gleiche, aufeinander senkrecht stehende Achsen und heissen deshalh auch gleichachsige oder vielachsige Krystallgestalten.

In diesem System krystallisiren: Steinsalz, Flnss, Spinell, Diamant, Gold, Silber, Bleiglanz, Zinkhlende u. s. w.

 Tetragonales Krystallsystem. Die hieher gehörigen Gestalten haben drei aufeinander senkrecht stehende Achsen, woron zwei gleich lang sind (Nebenachsen), die dritte (Hauptachse) aher länger oder kürzer als die beiden frühren ist.

Tetragonal krystallisiren: Hyacinth, Idokras, Zinnstein u. a.

3. Rhomhisches Krystallsystem mit drei aufeinander senkrecht stehenden, ungleichen Achsen.

Rhombisch krystallisiren: Baryt, Topas, Aragonit u. s. w.

4. Monoklinisches Krystallsystem mit drei ungleichen Achsen, woron zwei auseinander senkrecht stehen, die dritte jedoch auf einer der heiden früheren (Orthoachse) senkrecht steht, mit der andern (Klinoachse) jedoch einen schiefen Winkel einschliest.

Monoklinisch krystallisiren: Orthoklas, Gyps, Eisenvitriol u.s.w.
5. Triklinisches Krystallsvetem mit drei ungleichen

5. Trikiinisches Krystalisystem mit dei ungleichen aufeinander schief stehenden Achsen.

In diesem Systeme krystallisiren: Axinit, Cyanit, Kupfervitriol u. a.

6. Hexagonales Krystallsystem mit vier Achsen, woron drei einander gleich sind (Nebenachsen) und sich unter 60° schneiden, die vierte (Hauptachse) länger oder kürzer als die früheren ist und auf denselben senkrecht steht.

Hexagonal krystallisiren: Korund, Quarz, Calcit, Spatheisenstein, Rotheisenstein, u. s. w.

Zu Combinationen können sich nur Gestalten eines und desselhen Systems verhinden.

Durch die Verbindung gleichartiger Mineraltheile sind die zusammengesetzten Mineralien oder Mineralaggregate entstanden. Sind die Individuen der Zusammensetzung als Krystallblidungen wahrnebmbar, so nennt man das Aggregat ein krystallinisches.

Die Individuen der Zusammensetzung können nicht mit der ihnen nur hei freier Formaushildung eigenthumlichen Krystallgestalt auftreten, sondern erscheinen je nach Art des Aggregats in verschiedener Form und Grösse und charakterisiren die Mineralstructur.

Man unterscheidet eine körnige, plattenförmige, schieferige, stengelige, faserige etc. Structur. Sind die Zusammensetzungstheile sehr klein, so heisst das Mineral ein krypto- oder mikromorphes, oder auch ein dichtes.

Amorphe Mineralien sind solche, die keine derjenigen Eigenschaften hesitzen, welche die krystallisirten Mineralien charakterisiren, wie z.B. Krystallform, Theilbarkeit, Doppelbrechung u. a.

Dichte Mineralien sind zuweilen von den amorphen schwierig zu unterscheiden.

Die Mineralaggregate treten mitunter in eigenthümlichen, sogenannten nachahmenden Formen gewisser Gegenstände, wie: Kugeln, Drähten, Platten, Stauden etc. auf.

Ganz unregelmässig gestaltete Mineralien werden gewöhnlich als der be Mineralien bezeichnet.

## 2. Physikalische Eigenschaften der Mineralien.

Hierher rechnet man diejeuigen Eigenschaften der Mineralsuhstanz, hei deren Untersuchung das Wesen dieser Substanz nicht geändert wird.

Zn den physikalischen Eigenschaften gehören: die Härte, die Dichte, das specifische (iewicht, die Spaltbarkeit, einige besondere Cohärenzverhältnisse, z. B. die Sprödigkeit, die Milde, die Löslichkeit etc.; ferner optische Eigenschaften, wie die Doppelbrechung. die Polarisation, der Dichroismns, eigenthümliche Licht- und Farbenerscheinungen (Irisiren, Opalisiren etc.), die Körperfarbe, der Glanz, . die Beschaffenheit des Pulvers oder der Strich, endlich gewisse electrische, thermische, magnetische und akustische Erscheinungen.

Anhangsweise zählt man hierher auch die physiologisch-physikalischen Merkmale des Geschmackes und des Geruches.

Härte ist der Widerstand, den ein Mineral einem ritzenden Instrumente entgegenstellt.

Man nimmt den Härteunterschied verschiedener Körper wahr, wenn man diese Körper unter einander zn ritzen versucht. Der härtere Körper dringt in den weicheren ein, aber nicht umgekehrt.

Hauy hatte (1801) vier Härtegrade aufgestellt:

- 1. Mineralien, welche den Quarz ritzen; 2. solche, die das Glas ritzen;
- 3. die den Calcit ritzen;
- 4. solche, welche weicher als Calcit sind.

Um eine Uebersicht über die relative Härte der festen Körper zu haben, hat Mohs (1820) zehn Mineralien als Glieder einer Härtescala aufgestellt, die allgemein angenommen wurde,

- Talk (Federweiss);
- 2. Steinsalz;
- 3. Calcit (Kalkspath);
  - 4. Fluss (Flussspath); 5. Apatit (Spargelstein, Moroxit)

  - 6. Orthoklas (Kalifeldspath);
  - 7. Quarz (Bergkrystall, Citrin, Ranchquarz u. s. w.);
  - 8. Topas:
  - 9. Korund (Saphir, Rubin, Demantspath);
  - Diamant.

Jedes höhere Glied dieser Scala ist härter als die vorhergehenden und vermag dieselben zu ritzen. Je höher die Zahl der Härtegrade steigt, desto seltener werden die darin vorkommenden Mineralien und desto grösser ist der Härteunterschied von Stafe zu Stufe.

Hat ein Mineral die Harte - 7, so heisst dies: es ist so hart wie Quarz. Härte = 7.5 heisst: die Härte des betreffenden Minerals liegt in der Mitte zwischen jener des Quarz und des Topas.

Ein nnd dasselbe Mineral ist nicht au allen Stellen gleich hart. Ecken und Kauten sind härter als grössere Flächen. Anf den Spaltnugsflächen ist die Härte geringer als senkrecht daranf.

Mineralien mit der Harte bis 2 lassen sich mit dem Fingernagel, härtere bis Nummer 6 mit einem guten Federmesser ritzen. Mineralien, die härter als Feldspath sind, ritzen die Glastafel und geben, mit Stahl geschlagen, Funken. Mineralien nehmen im Allgemeinen eine desto schöner Politur an, ie härter sie sind.

#### Dichte.

Unter der Dichte einer Substanz versteht man diejenige Zahl, welche angibt, wie vielmal das Gewicht dieser Substanz grösser ist als das Gewicht einer gleich grossen Wassermenge.

Genaue Bestimmnngen werden anf destillirtes Wasser und auf die Temperatur der grössten Wasserdichte, nämlich 4° C. bezogen.

Die Dichte eines Körpers wird gefunden, wenn man dessen absolutes Gewicht durch den Gewichtsverlust dieses Körpers im Wasser dividirt.

Jeder Körper. der in eine Flüssigkeit untergetaucht wird, verliert so viel von seinem Gewichte, als der verdrängte Flüssigkeitskörper wiegt. (Archimedisches Princip 250 v. Chr.)

Instrumente zur Bestimmung der Dichte sind: Die hydrostatische Wage, die Gewichtsardometer oder Senkwagen (Nicholou'sches, Moh'sches Ariometer), die Jolly sche Federwage und die Flüssigkeitsoder Scalen-Ariometer (Galaktometer, Saccharometer, Alkoholometer u. a.).

Zu den dichtesten Körpern gehören die schweren Metalle: Platin (21), Gold (19), Quecksilber (13:5), Blei (11), Silber (10), Wismuth (9:8), Kupfer (8:5), Eisen (7:5), Zinn (7), Zink (7) u. s. w.

Die Kalk- und Kieselsteine haben eine Dichte bei 2.5.

Metalle mit geringer Dichte sind: Alnmininm (2.5) und Magnesium (1.7).

# Specifisches Gewicht.

Specifisches Gewicht eines Körpers ist das Gewicht einer bestimmten Volumeiuheit dieses Körpers.

Um die specifischen Gewichte verschiedener Körper mit einander vergleichen zu könneu, ist es nothwendig, bei allen diesen Körpern dieselbe Volumeinheit anzunehmen.

1 Wr. Cubikfuss destillirtes Wasser wiegt bei 4° C. 56·377 Wr. Pfd. 1 ... Gold, mit der Dichte 19, wiegt 19 × 56·377 ...

. Silber, mit der Dichte 10, wiegt 10×56:377

Eisen, mit der Dichte 7.5, wiegt 7.5 × 56:377

Vergleicht man die specifischen Gewichte dieser Körper mit jenem des Wassers, so erhält man die Verhältnisszahlen

19:10:7:5 u. s. w. :1

also die Zahlen der Dichten dieser Körper.

Da es sich bei den physikalischen Merkmalen gewöhnlich nur um die Verhältlüssrahlen der specifischen Gewichte zum specifischen Gewichte des Wassers, nicht aher um die absoluten Grössen der specifischen Gewichte handelt, so its es bei Naturhistorikern ussell geworden, statt des Ausdrucks "Dichte" die Bezeichnung "specifisches Gewicht" anzuwenden, welchem Gehrauche auch in diesem Buche nachgegeben wurde.

#### Spaltbarkeit.

Die Spaltbarkeit, auch Theilbarkeit oder Blätterbruch genannt, ist diejenige Eigenschaft eines Krystallkörpers, vermöge welcher sich derselhe nach hestimmten Richtungen in ebenen Flächen spalten lässt.

Mit Hülfe der Theilungsflächen, welche an beliehigen Punkten des spaltbaren Masse hergestellt werden können, lässt sich eine Gestalt (Theilungsgestalt) formiren, die dem Krystallsysteme an gehört, in welchem der theilbare Körper krystallisirt.

Ein theilbarer Krystall zerklüftet leicht in der Richtung der Theilbarkeit beim starken Temperaturwechsel, bei einem heftigen Stoss oder Schlag, sowie beim Schleifen und Poliren desselben.

Deutliche Spaltbarkeit hesitzen: Steinsalz, Fraueneis (Gyps), Fluss (Flussspath), Baryt (Schwerspath), Glimmer, Diamant, Topas, Bleiglanz, Zinkhlende, Antimonglanz u. s. w.

#### Doppelbrechung.

Glas, sowie tesseral krystallisirie und amorphe durchsichtige Mineralien herchen das Licht einfach. Alle krystallisirien Mineralien, ausser den tesseralen, hrechen das Licht doppelt, d. h. ein in dieselhen eindringender Lichtstrahl wird in zwei Lichtstrahlen gesepatien.

Die Grösse der Lichthrechung wird in den verschiedenen Körpern durch den sogenannten Brechungsexponenten hestimmt.

Da hei der Brechung des Liehtstrahls derselbe in seine farhigen Theile (Regenbogenfhene) zerletz wird (dispersit) und diese um so deutlicher hervortreten, je stärker die Lichtbrechung ist, so werden Mineralien mit einem grossen Brechung-exponenten, wie z. B. der Diamant, ein sehönes Farbenspiel zeigen. Die Brechung und Farbenzerstreunng des Lichtes werden am deutlichten wahrgenommen, wenn man den Lichtstrahl durch einen festen K\u00f6rper gehen l\u00e4sst, woran zwei zu einander geneigte Fl\u00e4chen angeschliffen sind.

Die doppelte Strahlenbrechung wurde zuerst am isländischen Doppelpathe von Erasmas Bartholin, einem Dänen, entdeckt und in seinem Werke "Etperimenta Crystalli Islandici, 1670", publicitt. Die Unternechungen Bartholin's wurden von Christian Hnygens (1629-1695) zu Hang, dem Schöpfer der Undulstieustberoie des Lichtes, weiter verfolgt.

Bei geschliftenen doppelthrechenden Mineralien kann man leicht zwei vorhandene, zu einander schief stebende Facetten zu einem Prisma comhiniren, durch welches man die Doppelbrechnng, z. B. der Spitze einer Kerzenflamme, mit freiem Ange gewahrt.

Jedes der zwei Bilder ist gefärbt und zeigt deutlich die rothe und violette Regenbogenfarbe.

Nach dieser Methode wurde im Jahre 1857 der angebliche grosse Diamant des Dupoisat, von Haidinger als Topas bestimmt.

Alle doppelthrechenden Mineralien verändern das durchgehende Licht in eigenthümlicher Weise, polarisiren dasselbe, und in Folge dieser Veränderung des Lichtes (Polarisation) ist es mit Hülfe eines Polarisationsinstrumentes sehr einfach, die doppelthrechenden Körper zu erkennen. Louis Malns (1775—1812) zu Paris entdeckte im Jahre 1808 die

Polarisation des Lichtes and wendete diese zur Untersuchung von doppeltbrechenden Körpern an.

Ein sehr einfaches und häufig gebranchtes Polarisationsinstrument ist die Turmalinzange.

Die polarisirende Eigenschaft des Turmalins warde von Seebeck (1813) nnd von Biot (1814) entdeckt und von dieser Zeit an wurde der Turmalin bei Anfertigung von Polarisationsinstrumenten verwendet.

Ala Folarisation-instruments dienen auch die Andalusitzange (K. M. Marz., 1820), die Herapathitzange, bei welcher ein von W. B. Herapath (1833) dargestelltes künstliches Priparat, das schwefelseure Jodninin, rerwendet wird, die Nicol'schen Prisanen, welche von dem schottlichen Physiker W. Nicol (1828) construit wurden, der Noren berg eise Apparata. A.

Die Turmalinzange hesteht aus zwei gegen einander drehharen, durchsichtigen, parallel der Hauptachse des Turmalinkrystalls geschliffenen Platteu, welche in Ringen gefasst durch eine zangenfornige Feder leicht auf einander gedrückt werden. Die Platten erscheinen hell, sobald ihre Hauptachsen parallel zu einander sind, dunkel aber, wenn die Hauptachsen heider senkrecht zu einander sichen.

Legt man einen doppeltbrechenden Körper zwischen die gekrenzten (dunkel erscheinenden) Turmalinplatten, so erscheint derselbe hell. Ist das eingelegte Mineral nicht doppeltbrechend, so bleibt der Ranm dunkel wie zuvor.

Gewisse färbige, doppeltbrechende Substanzen haben nach zwei oder drei Richtungen eine Farbenabsorption im durchgehenden Lichte und erscheinen somit verschieden gefärbt. Diese Farbenerscheinung heisst Dichroismus.

Der Dichroismus wurde von Cordier im Jahre 1809, an dem von ihm Dichroit genannten Minerale entdeckt.

W. Herschel untersuchte an diesem Minerale die Farbenabsorption naher und fand sie als Trichroismus (Dreifarbigkeit).

Haidinger nannte dieses Phanomen "Pleochroismus" und constrnirte zur Untersuchung pleochromatischer Krystalle im Jahre 1844 die dichroskopische Lonpe, auch Dichroskop oder Haidinger'sche Loupe genannt. 1)

Dieses Instrument besteht aus einem durchsichtigen Theilungsstücke von Doppelspath, an dessen beiden Endflächen Kronglasprismen von 20° Winkel angeklebt sind. An einer Seite (Objectivseite) ist eine Blendung mit einer vierseitigen Oeffnung angebracht. an der andern (Ocnlarseite) liegt auf dem Glasprisma eine planconvexe Longa. Das Ganze ist in einem Metallrohre eingeschlossen. um es vor Beschädigung zu bewahren.

Hält man einen dichromatischen Körper vor die Oeffnung der Blendung und sieht durch den Doppelspath, so gewahrt man vor der Oeffnung zwei Bilder, welche, wenn das Dichroskop so gedreht wird, dass diese beiden Bilder über einander oder neben einander zn stehen kommen, zwei verschiedene Farben oder Farbennuancen zeigen.

Das Dichroskop dient nicht blos zur Untersuchung doppeltbrechender dichromatischer Körper, sondern auch zur Unterscheidung doppeltbrechender gleichfarbiger Körper, indem sie die gleiche Farbe bei verschiedenen Substanzen verschieden zerlegt. 2)

Andere optische Erscheinungen an Krystallen sind: Flnorescenz, Phosphorescenz, Irisiren, Opalisiren, Labradorisiren u. s. w.

Die Fluorescenz ist eine Farbenerscheinung, auf welche Brewster am Flussspathe (Liparit) zuerst (1838) anfmerksam machte.

<sup>&#</sup>x27;) Porgendorf's Annaien 1844.

<sup>7)</sup> Haidinger, Pleschroiemus der Krystalle, Abhandlungen der k. böhmischen Gesellschaft, Prog 1845; Schrauf, Edelsteinkunde.

Die Phosphorescenz ist die Eigenschaft einiger Minerale im Dunklen, ähnlich dem Phosphor zu leuchten.

Die Erregung der Phosphorescenz kann geschehen durch Bestrahlung im Sonnenlichte (Insolation) wie beim Diamant, durch Erwärmung wie beim Flussspathe (Chlorophan), durch mechanische Einwirkung, z. B. Rieben, Zerschlagen und Zerreissen, wie bei maucher Blende, dem Glimmer, oder durch Einwirkung von Electricität.

#### CALLAL

Für viele Mineralien ist die Farbe des Pulvers charakteristisch. Man erhält das Pulver entweder durch Ritzen, oder durch Streichen des Minerals auf einem ranhen, harten Körper, z. B. einer Feile oder besser auf einer Tafel aus unglasirtem harten Porzellan (Bisquitafel).

#### Wärme

Die Warmeleitungsfähigkeit der Mineralien ist verschieden. Die Mehrzahl der Schmucksteine sind gute Warmeleiter, machen daher, auf der Hand, an die Zungenspitze, oder an die Lippen schalten. den Eindruck eines kalten Gecenstandes.

Imitationen aus Glas sind schlechte Wärmeleiter, machen daher den Eindruck eines warm werdenden Körpers.

Durch den Einfluss der Wärme können feste Körper in den flüssigen und gasförmigen Zustand übergeführt werden.

Die Temperatur für das Flüssigwerden heisst Schmelzpunkt, die für das Gasförmigwerden Siedepunkt. Wärmestrahlen dringen durch Mineralien mehr oder weniger

Wärmestrahlen dringen durch Mineralien mehr oder weniger vollkommen durch, d. h. sie sind mehr oder weniger diatherman. Solche, die wenig Wärme durchlassen, heissen atherman.

Sehr diatherman ist z. B. das Steinsalz, atherman z. B. der Alaun.

#### Electricität.

Mineralien können electrisch gemacht werden durch Reibung, Druck oder durch Temperaturveränderung (Thermo- oder Pyroelectricität).

Gute Electricitätsleiter (Diamant, echter Türkis u. a.) behalten die Electricität nur knrze Zeit, schlechte (Beintürkis, Saphir, Topas u. a.) längere Zeit.

Mehrere Mineralien zeigen an verschiedenen Stellen verschiedene Electricität, d. h. sie sind polarisch electrisch.

#### 3. Chemische Eigenschaften der Mineralien.

Die chemische Constitution eines Körpers gibt die genaue Kenntniss der Substanz in Bezug auf die quantitative und qualitative Zusammensetzung derselben aus den Elementarstoffen.

Dimorphismus ist die Eigenschaft gewisser Mineralsubstanzen, bei gleicher chemischer Coustitution verschiedene morphologische und physikalische Eigenschaften zu besitzen. So sind z. B. Caleit und Aragonit, Pyrit und Markasit, Diamant und Graphit etc. dimorohe Mineralien.

I so morph is mus ist die Eigenthümlichkeit mancher Minenien von analoger chemischer Constitution, gleiche oder nahezu gleiche Krystallisation zu haben; z. B. Korund und Hämatit, Zinkvitriol und Bittersalz. Spatheisenstein, Kohlengalmei, Magnesit, Calcit u. a.

#### B. Kennzeichen der Rohproducte des Pflanzenreiches.

Die Pflanzen (Gewächse, Vegetabilien) sind belebte oder organische Naturkörper, welche von Wesen ihrer Art erzeugt, Nahrung aufnehmen, wachsen nnd sich wieder fortpflanzen, d. h. wieder ihresgleichen erzeugen können.

Wahrend bei den Pflanzeu die Lehensthätigkeit sich auf Ernährung, Wachstham und Fortpflanzung (vegetative Lebeusverrichtungen) beschränkt, kommen bei den Thiereu noch die Empfindung und willkürliche Bewegung (animale Lehensfunctionen) hinzu.

Botanik, Pflanzenkunde oder Phytologie im Allgemeinen ist derjenige Theil der Naturwissenschaft, welcher sich mit der Erkenntniss der Pflanzen beschäftigt.

Unterabtheilungen derseiben siud: die Pflanzenmorphologie, die Pflanzenphysiologie und die Pflanzenanatomie.

Die Morphologie oder Organographie begreift die Lehre von der Form und Gestaltung der aussern Pflanzentheile oder Organe.

Die Pfianzeuanatomie ist die Lebre von dem inuern Bau der Pfanzeutheile und von ihrer Zusammensetzung aus den Elemeutarorgauen (Zellen). Anatomische Uutersuchungen werden mit Hülfe von Vergrösserungseißsern (Loupe und Mikrokop) ausgeführt.

Die Pflanzenphysiologie ist die Lehre von den Lehensverrichtungen der Pflanze.

Die Pflanzen erscheinen als ansserlich bestimmt gestallete, selbstständige Einzelwesen (Individene). Ihr Körper besteht ans verschiedenartigen, zu besonderen Verrichtungen (Functionen) bestimmten, eigenthümlich gebauten Theilen oder Organen, deren Grundelement die Zelle ist. Höher entwickelte Pfianzen, welche deutliche Blüthen haben und Samen erzeugen, mittelst deren sie sich fortpfianzen, heisen på han er og su ne Pfianzen (Dhanerogamen); Pfianzen hingegen, welche keine Blüthenbildung zeigen, welche sich nicht durch Samen, sondern durch Keim körner oder Sporen fortpfianzen, heissen verborgen blihende der cryptogamen Pfianzen (Cyrptogamen).

Der Same entbält ein vorgebildetes junges Pflänzchen, Keimling oder Embryo gnannt, welches sich bei der Keimung zum selbstständigen Pflanzen-Individuum answächst.

Die Keimkörner sind einfache, oft einzellige Gebilde, welche keinen Keimling enthalten.

Bei den phanerogamen Gewächsen unterscheidet man folgende Hanpttheile: Wurzel, Stengel, Blatt, Blüthe und Frncht.

#### Wurzel

Die Wurzel (radix) wächst im Allgemeinen abwärts, befestigt die Pflanzen im Boden und saugt die Nahrung aus demselben für die Pflanzen auf; sie entwickelt niemals Blätter.

Die Schmaretzerwurzeln drüppen in andere Pflanzen ein und nebmen aus diesen ihre Ahrung; die Luftwurzeln tropischer Orrbideen und Pandanusarten hängen vom Stamme herab frei in der Luft; Wasserwurzeln gewisser Wasserpflanzen (Wasserlinsen) flottfren frei im Wasser; die Klammerwurzeln die Ephese treten seitlich an den Stengeltheilen bervor.

Alle Wurzeln sind mehr oder weniger verzweigt und oft mit äusserst zarten und feinen Wurzelhaaren bedeckt.

Thanwurzeln sind solche, die nahe am Boden verlaufen; Pfahlwurzel heisst eine solche Wurzel, deren Haupttheil in der Verlängerung des Stengels liegt (Rübe, Möhre, Rettig); Faseroder Zaserwurzeln haben ziemlich gleichlörmige, fadenförmige Wurzelläste. Büschlige oder knollige Wurzeln sind solche Wurzeln, bei welchen sich knollenförmige Anschweilungen bilden (Erdmandeln, Salen, Georgring).

Hinsichtlich der Consistenz kann man holzige und fleischige Wurzeln unterscheiden.

#### Stengel.

Der Stengel oder Stammtheil (canlis) der Pflanzen ist bestimmt, die Blätter, Blüthen und Früchte zn tragen.

In den meisten Fällen bildet der Stengel die verticale Hauptachse der Pflanze, seine Verzweigungen aber die Seitenachsen, Aeste und Zweige. Die Stellung der Verzweigungen zur Hauptachse bedingen das, was man Tracht oder Habitus der Pflanze nennt.

Die entwickeltste Form des oberirdischen Stengels ist der Holzstamm.

Der Holzstamm unserer einheimischen Bäume, sowie der Rinde und dem Holzkörper, in dessen Centrum das Mark liegt. Zwischen dem Holz- und dem Rindenkörper befindet sich eine Schichte zartwandiger Zellen, die Cam bium schicht oder der Bildungsring genannt. In dem Cambium findet die Neubildung der Verdickungsschichten des Holzes und der Rinde statt. Es entstehen einerseits neue Holzschichten, anderseits neue Rindenschichten, Amilieh der Bast.

Die saftige Zwischenschicht (Cambium) zwischen dem Holze und der Rinde macht eine Trennung dieser beiden Theile leicht möglich.

Die ursprüngliche, am jungen Stammtheile vorhandene Rinde, besteht aus der Oberhaut und dem Rindenzellgewebe. Diese Rinde erleidet im Verlaufe ihres Wachsthums eine eigenthfunliche Veränderung. Die Oberhaut stirbt hänfig bald ab, der Rindenkörper wird durch den zunehmenden Stamm stark ausgedehnt und gesprengt, Aus dem Rindenzellgewebe bildet sich Kork.

Massig entwickelt ist das Korkgewehe bei der Korkeiche, häutig und schalig ist es an der Platane, der Birke, den Kartoffeln, den Runkelrüben n. a.

Die zähen, dickwandigen Faserbludel des Bastes sind die setsetsen und haltbarsten Elemente des Pflanzenkörpers und finden wegen ihrer Form, die sie zur Anfertigung von Geweben und Gespinnsten tanglich macht, eine ausgedehnte Verwendung (Flachs, Hanf, Jute u. a.).

Der Holzkörper des Stammes besteht aus dem Kernholze und dem Splint. Das Kernholz büdet die inneren Partien des Holzkörpers, dessen Zellen durch längere Verdickung ihrer Wände fester geworden sind. Splintholz heissen die Jüngeren, weniger verdickten und noch saftreichen Schichten des Stammes. Beide Holzarten sind an vielen Stämmen anch durch ihre Farbe versehieden.

Der Holzkörper besteht aus einer dem Alter des Stammes entsprechenden Anzahl concentrischer Holzschichten, den sogenannten Jahresringen, die mitunter sehr dentlich entwickelt sind. Markstrahlen heissen die dünnen Zellgewehschichten, welche den Stamm radiär durchziehen und eine Verhindung des Cambiums mit dem Stamminnern herstellen.

Diejenigen Markstrahlen, welche vom Mark his zur Kinde geben, heissen prim äre, diejenigen, welche in den dusseren Schichten des Holzes entspringen und zur Kinde geben, se kun däre Markstrahlen. Nach dem Umfange des Holzkörpers zu, werden die sekundären Markstrahlen häufiger, indem sie zugleich stufenweise an Länge abnehmen. Die Markstrahlen sind mit hlossem Auge leicht zu erkeunen und bilden das, was mau im gewöhnlichen Leben Spiegelfasern des Holzes nennt.

Eine Maserung des Holzes entsteht durch einen sehr unregelmässigen, verschlungenen Verlauf der einzelnen Holzelemente.

Das Mark, welches in jungen, dicotyledonen Stengeln deutlich von den ist, wird hei den älteren Holzstämmen in der Regel ganz unkenntlich. Es verschwindet entweder ganz oder sein Zellgewebe ist verholzt.

Die Palmenstämme sind meist ungetheilt, säulenförmig oder etwas hauchig aufgetriehen und endigen in eine einfache Krone grosser Blätter, deren unterste, in dem Verhältniss wie der Stamm durch Weiterwachsen seiner Gipfelknospe sich verlängert, verwelken und ahfallen. Sie hinterlassen beim Ahfallen auf der Oberfläche des Stammes ringförmige Blattnarhen, oder es bleiht ihr unterster Theil bald in Gestalt dorniger Schuppen, hald als ein, aus den Gefässhundeln (zähe Stränge) der Blattscheide gehildetes Fasergeflechte zurück. Eine eigentliche Rinde fehlt dem Palmenstamme. Auf dem Querschnitte zeigt der Stamm zerstreute, durchschnittene Gefässbündel, als rundliche Stellen dichteren Gefüges (die mitunter auch eine andere Farbe als das übrige Zellgewebe zeigen). Nach der Mitte des Stammes zu sind sie von heträchtlicherem Durchmesser und stehen weniger dicht. Manchmal verlieren sie sich im Centrum völlig und die Achse wird von einem zelligen Mark, in dem sich öfter Stärkemehl ablagert (Sagopalme), eingenommen. Nach der Peripherie des Stammes sind die Gefässbündel dichter zusammengedrängt, daher sich hier die dichteste und härteste Holzsubstanz findet, während bei unsern einheimischen Holzstämmen das dichteste Holz im Innern des Stammes sich vorfindet.

Krautstengel heissen solche Stengel, die nicht verholzen und selten länger als ein Jahr ausdauern. Die Stengel der Gräser, vorzugsweise Halme genaunt, sind durch verdickte Knoten in Glieder abgetheilt, gewöhnlich unverzweigt und im Innern hohl.

Seiner Gestalt nach ist der Stengel meist cylinderisch. Manchmal ist er jedoch fleischig verdickt (Kohlrübe, Kugelcactus), eingeschnürt und blattartig flach (Opuntia oder Cocbenillecactus) u. s. w.

Stengel, die während ihrer ganzen Dauer unter der Erde oder unter dem Wasser verbleiben, heissen Rhizone oder Wurzelstöcke. Dieselben sind von den Wurzeln dadurch unterscheidbar, dass sie entweder Blätter tragen, oder wenn dieselben abgefallen sind, Blättnarben besitzen.

Die Knollen sind fleischige Verdickungeu, welche am unterirdischen Stengeltheile vorkommen. Hieher gehören die Kartoffeln, welche in Grübcheu sitzende Knospen, sogenannte Augen, besitzen.

Die Zwiebeln sind ebenfalls fleischig, tragen aber Blätter die entweder den grössten Theil des Knollens bilden, oder sich auf der Zwiebelspitze ansetzen.

Knospen (gemmae) oder Augen sind Organe, aus denen sich Wurzel- und Stammäste, Blätter und Blüthen entwickeln. Daruach unterscheidet man: Wurzel-, Stamm-, Blatt- und Blütnenknospen.

Nach der Stellung der Knospen an der Pflanze hat man Gipfelknospen, die einen Zweig abschliessen; Seitenknospen, die sich in der Blattachsel bilden, und die selteneren Newen- oder Adventivknospeu, welche an beliebiger Stelle entspringen.

Die sogenannten Wurzeltriebe, welche sich aus den Thauwurzeln gewisser Pfianzen entwickeln, der Stockausschlag auf dem Stnmpfe gefällter Bäume, gehören hierher.

Knospen, welche nicht durch die Rinde hervorbrechen, sondern terseiben bleiben und nur nnter gewissen Verhältnissen zur Entwickling gelangen, heisen Schlaf- oder Proventivangen. Sie nehmen mitunter au Grösse sehr zu und bilden danu dieke Kugeln und Anschwellungen, welche sich in der Rinde verschiedener Bäume finden.

Brutknospen oder Brutzwiebel sind Stammknospen, welche sich von der Mutterpflanze ablösen und für sich eine neue der ersteren ganz gleiche Pflanze erzeugen können.

Die Ausbildungsweise der Knospe ist von dem grössten Einflusse auf die Tracht (Habitus) der Pflanze.

Blätter sind Seitenorgane des Stengels. Bei ihrer Bildung ersteint steds die Spitze zuerst; sie ist somit der älteste Theil des Blattes und zwischen sie und den Stengel schiebt sich der übrige Theil gleichsam ein. Bezüglich ihrer Entwicklung verhalten sich daher die Blätter gerade ungekehrt wie die Stengel, bei welchen die Spitzen die füngsten Theile sind.

Die Laublätter (folia), schlechtweg Blätter genannt, haben sehr verschiedenartige, nach bestimmten Normen geregelte Stellung am Stengel. An einen mögfichst vollständig entwickelten Blätte kann man folgende Theile unterscheiden: die Blättscheide, den Blättscheiden der Blättscheiden der Beiten oder der andere Theil.

Nach dem Abfallen der Blätter kennzeichnet sich seine frühere Ansatzstelle durch eine Narbe.

An dem Grunde des Blattstiels befindet sich oft eine Anschwellung; manchmal finden sich flächenartig ausgebreitete Anhänge, welche Nebenblätter (Stipularblätter) heissen, vor.

Die Blattfläche (Blattspreite) kann fast alle nur denkbaren Formen annehmen. Trägt der Blattstiel nur eine Blattfläche, so heisst das Blatt ein fach, trägt er aber mehrere, durch besondere Stielchen oder durch Gelenke mit ihm verbundene Blattflächen, so heisst das Blatt zusammengesetzt (gefiederte, handförmige, fussförmige Blätter).

Die Form des Blattes ist hesonders abhängig von dem Verlauf der Gefässstränge (Rippen oder Adern), welche als hellere, oft erhabene Linien die Blattfläche durchziehen.

Meistens sind die Blätter zu beiden Seiten der Mittelrippe symmetrisch, seltener unsymmetrisch.

Der Consistenz nach sind die Blätter krautig, saftig, lederartig oder fleischig.

Die grüne Farbe der Blätter rührt von einem in denselben enthaltenen Farbstoffe, Chlorophyll genannt, her.

#### Blüthe.

Die Blüthe (flos) ist derjenige Theil der Pflanze, welcher die Fortpflauzungsorgane (Sexualorgane) enthält, aus denen sich durch die Befruchtung die Frucht mit dem Samen eutwickelt.

Wesentliche Blüthentheile sind: die Staubgefässe und der Stempel (Pistill); unwesentlich ist die Blüthendecke. Ist die Blüthendecke eine einfache, so heisst sie Perigon; ist sie doppelt, aus zwei ungleichartigen Theilen bestehend, so heisst der äussere Theil Kelch und der innere Blumenkrone.

Zwitterblüthen heissen solche Blüthen, welche Staubgefässe und Stempel enthalten.

Eingeschlechtige Blüthen sind diejenigen, die blos Staubgefässe oder blos Stempel besitzen. Die ersteren nennt man männliche, die letzteren weibliche Blüthen,

Einhäusige oder monoecische Pfanzen, wie z. B. die Wallnuss, haben männliche und weibliche Blüthen getrennt auf derselben Pfanze; zweihäusige oder dioecische Pfanzen, wie z. B. der Hanf, haben auf einem Pfanzeneremplare entweder blos männliche oder blos weibliche Blüthen.

Vielehige oder polygamische Pflanzen, z.B. Ahorn, tragen auf demselben Individuum Zwitterblüthen und eingeschlechtige Blüthen zusammen.

Blüthenstand oder Inflorescenz heisst die Vereinigung mehrerer Blüthen auf einem besonderen Stengel.

Die Hauptarten der Blüthenstände werden mit besonderen Namen bezeichnet, z. B. die Aehre, das Kätzchen, der Zapfen, der Kolben, die Trauhe, die Doldentraube, die Rispe, die Dolde, das Köpfehen u.s. w.

Der Kelch einer Blüthe ist meistens grün gefärbt. Er ist verwachsen- oder getreuntblätterig und regelmässig oder uuregelmässig geformt.

Die Blumenkrone besteht gewöhnlich aus zarteren Blättern als der Kelch und zeichnet sich durch ihre verschiedene Färbung aus.

Die Blumenkrone heisst mono- oder gamopetal, wenn sie aus mit einander verwachsenen Blättern besteht; polypetal, wenn sie aus getrennten Blättern zusammengesetzt ist.

Man unterscheidet regelmässige und unregelmässige Blüthen, welche beide in mannigfaltiger Formaushildung vorkommen.

Stanbgefasse beissen diejenigen Organe, in denen sich der befruchtende Blüthenstanh oder Pollen erzeugt. Der wesentliche Theil des Stanbgefasses ist daher der Stanbbeutel oder die Anthere, worin der Pollen enthalten ist.

Der Staubbeutel ist ein häutiges Säckchen, welches nach erlangter Reife sich öffnet, wodurch der Polleu frei wird. Der Pollen stellt ein feines, meist gelbgefärbtes Pulver dar, das aus einzeluen Körnchen besteht, welche unter dem Mikroskope eine bestimmte für die betreffende Pflanze charakteristische Bildung zeigen.

Der Stempel, welcher das Centrum der Blüthe einnimmt, besteht aus einem unteren, verdickten Theile, Fruchtknoten oder Ovarium genannt, ferner aus der Narbe, als dem obersten Theile des Pistills, und häufig aus einem eigenen Verbindungstheile der Narbe mit dem Fruchknoten, Griffel oder Stylus genannt.

Der Fruchtknoten ist entweder oberständig, d.h. frei, nicht mit der Blüthenhülle verwachsen, oder er ist unterständig, d.h. mit der Blüthenhülle verwachsen.

Die Narbe ist zur Aufnahme und zum Festhalten des befruchtenden Pollens bestimmt.

### Frucht.

Die Frucht (fructus) ist das befruchtete und zur Reife gelangte Fristill. Die oberständige Frucht ist eine solche, welche sich aus einem freien Fruchtknoten entwickelt, währeud bei der un terständigen Frucht die Bildung derselben aus einem mit der Blüthenbülle (Kelch, Perigon) verwachsenen Fruchtknoten vor sich geht und diese Blüthenhülle an der Fruchtbildung Antheil nimmt.

Die Frucht schliesst den Samen ein. Die Fruchtfulle des Samens, welche gewöhnlich den Haupttheil der Frucht ausmacht, lässt drei Schichten unterscheiden; nämlich die äussere, die mittlere, und die innere Fruchthaut.

Nach der verschiedentlichen Ausbildung dieser Fruchthäute bei der Reife sind vorzugsweise die Fruchtarten bedingt.

### 1. Trockenfrüchte.

Bei denselben ist der Same von einer trockenen Fruchthülle umgeben. Einsamige Trockenfrüchte öffnen sich in der Regel nicht. Die mehrsamigen Trockenfrüchte öffnen sich gewöhnlich bei

der Reife und heissen im Allgemeinen Kapselfrüchte. Zu den Trockenfrüchten gehören:

Die Schalfrüchte, aus einem einfachen, freien Fruchtknoten eutstandene, einsamige Früchte, wie sie z. B. bei den Gräsern vorkommen,

Ist die Schale des Schalfrüchtchens hart und zerbrechlich, so heisst sie aussartig (Hanffrucht, Buchweizen).

Die Schliessfrucht unterscheidet sich von der vorigen Fruchtart darin, dass sie von einem unterständigen Fruchtknoten entstanden ist. Der Kelchsaum erscheint mitunter darauf als Federkrone (Pappus), wie es bei manchen Schliessfrüchten der Compositen der Fall ist.

Nussartige Schliessfrüchte sind die Haselnüsse, Bucheln, Eicheln u. a.

Die bald mehr, hald weniger geschlossene Becherhülle (enpulns), in wenter diese Frichte enthalten sind, ist aus verwachsenen Bütthenhlättern (Hochblättern) gebildet, die gar nicht zur eigentlichen Blüthe und daher anch nicht als der Fricht angebörig zu betrachten sind.

Doppelschliessfrüchtchen der Doldengewächse (Umbelliferen), welche sich bei der Reife in zwei Theile spalten.

Hülse (legumen) heisst die sich öffnende, einfächrige Frucht der schmetterlingshlüthigen Pflanzen (Papilionaceen).

Einsamige Hülsen (Klee), sowie die fleischigen Hülsen des Johannesbrodbaumes öffnen sich nicht.

Die Schote ist eine zweifächrige (aus zwei Fruchthlättern gehildete) Trockenfrucht, welche sich an der Scheidewand öffnen. Sie kommt bei den kreuzhlüthigen Gewächsen vor.

#### 2. Beerenfrüchte.

Beere heisst jede fleischige oder saftige Frucht, deren innere Höhlung von einer häutigen oder pergamentartigen innern Fruchthaut ausgekleidet ist.

Die Apfelfrucht ist eine unterständige Frucht, welche vorzugsweise durch den fleischig gewordenen Kelch, welcher in seinem Innern das pergamentartige, funffächrige Sammelgehäuse enthält, gebildet ist.

### 3. Steinfrüchte.

Die Steinfrucht ist eine fleischige Frucht, deren inuere Frnchthaut zu einer Steinschale erhärtet ist. Sie kommt ebenfalls ober- und unterständig vor.

Zusammengesetzte Steinfrüchte sind die Brombeeren, Himbeeren und Maulbeeren.

Besondere Fruchtarten sind z.B. die Hagehutte, die Erdbeere, die Feige uud die Zapfenfrüchte der Nadelhölzer.

Bei der Hagebutte (Rosenfrucht, Hetschepetsch) sind die nussartigen Schalffechte in einen fleischigen, krugartigen Kelch eingeschlossen; bei der Erdbeere sitzen die nussartigen Schalfrüchtchen auf dem fleischig gewordenen Fruchtboden.

Die Feige ist ein fleischig gewordener Blüthenboden, der auf seiner inneren Wand zahlreiche kleine Steinfrüchtchen trägt.

Die Zapfenfrucht der Nadelhölzer ist ein verholzter oder fleischig gewordener weiblicher Blüthenstand.

#### Same.

Der Same ist das befruchtete und zur Reife gelangte Eichen des Fruchtknotens. Er besteht aus der Samenhaut und dem Samenkerne.

Der Samenkern enthält als wesentlichen Bestandtheil ein vorgebildetes Pflänzchen, Keimling oder Embryo genannt.

Der Keimling bildet entweder allein den Kern oder es ist neben dem Keimling im Kerne noch eine Stoffmasse abgelagert, welche Sameneiweiss heisst. Im ersteren Falle nennt man den Samen eiweisslos.

Eiweisslos sind z. B. die Bohnen, die Mandeln, der Reps u. a.; eiweisshältig die Getreidefrucht, die Dattel, die Steinnuss, der Buchweizen u. s. w.

Die Steinfrucht der Cocospalme, fälschlich Cocosnuss genannt, hat einen hohlen Eiweisskörper. In der Höhlung desselben ist die sogenannte Cocosmilch enthalten, welche als der flüssig gebliebene Theil der Eiweissmasse zu betrachten ist.

Samenmantel heisst eine am Grunde mancher Samen aufsteigende und den Samen bald mehr, hald weniger umschliesende Hülle (Muskatblüthe). Der Keimling besteht aus dem Würzelchen (radicula), dem Blattfederchen (plumula) und den Samenlappen, Keimblätter oder Cotyledonen.

Pflanzen, deren Same nur ein Keimblatt enthält, heissen monocotyledone, solche hingegen, in deren Samen zwei Keimlappen enthalten sind, dicotyledone Pflanzen.

Die früher erwähnten cryptogamen Gewächse, welche keinen Samen, sondern Sporen entwickeln, nennt man acotyledone oder keimblattlose Pflanzen.

## C. Kennzeichen der Rohproducte des Thierreiches.

Die morphologischen und anatomischen Verhältnisse der Thierkörper sind so mannigfaltig, dass von einer systematischen Erörterung derselben an dieser Stelle Umgang genommen wurde. Die für die allgemeine Waarenkunde bezüglichen Merkmale, der dem Thierreiche entstammenden Waaren finden bei den einzelnen Artikeln eine dem Zwecke entsprechende Berücksichtigung.

### I. ABTHEILLING

# Waaren aus dem Mineralreiche.

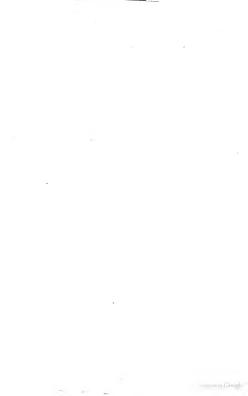

# Waaren aus dem Mineralreiche.

### Schmucksteine.

Zu den Schmucksteinen gehören die Juwelen oder eigentlichen Edelsteine und die Halbedelsteine.

E de Isteine, auch Gemmen') genannt, sind Mineralien, die sich durch Härte, Glanz, Durchsichtigkeit, Farbbosigkeit oder Schönheit der Farhe und des Farbenspieles, sowie in den meisten Fällen durch grössere Seltenheit auszeichnen. Sie machen den Gegenstand des Juwelen- oder Edelsteinhandels, zum Theil auch des Bjuoterie-Waarenhandels aus. Der Werth eines solchen Steines kann durch verschiedene zufällige Umstände, als Schliff, besondere Reinheit oder Farbennfance, ja durch die Mode, oft sehr varirien.

Zwischen diesen und den Halbedelstein en, welche die obigen Eigenschaften in geringerem Grade besitzen, ist die Grenze manchmal um so schwerer zu ziehen, als die Liebhaberei manche Varietät besonders begünstigt und bevorzugt.

Viele von den Halbedelsteinen werden in der Gross-Stemschneidekunst zu Galanterie-Gegenständen und zu technischen Zwecken verwendet.

Eine Warligung und Werthechktung der Edelsteine findet sich sehon im grauesten Alterhune vor und sählt nach Jahrtausenden. So waren in Agrytein kontbare Steine vor uralter Zeit bekannt, woselbet auch die Hebrier selbe zuerst kennen lernten. Nach Verordnang des Moses war die Gewandung des hohen Priesters der Laraditen mit den edelsten Steinen verriert. Strab- und Plinias beriehen über die uralte Stied der Inder sich mit Gold und ellen Steinen zu sehmücken. Die Pracht und Luxus Helenden, reichen Herrscher verinchtläselre Staten hatten zu Sahomon Zeiten kontbare Schätze dieser Art

') Die Alten nannten alle ihre kostbaren Steine "Gemmen" (Gemmac, Piinius). Bisching, Waareukunde, L. Abtblg. besessen. Zur Zeit Alexander des Grossen war im Oriente ein unglaublieher Luxus an edlen Steinen.

Die Homerischen Gesänge enthalten Andestungen vom Vortommen edler Steinarten bei den alten Griechen. Die sjattenen Griechen hatten schon gemaere Kenntnisse der Edelsteine und begannen dieselben zu sehloifen und zu graviren. Herodot erwälnt den Sanangd im Rünge des Polykrates. Platon erzählt vom Diamant und Benstein. Aristoteles, der Begründer der Naturgeschicht, wilmete allen murkwürdigen Encheinungen und der Charakteristik der Edelstein die grösste Aufmerksamkörit.

Den Bönnern war eine bleichtere vollständigere Kenntniss der Edeldetine erméglicht, du unter der Kalsserschaft massenlushte Schütze nach Rom gebracht wurden. Der Lanns war enorm. Plinius berichtet darüber in seiner Historia untamlis. Seine Berichte, die er mit Benützung abhriechter früherer Schriften gab, sind die ergieligiete Quelle für die Gesehichte der Edelsteine im Alterhum. Er beignicht mit dem Diamant als dem kachbareten aller tellurischen Stoffe und führt den Smarzed, Beryll. ellen Opal n. s. w. an, versuchte eines Systematik nach Farben med erkauste die Krystalliston. Konsatzali der Grosses sebmichte zuerst die Kaiserkrone mit ellen Steinen, welche Sitte bis in unsere Täre beliebelaten ist.

Von den ältesten Zeiten an legte man den Edelsteinen mysteriöse Wunderund Heilkräfte bei, achtete sie als Anulette und Talismane, brachte sie in Verbindung mit den Planeten, Sternbildern etc. Ansichten, die sich zum Theile fast bis auf die neueste Zeit erhalten haben.

Was die Nomenklatur der Edelsteine im Alterthume anbelangt, so ist zu berechten, dass die Almeralogie unserer Tage in vielen Fällen eine ganz andere geworden ist und daher maneherlei Namen der Jetztzeit mit ienen der Vorzeit nieht stimmen können.

Die natürlichen Merkmale zur Bestimmung der Edelsteine sind: Krystallform, Farbe oder Farbenspiel, Glauz, Durchsichtigkeit, Polarisation, Dichroismus, Harte, specifisches Gewicht, Spaltbarkeit zuweilen auch das electrische und magnetische Verhalten.

Das Juwelengewicht wird nach Karaten bestimmt 1). Das Karat, welches wieder in 4 Gran zerfällt, wiegt in Wien 0 20613 Gramm 2).

Schön krystallisirte Edelsteine finden sich selten in der Natur, viel häufiger werden die Edelsteine im abgerollten Zustande ahf sekundären Lagerstätten aus den Allnvionen gewonnen, wie es beim Gold nnd Platin der Fall ist. Schon vor alten Zeiten versuchte man den matten Glanz der Edelsteine, ihr Ansehen, durch künstliche Hülfsmittel zu erneuern. Da aber nur eine gewisse Combination von Flächen wirklich genügt, nm den Glanz nnd das Feuer des

<sup>&#</sup>x27;) Urspränglich hat man in Indien die Bohnen eines banmartigen Schotengewächses (Erythrina), Kuara genanut, zum Abwägen der Diamanten benülzt.

<sup>&</sup>quot;) 1 Gramus = 4.8513 Wiener Karat; 1 Wiener Loth = 17.5004 Gramus oder 84.9 Wiener Karat.

Schmucksteins zu erhöhen, so ist es erklärlich, dass die Kunst der Steinschleiferei erst in der technisch fortgeschrittenen neueren Zeit zur vollkommenen Entwicklung gelangte.

Das Schleifen und Poliren wird mittelst rotirender Metallscheiben bewerkstelligt. Als Schleifmittel dienen Diamantbort und Smirgel (Schmirgel). Zum Poliren nimmt man Tripel, Polirschiefer, Bimstein, Bolus, Zinnasche u. a.

Die gewöhnlich gebrauchten Schnittformen zerfallen in zwei Gruppen: Schnittformen mit ebenen und solche mit gekrümmten Flächen. Zu den ersteren gehören:



Der Dickstein oder der indische Schnitt (Fig. 1) als Hauptform des Brillantschnitts. Er besteht aus dem Obertheile (Krone, Parsillon), der Einfassung, Rundiste IRR und dem Untertheile oder der Chlasse. Die dem Beschaner zugekehrte Fläche T heisst Tafel, die kleinere Unterfläche K Kalette. Zuweilen wird der Parillon facettirt.



Der Brillantschuit (Fig. 2) ¹), für farblose Steine die wirksamste Form. Ober- und Untertheil sind facetlirt. Sternfacetten sind Facetten am Obertheile, welche mit einer Seite an die Tafel grenzen. Querfacetten, am Ober- und Lutertheile vorkommend, sind solche, die sich mit einer Seite an die Rundiste anschliessen. Der Brillant heisst zweifaches Gut, wie in Fig. 2, wenn er im Obertheile 2 Reihen 16 dreisetige Facetten hat; dreifaches Gut (Fig. 3), wenn am Oberheile in 3 Reihen 32 Facetten herumliegen, und englischer zweifacher Brillant oder zweifaches (ut mit Stern (Fig. 4), wenn die Facetten am Obertheile einen Stern bilden.



Zur Schönheit des Brillants gehört ein gewisses Verhältniss der Dinensionen. Der Obertheil soll ½, der Untertheil g der Höhe des Steines sein. Der Durchmesser der Tafel gleich ¼, des Durchmessers der Rundiste und jener der Kalette

<sup>1</sup><sub>g</sub> des Durchmessers der Rundiste und jener der Kalette gleich <sup>1</sup><sub>g</sub> des Durchmesser der Tafel. Die Hanptform der Rundiste ist gewöhnlich quadratisieh, rechteckig, rund oder oval. Der Obertheil eines Brillanten ohne den Untertheil heisst Brillonet oder Halbbrillant.

<sup>\*)</sup> Die Figuren 2, 3, 4 und 5 stellen in ihrer Grösse Diamanten im Gewichte von sechs Karsten dar.





Die Rosette, Rose oder Raute (Fig. 5), für Steine, die bei grösserer Breite nur eine geringe Höhe haben. Der Untertheil fehlt, über der Grundfläche sind zwei Facettreihen in Pyramidenform.



Die hollandische Rosette oder eigentliche Rosette hat 6 Sternfacetten und 18 Querfacetten ; ihre Höhe ist die Hälfte

des Durchmessers der Basis, deren gewöhnliche Form die kreisrunde ist. Zu den Rosetten gehören die Brioletts oder Pendelognes, Sie hahen die Form zweier an den Grundflächen vereinigter Rosetten.



Der Tafelschnitt (Fig. 6). Am Obertheile schleift man gewöhnlich beliebig symmetrische Facetten. Sehr flache Tafelsteine ohne Facetten heissen Dünnsteine.



Der Treppenschnitt unterscheidet sich vom Tafelschnitt durch die treppenförmige Anlage der Facetten. Er wird meist bei gefärbten Steinen angewendet. Die



Grundform der Rundiste ist gewöhnlich 4-, 6-, 8-, 12seitig oder länglich.





Basis ohne oder mit Facetten versehen ist. Dieser Schnitt wird beim edlen Onal und Sternsaphir durchwegs angewendet. Manchmal höhlt man den einfach mugligen Stein an seiner Unterseite aus, d. h. man schlägelt ihn aus.

Aus den benannten Schnittformen entstehen Mischformen, die der Künstler nach dem Bedürfnisse der Form, Grösse und Farbe des Steines entsprechend adaptirt und welche man "Bastardformen" nennt.

Kappgut begreift Steine ganz unregelmässiger Schnittformen. Gravirte Schmucksteine von kleinerem Umfange werden insbesondere Gemmen genannt. 1) Gemmen mit vertieften Figuren heissen Intaglien, dieselben in Relief gearbeitet heissen Cameen. Beide werden namentlich aus Onyx gefertigt, Manche Edelsteine werden gehrannt, d. h. einer höheren Temperatur aus-

gesetzt, theils um ihre Farbe oder das Farbenspiel zu frischen, theils ihre Farbe in eine andere umzusetzen oder um gewisse Makel wegzubringen. Das Fassen der Edelsteine geschieht in einem Kasten oder

hergerichteten Reif von Metall. Werden grössere Steine mit kleine-

<sup>1)</sup> Die Abrane in den ersten christl. Jahrhunderten waren Zauberremmen, die ihre Bedeujung durch hieroglyphische Figuren oder Zeichen erhielten, wolche mit der Lehre der Gnosteker Astrologen und Mystiker zusummenhing-

ren umgeben, so nennt man dies Karmoisiren; das Fassen ohne Unterlage heisst à jour fassen, wird der Stein nur durch einige Krallen frei gehalten, so heisst dies in Krappeln gefasst.

Falsche Schmucksteine oder Imitation en sind Schmucksichtigt wird, sondern nur einzelne der auffallendsten Eigenschaften nachgeahmt werden, und man daher statt der wahren Juwelen minder werthvolle Mineralien oder Glasfifsse unterschiebt. Die in der neueren Zeit zur Imitation der Edelsteine verwendete Glassorte führt den Namen, Strass oder Mainzerfuss. Die daraus bereiteten Schlifffornen heissen, Pierres de Strass".

Würde die Kunst dem Strass eine grössere Härte verleihen können, so dürfte er leicht alle Juwelen ersetzen, so aber hindert seine geringe Hirte die Schönnieit des Schliffes und der Politur, sowie die Reinheit der Kanten und nämmt ihm die Solidität.

Bei Befücksichtigung der in der Einleitung zum mineralogischen Thelle erörterten physikalischen Eigenschaften versetzen wir uns in die Lage ohne Zerstörung der Substanz ja selbst ohne Beschädigung der Schliffform den vorgelegten Schmuckstein zu bestimmen.

Falsche Schmucksteine sind auch die sogenannten doublirten. Dieselben bestehen aus zwei gesonderten Stücken, Obertheil und Untertheil, welche entweder durch Kitt oder Glassiluss mit einander verbunden sind. Bei der Hohldoublette ist der Obertheil halbkugelformig ausgeschliffen, mit gefärbter Flüssigkeit gefüllt und durch den angekitteten Untertheil geschlossen. Schiefes Durchsehen verräth oft die Doublette, gekittete in heisses Wasser gelegt trennen sich.

Die natöfliche Farbe des Steines wird durch den Gebrauch der Metallfolien belebt. Man nennt dies die Aufbringung mit Folie. Diese Folien verschiedener Farben werden entweder bei der Kastenfassung in denselben oder aber an den seitlichen Wänden angebracht, wenn der Stein aj jour gefasst ist.

Seit ein paar Dezennien hat es die Technik der Achatschleifert (Grosssteinschleiferel) zu Oberstein und Idar') dahin gebracht, nicht bloss in Chalzedonen, Onyen Karneolen etc. die Farben durch das Färben aufzufrischen, sondern solche Steine durch und durch mit verschiedenen Farben zu färben, wodurch in neuester Zeit ein bedeutender Aufschwung in diesem Handelsartlich bervorgerufen wurde.

<sup>&#</sup>x27;) Fürstenthum Birkenfeld.

In der neuesten Zeit hat man auch mit einigem Erfolge echte Schmucksteine auf künstlichem Wege dargestellt.

Benennung der Edelsteine. Im Handel pflegt man Edelsteinen Benennungen beizulegen, die oft durchaus uicht mit ihren wissenschaftlichen Namen übereinstimmen. Orientalische pflegt man jeden Edelstein zu nennen, der sich durch seine Eigenschaften auszeichnet, auch wenn er gar nicht im Oriente vorkömmt. Minder vorzügliche heissen dann occidentalische. Die Alten unterschieden männliche mit gesättigten und tiefen Farben und weibliche, blasser Edelsteine.

Bei der nun folgenden Aufzählung und den Erörterungen der einzelnen Schmucksteine ist die Eintheilung derselben nach Schrauf ') beibehalten, nämlich in Edelsteine mit vier Rangstufen und in Hälhedelsteine

### Edelsteine.

Edelsteine ersten Ranges sind: Diamant, Korund, Chrysoberyll und Beryll.

# Diamant. 2)

Er krystallisirt tesseral am häufigsten in Oktaedem. Krystallfächen meist gekrümmt. Zwillinge und raube kugliche Aggregate von Krystallen (Diamantbort). Manchmal auch derb von dunkler Farbe (sogenannter amorfer Diamant). Die Oberfläche oft rauh. Demantglanz, der erst bei dem geschilfenen recht hervortitt.

Der Diamant besitzt deutliche Spaltbarkeit nach dem Oktaeder. Seine Härte ist 10, der härteste aller in der Natur gebildeten Edelsteine und sehr spröde. Die Dichte ist bei 35. Meist ist er farblos, es findet sich jedoch eine Farbenreihe bis ins Schwarze (Carbonado). Er ist homogen gefärbt, oder es finden sich verschiedenfärbige Flecken unregelmässig oder monsformig vor. Er bricht das Licht einfach und stärker als alle andern Steiue. Der Brechungs-Exponent ist 25. Sein Lichtzerstreuungsvermögen ist gross, desshalb das schöne Farbenspiel der geschliftenen Diamanten.

Durch Insolation, d. h. durch Einsaugen der Lichtstrahlen bei

Sehr empfehlenswerthe neuere Spezialwerke über Edelsteine sind: Kluge, Edelsteinkunde, Leipzig 1860, und Schrauf, Edelsteinkunde, Wien 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Name stammt aus der ursprünglich griechischen Bezeichnung adamas, unbezwingbar auf seine Härte sich beziehend.

längerer Einwirkung des Lichtes phosphorescirt er dann im Dunklen, was auch beim gelinden Erwärmen der Fall ist.

Die Farbe des Pulvers (Strich) ist grau bis schwarz, um so dunkler, je femer es ist. Er leitet die Electricität nicht, durch Reibung wird er positiv electrisch.

Er besteht chemisch aus reinem Kohlenstoffe 1), beim Erhitzen mit Zutritt von Luft oder Sauerstoff schwärzt er sich, wandelt sich in Graphit und dann in amorphe Kohle um, und verbrennt als solche ohne Rückstand 1).

Er ist in keinem Agens aufzulösen oder zu zersetzen. Plinius gab an, dass der Diamant, welcher Eisen und Feuer widerstehe durch warmes Bocksblut erweiche und dann erst durch Hammer und Ambos geschlagen werden könne.

Er findet sieh in Indien, Brasilien, Nordamerika, Borneo, Sumatra, Celebes, Südafrika, Sibirien, Australien und einigen noch zweifelhaften Lagerstätten vor.

In Indien, bis rum 18, Jahrhundert der einzig bekannte Diamandelistrik, it der hauptschilche Pundort die Obsteite der Habinsal Dekan. In Brasilien, wo die Diamantlagerstätten im Jahre 1727 entdeckt wurden, sind zu nenneu:
die Provinzen Minas Genes, Matdegrosse und Bahis, in weleh' letterer Provinz ziemlich zahlreich der Carbonado (schwarze Diamant) in grossen Stücken oft bis zu 100 Karsten gefandes wird.

Die Diamanten finden sich nur auf seeundürer Lagerstätte, meist mit Gold und Platin, bis jetzt meist aber in den jüngeren Schichten des aufgeschwemmten Bodens (Alluvionen) und werden durch das sogenannte Answaschen oder Ausseifen gewonnen. Solche Lagerstätten heissen daher auch Diamant-, Gold- und Platinseifen, oder Seifen gebirge überhaunt.

Neben dem Vorkoumen der Diamanten in dem Seifengebirge der Serra do Grao Mogor in Minas Geraes wurden auch Diamanten im Sandstein eingesprengt gefunden. Es wurde daseibst versucht, die Gewinnung bergmännisch einzurichten (1839). Aber nach einigen Jahren wurden diese Arbeiten eingestellt, weil die Gewinnung mehr Schwierigkeiten darbot, als das Auswaschen aus den Gerölllagen. Dieser Sandstein, "Itakolumit" <sup>3</sup>) genannt, bildet den Haupstotok der ganzen Gold- und Diamantenergein und setzt sich mit seinen Edelseifen auch nach Nordamerika fort (Alleghanigebirge). Dieser

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Der Nama atammt vom Berge Itakolumi bei Villa-Ricca her. Ein felnhörniger waisser Quarz, in Platten geschnitten zeigt ar auffallende Biegramkeit, daher nennte man ihn anch "Geleukquarz".



<sup>&#</sup>x27;) Graphit ist heragonal krystallisirter, Ste ukohla amorpher Kohlenstoff (Trimorphis dea Kohlaustoffs).

<sup>\*)</sup> Dies geschieht in pulverisirter Form achon an der Spiritustampe.

Sandstein scheint die früheste secundäre Lagerstätte des Diamants zu bezeichnen, durch deren Verwitterung der Diamant in den ausgebeuteten Alluvialboden gelangte.

In neuester Zeit, seit dem Jahre 1867, findet man am Cap der guten Hoffung zahlreiche Diamanten, mit meist bedeutendem Gewichte, welche Funde die allgemeine Aufmerksamkeit in hohem Grade erregen.

Die primitiven Lagerstätten (Muttergesteine) des Diamants scheines in fineis-, Grant- und Spreinigelippen zu sein, aus derme Zerstörung sich der Hakolumit und die Selfeniagerstätten hildeten. Schrauf meint, dass die kohlenstörfeichen kleiene Gooden von Erdharz, webei nut diesem Gebriger machmal vorkommen, vielleicht durch allmätige Umwandlung zu Carhonado und Diamast erworden sind.

Anwendung des Diamants. Der Diamant wird vorzüglich zum Schmuck, zum Glasschneiden, zum Bohren, Graviren, Schleifen und Abdrehen sehr harter Körper verwendet.

Die Verwendung zum Schmuck gründet sich auf seinen herrichen Glanz, das sehöne Farbenspiel und die grosse Härte. Zuerst trug man ihn roh oder politie ihn aur wenig und zierte damit Prunkgefässe, Reliquien und Kronen. Erst unter Karl VII. fügen die französischen Damen an, sich mit Diamanten zu schmücken. Besonders hatte der Schmuckgebrauch zugenommen seit Lud wig van Berquen, aus Brügge in Plandern, im Jahre 1456 die Kunst erfand, den Diamant zu schleifen und mit regelmässigen Facetten zu versehen. Er wurde zuerst in Tafelform mit Facettreihen, dam (1520) im Koestteschnitt hergestellt, und erst unter Ludwig XIII. liess Cardinal Mazarin (1600) die aufgefundene Form der Brillanten zuerst schleifen.

Der durch Spatten oder das Sägen mit Laubsigen und Dia man ib Dort IV, orgerichteb Diamant wird dem, Granen unterzogen. Zwel Steine, beier in einem sogenannten Kittstocke befestigt, werden aneinander so lange abgerichen his sie eine öhnen Fläche erhalten. Nun wird der Stein im Kittstocke gewendet, auf sebe Art eine neue Flüche erzeugt u.s. f. bis so alle grösseren Flächen am Steine hengestellt sind. Die kleineren Facetten und die Folitar erhalt der Diamant dern Auflegen an eine herbründlar frach fortrende gusseieren oder stablerne Scheibe, welche mit Diamantbort und Olivenöl hestrichen wird (Schleife miltel). In den grösseren Austellen Amsterdamsy werden die Schleifesheben mittelst Dampf getrieben und machen in einer Minute his zu 3000 Umdrebungen.

Extending

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pulver erzengt aus nureinen Diamanten, "Borte" heissen auch die nareinen Diamanten selbst, da man früher glaubte, das Uureine bilde nur eine Borte am reineren Kern.

<sup>9)</sup> Die Gebruder Coster in Amsterdam sind die bedeutendaten Industriellen dieses Faches.

Ausser den schönen Formen, die bei den Jnwelen ausgeführt wech, kommen beim Diamanten noch vor: die Potrtaitsteine 19 (Casken oder Brillantglas), das sind sehr dünne, eben geschliffene Diamantsplättehen und Senaile, welche die mit mehreren Facetten versehenen Diamantsplitter heissen. Diese sind oft so klein, dass 100—1000 ein Karat wiegen. In Hinsicht auf die Klankeit theilt man die Diamanten in solche vom ersten, vom zweiten und vom dritten Wasser (couleuritte). Diamanten die unter ein Karat wiegen, heissen, Karatgut't.

Man kann im Allgemeinen ansehmen, dass ein Brillant averlern Wassers, ein Besette ernet Wassers is, ein Rosette weiten Wassers is, die Preises eines gleich sehweren Diamaten ersten Wassers beträgt. Pär die Ermittung des Preises von Diamaten hei verschiedenem Gewichte dient noch immer die alte indische Regel. Man erheits nämlich die Karatzahl rum Quadrat und multiplitris sie mit dem Preise des ersten Karatz. Da man aber mittelst dieser Formen für grössers Gewichte immer zu hohe Werthe erhält, so gibt Schrauf folgende einziehe Berechnungsformel an :

Preis von m Karaten =  $\frac{m}{2} \times (m + 2) \times$  Preis von 1 Karat.

In der Jetztzeit wird ein Brillant vom ersten Wasser, einen Karat im Gewicht, mit 200-250 fl. bezahlt.

Beispiele von grossen Diamanten.

Der "Pitt" oder "Regent", Diamant des französischen Kronschatzes, stammt aus Ostindien. Er ist ein Brillant vom reinsten Wasser und wiegt 1364, Karat. Vor dem Schnitt wog er 410 Karat.

Der "Koh-i-noor", (Berg des Lichtes) aus Ostindien seit 1850 im Besitze der Königin von England. Er wog 186<sup>1</sup>/<sub>16</sub> Karat, wurde im Preise bei 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mill. Gulden geschätzt und hatte eine unregelmässige Schliffform. Im Jahre 1852 ist er zum regelmässigen Brillant geschliffen worden und wiegt jetzt 106<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Karat.

Der "Orlow" oder "Amsterdamer", aus Indien, 1943", Karat schwer, unregelmässig geschliffen, schmückt die Spitze des russischen Seepters. Der "Schah", im Besitze des russischen Hofes, ist aus Indien, wiegt 86 Karat, ist vollkommen rein, hat einige seiner natürlichen Oktaelerfflächen und ist nur theilweise geschliffen. Die geschliffenen Flächen haben persische Inschriften. "Sancy", 55½, Karat schwer, vom reinsten Wasser, eiförmig und facetitrt. Aus Indien stammend im Besitze des Kaisers von Russlassen.

Der "Florentiner" oder "Toscaner", im Schatze des Kaisers von Oesterreich. Seine Form ist doppelrosettig, eiförmig; er stammt aus

Der Name bezieht sich auf die Verwendung, da man solche Steine zur Verzierung kleiner Porträte verwend de.

Indien und wiegt  $27\cdot454$  Gramm =  $133^3/_5$  Wiener Karat; spec. Gewicht =  $3\cdot521.^3$ ) Er ist rein, die Farbe hat einen Stich ins Graugelbe.

Der grösste bis jetzt in Brasilien (1853) gefundone Diamant wog roh 254½, Karat und kam in den Besitz eines Herrn St. Halphen. Er heisst "Stern des Südens", wurde zum Brillant geschliffen, ist vom reinsten Wasser und soll jetzt bei 125 Karat wiegeu.

Anwendung des Diamants zum Glasschneiden. Beim Glasschneiden mittelst Diamant muss dass Glas bis zu einer gewissen Trefe gesprengt werden, es muss daher die hierzu geeignete Ecke gebogene Flächen haben. Zu Glasdiamanten nimmt man kleine Krystalle, die eine mit gekrümmten Flächen schaft zulaufende Ecke haben.

Feine Diamantsplitter worden zum Bohren verwendet.

Bordiamant. Wöhler und Deville haben im Laboratorium kleine tetragonale Krystalle von Bor dargestellt. Dieselben übertreffen den Diamant an Härte. Bei grösserem Fortschritte der künstlichen Erzeugung dieser Krystalle werden dieselben vielleicht befahigt mit dem Diamanten als Schmuckstein zu eonsurrien.

Die sogenannten Marmaroscher Diamanten sind Bergkrystalle.

### Korund.

Rubin, Saphir mit den Varietäten: Leucosaphir, orient. Smaragd, orient. Topas, orient. Chrysolith, orient. Aquamarin, orient. Amethyst, Salamsteine, Sternsaphir u. a.

Krystallisirt hetagonal, meist eine sechsseitige Saule in Combination mit sechsseitigen Pyramiden. Harte = 9. Das spec. Gewicht ist bei 3°9. Brechungsexponent = 177, also stärker als beim gewöhulichen Glas (1°53). Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist der Korund reine Thoner de mit kaum nachweisbaren Beimengungen von Chrom und Eisen-Pigmenten.

Er findet sich in primären Lagerstätten doch meist lose als abgerellte Krystalle oder Körner in Alluvinene mit andern Edelsteinen. Der Dichroismus ist schön und deutlich, ein vortreffliches Erkennungsmittel besonders für die Echtheit der Rubine. Die rothen und blauen Varietäten, die orientalischen Ruhine und die orientalischen Saphire sind die häufigsten und auch die gesuchtesten. Die geschätztest und seltenste Farbe des Rubins ist

Schrauf, Gewichtsbestimmung des "Florentiner". Sitzungeberichte der Wiener Akademie 1866.

das reine und kräftige Karmin oder Blutroth, eine Farbe die auch durch Erhitzung nicht leidet. Wahrscheinlich rührt die rothe Farbe durch beigemengte Spuren von Chrom oder Eisen her. Rubine etwas grösseren Gewichtes und besonderer Schönheit werden im Preise dem Diamanten gleich oder höher gehalten. Die indische Quadratregel, welche für grössere Diamanten nicht gut brauchbar ist, eignet sich besser für Rubine, da grosse reine Rubine zu den Seltenheiten gehören.

Der Saphir steht dem schönen Rubin nabe. Seine schönste Farbe ist ein kräftiges Berlinerblau, welche Farbe beim Erhitzen sich verliert. Schlechtfarbige Saphire werden durch das Brennen wasserbell gemacht und können, da ihr Glanz dem Diamant nahe steht. demselben unterschoben werden. Im Allgemeinen werden schwere Saphire im Handel nur um weniges mebr als proportional dem Gewichte bezahlt. Der farblose heisst weisser Saphir, der sehr blasse Leucosapbir, oder auch Wassersaphir. Gefärbte Abarten des Korunds werden im Handol mit Namen belegt, die eigentlich, andern Edelsteinen zukommen, bebt aber ihre Abstammung dadurch berver, dass man das Wort "erientalisch" hinzufügt. So ist der orientalische Smaragd, der selten ste aller Edelsteine, grün, der orient. Topas bräunlichgelb, der orient. Chrysolith grünlichgelb, der orient. Aquamarin grünlichblau und der orient. Amethvst violblau. Kleine, regelmässige sechsseitige, blaue, violette oder rothe Prismen heissen Salamsteine. Alle bis jetzt betrachteten Korunde sind durchsichtig und werden hauptsächlich im Treppenschnitt, manchmal mit Brillautfacetten im Obertheil, geschliffen. Der muglige Schnitt (en cabochon) wird bei einer halbdurchsichtigen Varietät angewendet, welche wegen ihres eigentbümlichen meist sechsstrahligen Lichtscheines auf der gewölbten Oberfläche Sternsaphir oder Asterie beisst. Bei demselben Schnitt zeigt der orientalische Girasol-Saphir oder Rubinkatzenauge einen Lichtstreifen auf der convexen Seite.

Wenig klare manchmal undurchnichtigs setwärzlich oder grünlichblane Saphire leissen Luchs- oder Katzensaphire. Undurchnichtige, unreine, handrenne Krystalle des Korunda aus China, die oft einen blütlichen Lichtenbein zaigen und sehöne basische Theilbarkeit mit deutlichen Streffen auf der Basisfliche abben, sind unter dem Namen Dem antapath bekannt. Die unreinen, zudurchsichtigen Krystalle ohne Lichtechinner und die derben Stücke kommen im Handel unter dem Namen Korund vor, werden gepulvert und als gutes Schliffmittel verwendet. Die durch Magnetit, Quarz und erdige Bestandtheile verunreinigten derben Stücke sind gegenberer Hatze und geben gezulvert das unter dem Namen S mirgel bekannte Schleifmaterial. Die derben Abänderungen bilden selbsatändige Lager mit Magnetit, Eisenghanz und Silicatgesteinen. Die Smirgellager von der Insel Naxos und von Kleinssein sind bereihnt. Der Smirgel wird nach England gebracht, dort vermahlen, geschlemmt und als Siningelpulver in Handel gebracht.

Die reichste und seit langem ausgebeutete Fundstätte der Korund-Edelsteine ist die Insel Ceylon, dessen Hauptstadt auch die "Stadt der Rubine" Ratuapura heisst. Auch in der Tartarei sind Lagerstätten des Korunds. Schleifbare Saphire nebst Spinell und Granat finden sich auch zu "Iserwisse" in Böhmen in den diluvialen Ablagerungen des verwitterten Granits.

# Spinell. Rubin-Spinell, Rubin-Balais.

Krystallisirt tesseral, meist in einfachen Oktaedern oder in Oktaederzwillingen. Bricht also das Licht nnr einfach und ist nicht dichroscopisch. Seine Härte ist gleich 8, das specifische Gewicht ist bei 3.5. Seine Farbe ist roth in verschiedenen Nüancen und feuerbeständig. Er besteht seiner chemischen Zusammensetzung nach aus Thonerde und Bittererde, mit kleinen Beimengungen von Chrom, Eisen etc. Im Handel findot der Spinell wegen seiner kräftigen Farbe, seines hohen Glanzes und wegen der Häufigkeit des Vorkommens von kleinoren Stücken eine ausgebreitete Anwendung. Man schneidet ihn meist in gemischten Formen, den Obertheil mit Brillantfacetten, den Untertheil treppenförmig oder auch brillantirt. Blassfarbige werden foliirt. Der Rubinspinell ist der geschätzteste, er hat eine gesättigte ponceaurothe Farbe. 1) Balas-Rubine oder Rubin-Balais sind die am häufigsten vorkommenden Spinelle, hieher gehören alle Nüancen von rosenrother bis lichtblaurother Farbe. Almandin-Spinelle heissen die cochenillrothen bis violettbraunen, Rubicelle die gelbrothen Spinelle.

Undurchsichtige schwarze Varietäten, welche eine grössere Menge Eisen enthalten, heisen Pleonaste (Coylonito) und werden namentlich zu Trauerschmuck verwendet; Grünliche, an den Kanten durchscheinend, welche mebet Eisen auch Kupfer enthalten, sind die Chlorospinelle und Gahnite. Automolite enthalten Zink, sind undurchsichtig und von dankelgrüner Farbe.

Die undurchsichtigen Spinelle erreichen oftmals bedeutende Grösse, während die durchsichtigen, schleifwärdigen Exemplare in den seltensten Fällen bedeutendere Grösse haben, Exemplare von 4 Karat sind im Handel eine Rarität,

<sup>1)</sup> Farbe der Klatschmohn-Blüthe.

Die besten Spinelle werden im alluvialen Boden gefunden, primäre Lagerstätten sind im Kalk, Talk, Glimmerschiefer u. s. w Hauptfundstätten sind Indien, Ceylon und Australien.

# Chrysoberyll. 1)

Krystallisirt rhombisch. Harte 85. Das specifische Gewicht ist bei 37. Die Farbe der vollkommen durchsichtigen Krystalle ist eine Mischung von Grün und Goldgelb. Manchmal zeigt er einen bläulich weissen wogenden Lichtschimmer und wird dann er abochon geschiffen, wobei auf der converen Seite der Lichtschimmer dem eines Katzenauges ähnlich ist. Solche Varietäten heissen Cymophane 3. Chemisch besteht er aus Thonerde und Beryllerde, findet sich als Geschiebe meist auf Ceplon, Borneo und in Brasilien und ist selten über 10 Karat schwer. Seine Farbe, hoher Glanz und vorzügliche Politur der Flächen machen diesen Edelstein fähig mit gelben Diamanten in Concurrenz zu treten.

### Beryll.

Smaragd, Aquamarin und gemeiner Beryll.

Krystallisitt he xa go n al., mit der Hauptform einer sechsseitigen Säule. Härte gleich 7:5—8. Specifisches Gewicht bei 2·7. Spaltbar, basisch vollkommen. Farbe smargdgrün (Smaragd), grünlich-bläulichweiss (Aquamarin), verschiedene Niancen in Grün, Gelb und Blau, aber auch farbos, zuweilen wasserhell.

Chemisch besteht er aus Beryllerde, Thonerde und Kieselerde mit geringen Beimengungen von Chromoxyd, Eisenoxyd und vielleicht organischen Substanzen.

Plinius setzt den Smaragd nach Diamant und Perle auf den dritten Rang und fügt hinzu, dass Nero die Gladiatorenspiele durch einen Smaragd beobachtete <sup>3</sup>).

Der Smaragd oder edle smaragdgrüne Beryll ist dichrose op isch, seine Hauptschnittform ist der Tafelschnitt.

In den ältesten Zeiten sind in Peru Smaragdgruben ausgebeutet worden. Die Spanier fanden daselbst Massen von Smaragden vor: doch sind die alten Gruben nicht aufgefunden worden, welche wahrscheinlich von den Eingebornen verschüttet wurden.

<sup>9</sup> Gold-Berjll. 2) Wellenscheinig. 9 Diese Erzählung und die Achnlichheit den Wortes Brille mit dem alten Mineralnamen Berjillen glaubt man damit zu erklären, dass man im Alterhume Spallungsstücke von Smaragd in Angesqüsser benutst habe.

Die k. k. Schatzkammer in Wien besitzt nebst den grossen prachtvollen als Tafelsteine geschnittenen peruvianischen Suaragden der Throninsignien noch ein Tintengefäss von über 1500 Karat im Gewicht aus einem Stücke Smaragd, der aus dem 16. Jahrhundert stammt.

Seit dem Jahre 1568 befinden sich Smaragdminen im Tnukatalte (Columbien), besonders zu Muso, in welcher Mine im Durchschnitte bei 100 Arbeiter beschäftigt sind. Er findet sich daselbst im Kalkstein, welcher Gänge im Thonschiefer bildet. Seit dem Jahre 1830 sind Smaragdgraben bei Katharinenburg am östlichen Ural im Glimmerschiefer. Im ähnlichen Gesteine finden sich im Habachthale im Salzburgischen Smaragde. Der Bergban ist sehwierig und liefert selten sehr schöne Exemplare. Algier, Hinterindien und Sädaustralien liefern mitunter einzelne schlößbare Steine.

A quamarin ist eine grünlich-blänliche (meerwasserfarbige) Varietät des edlen Berylls. Man schleift sie meist in Brillantform mit verlängerten Facetten und erhöht das Fener des Steines mit Silberfolie. Die Diamantwäschereien Brasiliens liefern die zahlreichsten und schönsten Aquamarine. Sie kommen anch am Ural und an andern Orten vor. Die nnellen, undurchsiehtigen Berylle, gewöhnlich sehnutzig gelbgrün, erreichen oft eine bedeutende Grösse nad wiesen zuweilen mehrere Centner.

Edelsteine zweiten Ranges sind: Edler Opal, Zirkon und Topas.

# Edler Opal. 1)

Der edle Opal ist stets amorph, seine Härte ist bei 6, sein spec, Gewicht beträgt bei 2·1. Er ist durchscheinend in verschiedenen Graden und zeigt ein irisirendes Farbenspiel, welches dem Opal seinen Werth als Juwel verleiht. Chemisch besteht er aus amorpher Kieselsfure mit einigen Percent Wasser.

Der milchweisse bis hellgrane, im anstallenden Lichte mit den sehönsten Regenbogenfarben erglanzend, ist der orientalische oder ungarische Opal. Seine schillernden Farben erscheinen oft wie kleine Flitter reihenweise geordnet (Harlequin-Opal), oder anf grössere Flächen vertheilt. Manchmal zeigt sich ans der ganzen Obersläche nur eine vorherrschende Farbe, worunter die gelben (Gold-Opal) und die grünen Farben am meisten geschätzt sind.

Wenn das Gestein, in welchem der Opal vorkömmt, kleinere Stücke eingesprengt enthält, so wird selbes unter dem Namen

Aus dem Griechischen vom "Auge" abgeleitet, da man glaubte, er besässe eine augenstärkende Kraft.

Opalmutter verarbeitet. Zuweilen taucht man die Opalmutter in Oel und erhitzt sie gelinde, wodurch sie eine schwarze Farbe anninnmt und die flammenden Opalstückehen dem Ganzen ein prachtvolles Ansehen geben.

Da der Opal wegen seiner lamellaren Struktar und wegen der zahlreichen ihn durchkreuzenden Sprünge (Grund des Parbenschillers) sehr zerbrechlich ist, so muss er auf das sorgfältigste bearbeitet werden. Seine Schliffform ist meist mu g lig oval und nur in einzelnen besonderen Fällen erhält er oben eine Täfel mit einzelnen Facetten. Der geringen Härte des edlen Opals wegen becekt man häufig zum Schutze die Oberfäche desselben mit einem dinnen Krystallblättehen. Schliechtere dünngeschliffene Exemplare legt man auf eine bunte Folie von Seide oder Pfauenfedern, um das Farbenspiel zu heben.

Der Preis des Opals wird selten nach dem Karat bestimmt, sondern richtet sich meist nach der Oberfläche und der Schönheit des Farbenspiels.

Die ältesten Opalgruben sind die von Czerwenitza in Nordungarn, wosselbst er im Trachty tovrfomnt!). Gegenwärtig existirt daselbst ein geregelter Abbau an den Abhängen des Simonkaund Libankaberges. Die Gruben sind gegenwärtig an Private verpachtet.

Das gröste bisher bekanste Etemplar von eilem Opal ist in der Samming des k. in Ro-Miseraline-Oshubet. Es wiege bei 290 Karat (34 Wiener Loth) und ist in seiner keilförnig ungeschiffenen Gestalt 4°, Zöll lang, 2° Zöll och. Dieser Opal soll unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia zu Gerwenitza aufgefunden worden sein. Sein Werth mag met Schmaf ', Millien Gublen betragen. Ein ekenfalls prachtvolles kleineres geschnitzene Stück in der Form und Grösse eines Hühnersies befindet sich in der k. S. Schätfkammer.

Ausserdem sind noch die ebenfalls im Trachyt vorkommenden edlen Opale von Gracias a Dios in Houduras (Central-Amerika) von grosser Schönheit, während die von den Faröern und von Südaustralien wenig schleifwärdig sind.

Der Feuer-Opal hat eine blass-gelbrothe Farbe, sein Farbenschiller ist weniger allgemein und umfast meist nur die rothen und grünen Nüancen. Er findet sich in dem Trachyt von Villa Secca bet Zimapan in Mexiko.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die geologischen Verhältnisse sprechen dafür, dass die Opalmasse sowohl des edlen, als anch des gemeinen unsprünglich als wässerige Kisselgallerte in die Höhlungen der bohlen Adern des Trachytgebringes (Eruplit-diestein) eungedrungen und erstarrt ist.

### Zirkon.

Krystallisirt tetragonal. Seine Härte ist 7:5, das specifische Gewicht beträgt 4:4—4:7. Durchsichtig bis undurchsichtig. Die Farbe meist braungelb, hyazinthroth, er kommt aber auch farblos und trüb gefärbt vor. Merkwürdig ist sein Farbenwechsel, wenn man manche Varietäten dem Lichte aussetzt oder erhitzt. Er besteht aus Kieselerde und Zirkonerde mit etwas Eisenovat.

Der edle Zirkon oder Hyacinth ist hyacinthroth.) Durch das Licht gesehen zeigt er unter der Lupe eine gewässerte Textur (ratiné), die so erscheint wie Liqueur, den man ins Wasser giesst. Durch das Feuer wird er stärker glänzend, verliert die Farbe und wird gerne Diamntrosetten unterschoben, desshalb der Name "Jargon") die Ceylon".

Der gemeine Zirkon kommt in verschiedenen meist trüben Farben vor, auf Ceylon finden sich auch solche mit feuerrother Farbe.

Der reichste Fundort der Welt für Zirkone sind Matura und Saffragam auf der Insel Ceylon, wo sie im Flusssande vorkommen. Er findet sich auch schon am Ilmengebirge bei Miask am Ural im Miascit?) ferner in Indien u. a. a. O.

# Topas. 4)

Krystallisitr rhombisch. Die Krystalle säulenformig, die Prismendlache vertikal gestreift. Spaltbar vollkommen nach des Basistfäche. Härte 8, specifisches Gewicht 34—36. Der Topas findet sich farblos, ist aber meist gefärbt, vorzugsweise wein- bis honiggelb und wirkt auf das Dichroscop. Seiner Zusammensetzung nach besteht er aus Thonerfe, Kieselerde und Fluor.

Farblose Topase von vollkommenster Klarheit finden sich als Geschiebe im Rio-Belmonte in Brasilien. (Wassertropfen oder Sklavendiamant der Portugiesen.) Vorzügliche wasserhelle Topaskrystalle finden sich am Ilmensee und in Neusödwales.

Aquamarinfärbige oder sibirische Topase von grösster Klarheit finden sich bei Mursinsk am Ural und bei Nertschinsk (Sibirien) in Drusenräumen des Granits.

Die brasilianischen Topase sind honiggelb ins Braungelbe gehend. Vorsichtig in Asche geglüht werden sie blass-lila und roth.

<sup>1)</sup> Penceanroth mit einem Stich ins Braune.

<sup>2)</sup> Dieses Wort verstammelt soll den Namen Zirkon veranlasst haben.

<sup>3)</sup> Minscit aus Feldspath, schwarzen Glimmer and Naphelin zasammengesetzt.

<sup>4)</sup> Von der Insel Topazos im rothen Meer.

Man pflegt solche Exemplare danu gebrannte Topase oder brasilianische Rubine zu nennen. Bei Villa-Ricca sind die berühmtesten Topasgräbereien im zersetzten Chloritschiefer.

Der sächsische Topas ist blass-weingelb, findet sich eingewachsen im Topasfels 1) am Schneckenstein bei Auerbach in Sachsen.

Edelsteine dritten Ranges sind: Granat, Turmalin, Dichroit, Chrysolith, Vesuvian und Türkis.

### Granat. 2)

Krystallisirt tesseral, häufig Rhombendoelkaeler und Leucieder. Die Pyropkrystalle meist als rundliche Körner vorkommend. Härte 7—8, specifisches Gewicht 3·1—4·3. Die chemische Zusammensetzung ist sehr wechselnd. Kiesehsure in allen Varietäten: nach andern vorwiegenden Bestandtheilen unterscheidet man: Eisen-Thongranat (Almandin), Kälk-Thongranat (Grossnlar, Hessonit), Talk-Thongranat (Pyrop) u. a.

Die schönsten und hellsten Granaten erhalten Tafel- oder Treppenschnitt nachten und werden ä jour gefasst. Ist die Farbe düster, so wird der Stein folitrt. Die maglig geschnittenen werden auch oft angeschlögelt (unten ausgehöhlt) und heissen dann Granatachalen.

Der Almandin ist kolombinroth in's Violette. Beim Kerzenlicht geht die Farbe in's Orangesarbige über, was die Schönheit mindert. Härte 7:5, spec. Gewicht bei 4:1. Häufig als Gemengtheil verschiedener Gesteine an zahlreichen Fundorten vorkommend, Sc kommt er vor im Zillerthale (Tritol, im Erzgebirge und in dem Schwemmlande um Kolin, daher der Name "Koliner Granaten", in Hinterindien, "sirischer Almandin" nach der früheren Stadt Sirian in Pegu, ferner in Amerika u. a. 2.

Der Pyrop <sup>3</sup>) meist nur in rundlichen Körnern; Härte <sup>7</sup>.5, spischess Gewicht bei 3<sup>3</sup>.7. Farbe dunkel hyacinthroth bis blutroth, aber wenig hell, en cabochon geschliffen, zeigen sie eine glänzende Feuerrötte an den Lichtpunkten.

Die brauchbaren Pyrope kommen nur aus Böhmen, (Meronitz, Triblitz und Neupacka) desshalb vorzugsweise "böhmische Gra-

Eine 80 Fuss hohe ruinenáhnliche Felsmanne, wesentlich nue Querz, Topas und Turmalin beriehend.

j) Der Name entweder vom Int. grannm (Koru), weil er zich oft in Körnaru findet, oder ven der Aehnlichk-it mit den Blüthen und Samen des Granatupfelbaumes. Die Griechen nanzten ihn Ausbrau und Plinine Karfunkel, carbunculus.

<sup>3)</sup> Gr. pyropes, feneragig. Bisching, Waarenkonde, J. Abthlg.

naten" genauut, wo sie bergmännisch durch Ausgraben, Schlemmen und Aussuchen aus dem Schuttlande gewonnen werden.

Durch das Sieben werden sie nach der Grösse sortirt. Schr selten sind bir au "Lubt schwere, selten die -24er u.b. de pelen, meist kleiners, 32er, 40er, 75er, 10er bis 40er, Noch kleiners werden Ausschuss gemant (Tangrantant). Die kleiner er Proje werden in Böhmen in eigenen Schleifereien fahrlismässig behandelt. Man durchbohrt sie mittelst Diamant, schleift und politri sie und först is auf Schnüre.

Ein ausgezeichneter Pyrop von Hühnereigrösse befindet sieh in der k. k. Schatzkammer.

Der Kaneelstein<sup>1</sup>) oder Hessonit<sup>2</sup>) ist hyacinthroth ins Gelbe, specifisches Gewicht 3.5. Als Schmuckstein fast uur aus Ceylon.

### Turmalin.

Krystallisirt hexagonal. Krystalle meist säulenformig, längs estreift, häufig hemimorph ausgebildet. Er bricht das Licht doppelt, und ist im hoheu Grade dichroscopisch, was nicht bloss mit der dichroscopischen Lupe, sondern mit freiem Auge wahrzunehmen ist, wenn man parallel zur Axe und schief oder senkrecht zur Axe durchsicht. Da er in der Richtung der Axe zu trübe und undurchsichtig erscheinen möchte, so mmss er so gefasst werden, dass die Tafel mit der Axe parallel zu liegen kommt. Die Härte ist 7—7-5, das specifische Gewicht ist zwischen 2-9 und 3-2.

Die wesentlichen Bestandtheile des Turmalins sind Kiesel und Therende, wozz Eisen, Kalk, Bitterede und Borsäure treten. Der Turmalin wird durch Reiben oder Erwärmen leicht electrisch, daher auch der ältere Name "Aschenzieher", da er in heisse Asche gelegt, selbe anzieht. Durch das Erwärmen wird er polarelectrisch, so dass ein Ende des Krystalls positive, das entgegengesetzte hingegen negative Electricität zeigt, welche Erscheinung mit der hemimorphen Ausbildung der Krystalle zu Zusammenhang kommt,

Die Farben des Turmalins sind mannigfaltig. Edle Farben sind roth, blau uud grün mit vollkommener Durchsichtigkeit. Fast jeder grössere Krystall zeigt leider zahlreiche unregelmässige Sprünge, die die Schönheit sehr beeinträchtigen.

Sibirische Turmaline, Siberite, Rubellite, heissen die karninrothen in's Violblaue ziehenden Exemplare. Sie kommen zu Schaitansk, zu Nertschinsk in Sibirien, am Ural im Granit und auf Ceylon als Geschiebe vor.

<sup>1)</sup> Zimmtstein. 2) Gr. Esson, weniger, als Hyacinth, mit dem er lange verwechselt wurde.

Der Indikolith, brasilianischer Saphir, ist indigo- und lasurblau. Er kommt im Sande mehrerer Flüsse Brasiliens, sowie zu Massachusetts in Nordamerika vor.

Der grüne Turmalin, brasilianischer Smaragd, findet sich schön zu Villa-Ricca in Brasilien.

Der gemeine schwarze Turmalin heisst Schörl.

### Dichroit. 1)

Cordierit 2), Jolith 3), Steinheilit 4), Wassersaphir, Luchssaphir.

Krystallisirt rhombisch. Seine Härte ist 7-75, das specifische Gwicht ist bei 2°6. Er ist ausgezeichnet dichroscopisch copisch, eigentlich trichoscopisch 5°). Die Farbe erscheint je nach der Richtung des Durchschens entweder sehr licht gelblichblan oder Auchschlan. Er besteht aus Kieselerde mit Then und Bitterede. Die lichteren Exemplare heissen Wassersaphire, die dunkleren Luch saphire.

Er findet sich auf Ceylon als Geschiebe; Krystalle kommen vor zu Haddam in Nordamerika, in Norwegen, Spanien und Bodenmais in Baiern.

### Chrysolith. 6)

Olivin, Peridot.

Krystallisirt rh om bis ch. Härte 6:5-7, specifisches Gewicht 3:3-3:5. Der Chrysolith verdankt den Rang, den er unter den Edelsteinen einnimmt, mehr seiner freundlich pistatiengrünen Farbe und dem Umstande, dass er meist rein gefunden wird, als seiner Harte. Er wirkt auf das Dichroscop und besteht seiner chemischen Zusammensetzung nach ans Kieselerde mit Bittererde und Eisen.

Grössere schleifwürdige Exemplare werden meist im Schuttlande gewonnen, namentlich zu Esne in Ober-Aegypten, Ceylon, Pegu und Brasilien.

Im k. k. Hof-Mineralienkabinete befindet sich ein prachtvoller Chrysolith im achtseitigen Tafelschnitte von 1 Zoll Länge und Breite und 53 Karat Gewicht.

# Vesuvian, Idokras. 7)

Krystallisirt tetragonal, meist säulenförmig. Härte 6:5, das specifische Gewicht bei 3:4. Die wesentlichen Bestandtheile

Zweifarbig.
 Nach Cordier.
 Veilcheustein.
 Nach Steinhell.
 Dreifarbig.
 Goldstein.
 Wom Gr. eidos. Gestolt, and krasis, Mischung. well er in beiden mit onderen Edelsteinen Achnlichkeit bat.

sind Kiesel- und Thonerde mit Kalk, wozu Eisen und Mangan als färbende Beimengungen hinzutreteu.

Die durchsichtigen schön braunen oder grünen Exemplare, welche am Vesuv vorkommen (vesuvische Gemmen) werden namentlich in Italien verschiffen. Schön grün gefärbte Krystalle finden sich auf der Mussa-Alpe in Piemont.

### Türkis.

Orient. Türkis, Mineraltürkis, Kalait¹), turquoise de vieille roche ou de vieille pierreuse.

Er kommt in derben a morp hen Stückeu vor, die fast immet kleine brunne, eisenschösige Erdthelichen eingeschlossen enthalten. Seine Härte ist 6, das specifische Gewicht bei 27. Er hat einen schwachen Wachsglauz. Die Farbe ist spangrün bis dunkelblau und ändert sich bei könstlicher Beleuchtung nicht. Er ist undurchsichtig, besteht aus wasserhaltiger phosphorsaurer Thonerde, Kalk mit Eisen- und Kupfergehalt.

Er kommt aus Persieu oder Arnbien und wird en cabochon geschliffen. Türkis "vom jungen Steine" (Turquoise de nouvelle pierreuse) ist der versteinerte blaugefärbte Zahnschmelz grosser urwettlicher Thiere (Mastodonten, Mammuth). Er hat faserige Struktur und seine Farbe bleicht sich bei künstlicher Beleuchtung ab. Seine Härte und sein spec. Gewicht ist etwas geringer wie beim Vorigen.

Im Mittelalter war der Türkis ausserordentlich geschätzt, und wenigen-Steinen wurden so wunderbare Gaben beigelegt als diesem.

Im Museum der kaiserl. Academle zu Moskau befindet sich ein Türkis von mehr als 3 Zoll Länge und 1 Zoll Breite.

Edelsteine vierten Rauges: Andalusit, Axinit, Cyauit, Epidot, Elaeolith, Diopsid, Staurolith, Feldspath, Labrador und Quarz.

### Andalusit.

Krystallisit r hombischen Saulen, Härte 7-75, spec. Gewicht 3·1—3·2. Nur die durchsichtigen sehön dichroscopischen Andalusite von Minas novas in Brasilien werden geschliffen.

### Axinit. 2)

Die schiefen, fast tafelkeilförmigen triklinischen Krystalle sind bisher selten als Schmucksteine verwendet worden, obgleich sich in

<sup>1)</sup> Callais des Plinius, 2) Beil, Axtihulich.

den Alpen und in der Dauphinée grössere schleifwürdige Exemplare finden. Er hat eine nelkenbraune Farbe und ist dichroscopisch. Seine Härte ist 6:5-7, das specifische Gewicht beträgt 3:2.

### Cyanit. 1)

### Disthen 2), Sappare. 3)

Er krystallisirt triklinisch, meist iu längeren flachen Säulen mit deutlicher Spaltbarkeit. Härte 5--7, spec. Gewicht 35--37. Farbe gewöhnlich kornblumenblau bis himmelblau, wirksam auf das Dichroscop. Am St. Gotthard und im Pfitschthale kommen schleifwirdige Exemplare vor und werden in Frankreich und Spanien verarbeitet.

### Epidot oder Pistazit.

Krystallisirt monoklinisch, meist saulenförmig. Härte 67, specifisches Gewicht bei 33. Meist pistaziengrün und dichroitisch. Er kommt zu Arendal in Norwegen, am St. Gotthard und in Tirol vor. Er steht dem Chrysolith nahe, nur zieht seine Farbe mehr in's Gelbbraune, und wird wie dieser verwendet.

### Elaeolith, 4)

Fettstein, Nephelin, Pinguit, pierre grasse.

Derbe Varietät des Nephelins. Harte 5:5—6, specifisches Gewicht 2:6. Durchscheinend mit ausgezeichneten Fettglanz. Manche Ezemplare en cabochon geschliffen, haben ein freundliches Ansehen. Blaugrüne kommen zu Laurvig, rothgefärbte zu Friedrichsvärn in Norwezen. beide Nügnen am Ilmensee bei Missk am Ural vor.

# Diopsid. 5)

Reine durchsichtige Varietät des monoklinisch krystallisirten Augits. Härte 5-6, specifisches Gewicht 3·3. Dichroismus vorhanden. In Oberitalien manehmal verschiffen. Fundorte sind die Mussa-Alpe in Piemont und das Zillerthal in Tirol.

# Staurolith oder Kreuzstein.

Rhombische Zwillingskrystalle meist in rechtwinkliger Kreuzform. Härte bei 7:5, spec. Gewicht 3:6, Farbe röthlichbraun, durch-

<sup>7)</sup> Wegen seiner blanen Farhs. <sup>3</sup>) Doppelhärtig, weil er parallel zur Aze gezitzt die Härte 5 nachrecht daranf die Härte 7 hat. <sup>3</sup>) Verstümmelter Name von Suphir, der ihm in England gegeben wurde, nud den Sausenre annahm. <sup>4</sup>) Oelstein. <sup>5</sup>) Doppelte Ameicht, die man von seiner Grundgestalt hatte.



scheinend. Am St. Gotthard und in Spanien vorkommend. Wird in schleifwürdigen Exemplaren wie der Granat verarbeitet,

### Feldspath.

Orthoklas, Kalifeldspath.

Krystallisirt m on oklin is ch. Er ist spaltbar nach zwei aufeinauder seukrechten Richtungen, daher der Name Orthoklas. Härte = 6, specifisches Gewicht 25. Er besteht aus kieselsaurer Thonerde und kieselsauren Kali. Verwittert geht er in Porzellanerde über. Die klarste Varietät ist der Adular, dieser kommt im Handel unter deu Namen Mond- und Sounenstein vor.

Der Mondstein, Ceylonischer oder Wasseropal, Fischauge, zeigt en cabochon senkrecht auf die Krystallaxe geschliffen auf einem durchsichtigen etwas milchigtem Grunde, einen innern Silberschein (Ceylon) oder einen wasserblauen Lichtschein (Alpen).

Der Sonnenstein zeigt auf gelblichem Grunde einen röthlichen Widerschein. Man fasst beide gewöhnlich in einem schwarzen Kasteu uud gibt sie gerne mit Diamanten zusammen.

Sonnenstein heisst auch ein Avanturin-Natronfeldspath, der besonders schön in Norwegen vorkommt. Sein Lichtspiel führt von mikrosopisch-kleinen lamellenförmigen Eisengkankrystallen her, die in der Masse zerstreut liegen.

Der Amazonenstein, der als Geschiebe am Amazonenstrome und bei Miask am Ural in schönen Krystallen vorkömmt, hat eine schöne spangrüne Farbe und wird meist zu Katharinenburg im Ural verschilften.

Der labradorisirende Feldspath (Mikroklin) ist ähnlich dem Labrador. Er kommt ausgezeichnet schön zu Friedrichsvärn im südlichen Norwegen vor und wird meist en cabochon geschliffeu.

### Labrador.

Changeant, Ochsenauge (oeil de boeuf).

Dieser ist ein antronhältiger Kalkfeldspath mit vollkommener Spaltbarkeit. Härte 6, specifisches Gewicht bei 2°45. Er hat eine grünlich- oder röthlichgraue Farbe und vornehmlich auf der Spaltungsfläche ein ausgezeichnetes dem Opal ähnliches Farbenspiel. Er wird meist flachmunglig ohne Facettrung geschnitten. Grösser, sehöne Stücke dieses labradorisirenden Feldspaths werden ziemlich theuer bezahlt. Er findet sich auf der Insel St. Paul an der Labradorküste, ferner in Finnland, in ueuerer Zeit in Russlaud bei Kiew.

### Quarz. 1)

Er krystallisirt hexagonal, meist in einer sechsseitigen Säule, horizontal gestreift, in Combination mit einer hexagonalen Pyramide. Er ist nicht spaltbar, besteht aus reiner krystallisirter Kieselsäure, hat die Harte = 7 und ein specifisches Gewicht gleich 2.65. Durch Reiben wird er positiv electrisch. Flusssäure löst ihn. Die wasserhellen Krystalle heissen "Bergkrystalle",2) die lichtgelben ins Bräunliche spielenden Stücke heissen "Citrin" oder böhmische Topase", rauchgraue neunt man "Rauchtopas", die dunkelbraunen bis schwarzen "Morion". Violblaue Krystalle heissen "Amethyst".3) Gebrannt werden dieselben gelb und grün zuletzt farblos. In Folge dieses Farbenwechsels können sie Topasen und Aquamarinen unterschoben werden. Regenbogenquarz oder irisirender Quarz heisst er dann, wenn er in Folge innerer feiner Sprünge, (auf natürlichem oder künstlichem Wege entstanden) in den Farben des Regenbogens spielt. 4) Haar oder Nadelsteine, Venushaare, Liebespfeile heissen solche Quarze, in denen kleine Partikelchen fremder nadelförmiger Mineralien eingeschlossen sind,

Der Avanturinquarz ist ein derber röthlicher Quarz, der zahlreiche gelbe Glimmerschuppen einschliesst, und daher im auffallenden Lichte, namentlich en cabochen geschliffen, glitzert.

Man fand zu Murano bei Venedig durch Zufall (Aventure) einen Glassfluss, den man Avanturin nannte, welchen Namen man später auf diesen Stein übertrug, der mit dem Glasslusse so ähnlich war.

Katzenauge beissen derbe Quarze, die zahlreiche feine Asbestfassen eingeschlossen haben, wobei das grünliche oder brüunliche Quarzgestein muglig geschliffen, einen wandelnden seidenähnlichen bläußichen Lichtschimmer zeigt. Eine Abart des derben Quarzes ist ferner der Ros en quarz and der Prasen, welcher auch, Sunaragdmutter" genännt wird. Dieser Stein, welchen die Alten für das Muttergestein des Smaragdes hielten, und sehr geachtet haben, hat zahlreiche, kleine, säulenförmige, schwarzgrüne Krystalle des Strahlsteines eingeschlossen, wodurch er seine lauchgrüne Parbe (desshalb sein Name) erhält.

Der Quarz ist nächst dem Kalksteine das verbreitetste Mineral, er findet sich namentlich im Urgebirge und den nachbarlichen For-

<sup>4)</sup> Bergmännischer Nama des Mittelalters. 3) Krystallos, gr., Eis. 3) Vom Gr., nicht trunken\*, weil dieser Stein von den Alton als sin Mittel gegen die Trunkenheit als Amulet getragen wurde. 9) im Valton befindet sich sin Condelbaer aus Irisouarz.

mationen. Schöne Bergkrystalle finden sich in der Schweiz, Savoyen, Tirol, in der Dauphiné, Ural, Ceylon und Madagaskar.

In des Krystallböhlen der Centralalpen, wo sehon die Römer den Quarz ausenteten, kommen oft reisige Quarkrystalle vor. In Pariser Nussem befindet sich eine Bergkrystallpyramite!) von 8 Centnern aus einer Krystallböhle des Fischloschhorns. Im vorigen Jahr hundert fand, man am Lauterargletscher eine Krystallhöhle, aus welcher mehrere Tausend Centner reinem Bergkrystalls uuch Milland verhauft wurden. Im Jahre 1868 wurde im Urantigebrige des Tiefengletschers (C. Uri) eine Höhle entbett mit Morion-Krystallke im Gesammtgewichte von gegen 300 Centnern. Die sieben sehönsten Stücke davon befinden sich im Museum na Bern. Der grösest Krystall davon misst 087 Meter Höhe, hat 1 Meter im Umfang und wiegt 255 Pfd. Ein sehr sehöner Krystall (200 Pfd.) von diesem Punde behöndet sich im k. Med Misoralkushiert in Wien. Prachtvolle Citrire und Rauchtopase finden sich in Schottland; sie werden unter dem Namen. Caliragorner verschilffer in Handel gebracht.

Kleinere prachtvolle, wasserhelle Krystalle finden sich zu Bosko und Veretzke in Nord-Ungarn. (Marmaroscher Diamanten.)

Im Alferthume, überhaupt vor der Vervollkommunn der Ghaunsberkunst, wurden viele Gegenstände aus Bergirystall gemehlt. Die Fonisiehen Aerste gebrauchtes den Quara is Arzneimittel und die Krystallugeln nach Art der Brenngläser zum Ausbrennen der Wunden. Nere serbrach im Zorne seine zwei kostbaren Krystallbecher, um sein Jahrhundert damit zu strafen, dass nicht ein Anderer daraus trinken könne.

Amethyste finden sich zu Oberstein im Birkenfeld'schen, auf Ceylon und besonders zahlreich in Brasilien. Früher stand der Amethyst fast dem Saphir gleich, allein gegenwärtig haben nur sehr reine Amethyste mit gesättigter Farbe einigen Werth.

# Halb - Edelsteine.

In Allgemeinen zählt man zu diesen alle in grösserer Menge vorkommende Mineralien, von welchen uneist nur die undeutlich krystallinischen oder derben undurchsichtigen Varietäten verschliffen werden. Einzelne derselben, die sich durch eine angenehme Farbe auszeichen, werden auch ähnlich den währen Edelsteinen verarbeitet, die grössere Mehrzahl hingegen liefert der Gross-Steinschneide-kunst das Materiale zu Galanteriewanen, Gefässen, Zierrathen und anderen technischen Gegenständen. Hierher gehören: Lasurstein, Hypersthen, Brouzit, Schillerspath, Bernstein, Fluschlechen, Gemeiner Opal, Obsidian, Hämatit, Gagat,

<sup>1)</sup> In Italien zu Ende des vorigen Jahrhunderts von den Franzosen annectiet.

Schwefelkies, Faserkalk, Marmor, Fasergyps, Alabaster, Malachit, Blauspath, Manganspath, Prehuit, Nephrit, Serpentin, Bildstein, Speckstein, Lava, Puddingstein und Lepidolith.

#### Lasurstein.

Lapis lazuli, natürlicher Ultramarin.

Derb, lasurblau, undurchsichtig. Härte 5·5, spec. Gewicht 2·4. Häufig von goldgelbglänzenden Pünktchen (Schwefelkies oder Pyrit) durchzogen.

Plinius, der diesen Stein sehr gerühmt, verglich ihn mit dem gestirnten Himmel.

In Säuren löst er sich unter Entwicklung von übelriechendem Schwefelwasserstoff. Er wird zu Schmuck und Galanteriegegenständen auch zur Steinmosaik und zu architektonischen Zwecken benützt.

Im kaiserlichen Schlosse Zarskoe-Selo bei Petersburg liess Katharina II. ein Zinumer ganz mit Lasnrstein und Bernstein täfeln.

Er fiudet sich in Sibirien (Baikalsee), in der Tartarei. Thibet, China und in Chile.

# Hypersthen.

Härte 5-6, specifisches Gewicht 3-4, fast undurchsichtig, braun bis grünlichschwarz, kupferroth, labradorisirend auf der Spaltungsfläche. Auf der St. Pauls lusel vorkommend, daher auch "Paulit" genannt.

### Brenzit.

Härte 5, specifisches Gewicht 3·2, schwach durchscheinend, tombackbraun, metallisch schimmernder Glanz auf der Spaltungsfläche.

# Schillerspath.

Härte 3:5—4, specifisches Gewicht 2:6: er ist durchseheinend gelb bis bräunlichgrün, mit metallischen Glauz auf den Spaltungsflächen, findet sich am Harze auf dem Baste, daher auch der Name "Bastit". Diese drei besprochenen Mineralien werden in ausertesenen Exemplaren en cabochon zu kleien Schundsteinen verschilffen.

# Bernstein. 1)

Derselbe ist dem Pflanzenreiche entstammend, und gehört daher nicht eigentlich zu den Mineralien, sondern zu den Fossilien. Trotz

<sup>&#</sup>x27;) You altdeutschen Wort biegen, brennen.

mancher im Laufe der Zeit erlittenen Veränderungen gibt er sich noch als ehemaliges Baumharz dentlich zu erkennen.

Als besonders charakteristisch für die Harznatur des Bernsteins sind die Einschlüsse von Pflanzenresten und Insekten. Nach Göppert ist er das Harz einer Conifere, die naserer Roth- und Weisstame nahe stand (Pinites succinifer).

Seine Farbe ist gelh, mit Niancen ins Weisse oder Braune und von allen Graden der Durchsichtigkeit: die Härte ist 2—2-5, sein specifisches Gewicht ist gering, gleich 1'08, desshahb schwimmt er im Meerwasser. Er hat Fettglanz, durch Reiben wird er stark negativ electrisch und entwickelt beim Erhitzen einen angeuehunen Geruch. Von recenten Harzen, wie z. B. Kopal unterscheidet sich der Bernstein durch die grössere Härte und schwerere Schunelzbarkeit. Er besteht aus Kohlenstoff, Wassersfort und Sauersteht aus Kohlenstoff, Wassersfort und Sauersteht

Er war sehon den Culturvölkern des Alberthums bekannt, denn es löstand in ansgehrietter Handelsverbeit in diesem Arthelt zwischen der Völkern an der Ost- und Nordsee und den Phöniziern, Griechen ("Electron") des Honer und des Herodot) und Kömern ("Staechnum" des Plinius). Er erfreute sich grosser Beliebtheit, ansamtlich der Falerner von der Farbe des Falerner Weines, und fand Verwendung theils zu Schmuck und Zier, theils als wohlriechendes Braudopfer in den Templen.

Gegenwärtig wird er hauptsächlich zu Rauchrequisiten, Galanteriewaren und Bernsteinkorallen verarbeitet. Die grossartigste Fundstätte des Bernsteins ist die Braunkohlenformation der norddeutscheu Ebene, welche nicht bloss am Strande der Ostsee, sondern auch noch weit ab zu Laude den Bernstein in grossen Stücken liefert. Das reichste Lager ward durch die Stürme zu Ende des vorigen Jahrhunderts an der Samländischen Küste bei Pillan blossgelegt. Die Küste ist von der preussischen Regierung verpachtet und von Strandreitern bewacht.

Im Berliner Museum befindet sieh ein  $13^{12}$ . Pfund sehweres Stück Bernstein, welches in der Nähe Gumbinnens, 12 Meilen vom Strande der Ostsee, im Jahre 1803 gefunden wurde. Sein Werth ist auf 10,000 ThIr. geschätzt.

Bei Lemberg kommt ein ausgezeichneter Bernstein in faustgrossen Stücken vor.

Die Bernsteinstelse werden für den Handel nach fürer Reinheit und Grösse sordirt. Sort im ent sitt ein beissen sie, wenn im Gewicht über 8 Loth beträgt; Tonn en stein e wisgen von 1s, Loth bis 9 Loth: Knotel, beissen leichtere Stücke, die weniger als 1s, Loth selwer sind. Firmissteine und Schluck sind kleine unreine Etemplare. Abhänsel heissen die Abfälle beim Bearbeiten des Bernsteines.

<sup>1) &</sup>quot;Electron", nach Plinins "strahlende Sonne", nach Anderen "der Zieher", da der Bernstein gerieben leichte Körper anzieht.

In siedend heissem Leinöl erweicht der Bernstein und kann dann gebogen werden.

Ist der Bernstein trübe, so sagt man er "bastert". Von den undurchsichtigen ist der milchweisse oder komstfarbige") der gesuchteste. Gelbgrüne, citronenfarbige, ganz gleichförmig durchscheinende Bernsteine werden am theuersten gezahlt.

Der Handel mit Bernstein ist nralt, nnd der bedentendste geht noch hente wie vor Jahrtansenden nach dem Oriente.

# Fluss. 2)

### Flussspath, Fluorit,

krystallisirt tesseral und ist nach dem Oktaeder vollkommen spaltar. Seine Harte ist 4, das specifische Gewicht 3<sup>-1</sup>L. Er ist durchsichtig in allen Graden und hat eine ausgedehnte Farhenreihe, daher der alte bergmännische Name "Erzblume". Meergrüne cumberländische, erscheinen im reflectirten Liehte amethystblau, d. b. sie fluoreseiren. In der Hitze phosphoresciren die meisten mit einem blänichen Scheine. Auf das Dichroscop ist er nicht wirksam.

Der Finss besteht aus Finor und Calcium. In concentricter Schweelsanre erhitzt, entwickelt sich Finorwasserstoff, welcher Glas ätzt. Er findet sich meist als Begleiter der verschiedenen Erzgänge, besonders mächtig auf dem Harz nud in den Bleigängen Cumberlands.

Er wird in den verschiedeuen Schmunksteinformen geschliffen und im Handel nach den ihm ähnlichen Edelsteinen benannt, mit dem Zusatz z. B. falscher Ametlyst, falscher Smaragd n. s. w. Er dient als minderer Schmuckstein oder zur Imitation. Die geschätztesten nud theuersten sind die dankelbraunen und purpmrothen aus Derbyshire. Daselbst existirt seit 1765 eine eigene Fluss-Industrie, die den dort gewonnenen Fluss in grossen Quantifäten verwerthet.

### Chalcedone. 3)

Die Chalcedone sind derbe, trübdurchscheinende Quarzvarietäten, die eine geringere Härte 65-7, und ein kleineres specifisches Gewicht 25 als der reine Quarz haben. Sie sind ein Gemenge von amorpher und krystallinischer Kieselsäure nud enthalten mehr min-

<sup>&#</sup>x27;) Komstfarbig ist ein Localausdruck für gelabte dicke Milch.

<sup>2)</sup> Bergminnischer Name aus dem 16. Jahrhundert, wo er von den Berglenten als Flussmittel bei der Bereitung strengfünsiger Erzo Verwendung fund.

<sup>3)</sup> Chalcedon war im Mittelalter eine Stadt in Kleinasien,

der Beimengungen. Da die meisten Chalcedone feine Sprünge und Höhlungen enthalten, so ist es möglich, dieselben künstlich mit Pigmenten zu imprägniren.

Carneol<sup>2</sup>) ist ein blutrother, Sarder<sup>2</sup>) ein braunrother, und Halb-Carneol ein röthlichgelber durchscheinender Chalcedon.

Wechselt die Grundfarbe des Chalcedons mit hellen Farbenschichten, so wird die Bezeichnung "Onyx" 3) gebraucht.

Die Onyxe wurden von den berühmtesten römischen Künstlern zu den Cameen geschnitten. Im k. k. Antiken-Cabinete zu Wien ist die berühmte Gemma Angusta in Sardonyx geschnitten 9 Zoll lang, 8 Zoll breit.

Chrysopras, <sup>4</sup>) Plasma <sup>5</sup>) und Heliotrop <sup>6</sup>) sind halburchsichtige grüne Chaledone, Der Chrysopras ist apfelgrün, der Heliotrop, der oft Blutjaspis oder Carneol eingesprengt enthält, ist dunkel, lauchgrün. Die Abart Plasma hat eine mehr grasgrüne Parbe und meist lichtgebliche Pankte und Flecken.

Moccasteine, auch Moosachate genaunt, sind grauliche Chalcedone, die im Innern dendritische schwarze oder grüne Zeichnungen zeigen; die St. Stefanssteine enthalten im grauen Felde rothe Punkte. Der Regenbogen-Chalcedon ist grau, sehr dünn concentrisch schalig und irisirt querdurchschuitten gegen das Licht gehalten.

A ch a te ?) sind Chalcedone, welche concentrische oder auch unregelmäsige verschiedenfabige Schichten enthalten und meist mit Amethyst und Borgkrystall verwachsen sind. Sind die Streifen parallel der Oherfläche von Aussen nach Innen, so heisst dies Onya-Achat, sind die Streifen bandartig durcheinander und erscheinen an der Oherfläche, so gilt der Name Band-Achat. Nach den verschiedenen Zeichnungen, die die Achatstreifen und Farbungen bilden können, gibt es: Moos-, Wolken-, Trümmer-, Ruinen- und andere Achate.

Die Achate kommen meist im kleineren und grösseren Knollen, A chat mande In genannt, vor, welche im Kerne entweder hohl sind (Geoden) oder eine grössere Menge Amethyst oder andern krystallisirten Quarz enthalten. Im Melaphyr zu Oberstein in Deutschland und in Brasilien kommen zahlreiche und sehöne Exemplare vor. Aus den Achatsticken werden die sehönen Ornsschichten herausgenommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Carnens, fleichartig. <sup>9</sup>/<sub>2</sub> Sardes, Stadt in Kleinasien. <sup>9</sup>/<sub>2</sub> Fingernagel. <sup>9</sup>/<sub>2</sub> Gold-lauchgräut. <sup>9</sup>/<sub>2</sub> Das Gefarmte. <sup>9</sup>/<sub>2</sub> Some-Wender, well man glaubte, or mache nusichbar. <sup>9</sup>/<sub>2</sub> Theophraut. <sup>3</sup>/<sub>2</sub> Dec. Chr., sagt von diesen Steinen, dass sie vom Flusse Achates (jetzt Drillo) aus Sicilien stemmen.

und zu Ringsteinen und Cameen verwendet. Die lichteren Stellen verwendet man zum Färben.

Die Bearbeitung der Achato geschieht zu Oberstein und Idar im Zweibrück'schen, fabriksmässig in grossen Schneidenuühlen (bei 180). Die zugerichteten Steine werden auf grossen, vom Wasser umgetriebenen Quarzit-Sandsteinen bearbeitet, und dann auf kleineren Schleifsteinen oder Bleischeihen feiner hearbeitet und politt.

In Idar werden auch in gewissen schichtfärbigen Conchylienschalen schöne Cameen nach antiker Art geschnitten, welche mit den italienischen Muschel-Cameen concurriren können.

Chalcedon, der eine grössere Menge Thonerde enthält wird under hei icht ig und heisst Jaspis. Der Blutjaspis ist blutroth, der egyptische Jaspis (Nilkiesel) lichtgelb und ziegelroth. Der Band-Jaspis ist bunt.

### Gemeiner Opal.

Amorph, Härte bei 6, das spec. Gewicht bei 2·1. Besteht aus Kieselerde mit einigen Percent Wasser.

Der Hydrophan, ') auch Weltange (Oculus mundi) genannt, ist meist von weisser Farbe und undurchsichtig. Er saugt begierig Wasser ein, in Folge dessen er durchscheinend und farbenspielend wird. In Oel gekocht, behält er die gewonnenen schätzbaren Eigenschaften lange. In Walfrat und reinen Wachs getränkt, bekommt er die Fähigkeit beim Erwärmen in schön braungelber Farbe durchscheinend zu werden (Pyrophan'). Er findet sich vornehmlich in Sachsen bei Hubertusburg. Hierher gehören auch der Wachsopal, wachsgelb und durchscheinend, aus Ungarn, ferner der Holzopal als versteinertes Holzu. a.

### Obsidian.

### Vulkanisches Glas, Glaslava.

Derb in Stücken vorkommend. Härte 6-7, spec. Gew. 2·3-2·6. Er ist das vollkommenste natürliche Glas (vulkanischen Ursprungs), sehr spröde und hat einen schön muschligen Bruch.

Der gemeine Obsidian ist schwarz, nüancirt, manche Arten mit einem inneren Schimmer, welche en cabochon geschliffen, als Trauerschmuck dienen können.

Der Bonteillenstein (Moldavit, falscher Chrysolith), wie bouteillengrünes, durchsichtiges Glas aussehend. Wird bisweilen dem Chrysolith unterschoben. Schön kommt er in Böhmen und Indien vor.

<sup>1)</sup> Wail er im Wasser durchscheinend wird. 2) Fenerscheinig.

Die kaiserliche russische Gross-Steinschleiferei zu Tiflis hatte bei der Pariser Ausstellung im Jahre 1867 geschliffene, schöne schwarzgrau schillernde Obsidiane aus dem Kaukaus ausgestellt.

### Hämatit. 1)

Rotheisenstein, rother Glaskopf.

Härte 4—5, spec. Gewicht 4·8. Sehr feinfasrige, schwarzröthlicht Varietäten, zeigen muglig geschnitten einen matten Lichtschimmer. Der Strich ist roth. Wird zu Perlen verschliffen und als Trauerschmuck verwendet.

# Gagat. 2)

Pechkohle, Jais, schwarzer Bernstein.

Derselbe ist eine dichte, schwarze, von Erdpech getränkte Braunkohle mit der Härte 3—4, und dem spec. Gewichte bei 1°3. Seit langer Zeit geschieht seine Verarbeitung an verschiedenen Schmuckformen und Galanterie-Gegenständen in der Languedoc, wo sich der Gagat findet, jedoch noch überdies aus Angonien dahin bezogen wird. In England wird häufig eine dichte, eigentliche Steinkohle, Kännel-kohle genannt, verarbeitet; selbe ist jedoch schwerer, weniger intensiv sehwarz und nicht so stark glänzend als Gagat.

### Schwefelkies.

Eisenkies, Pyrit. 3)

Er ist speisgelb und hat schwarzes Strichpulver. Die Härte ist 6:5, sein spec. Gewicht 5. Chemisch besteht er aus Eisen und Schwefel. Er wird öfters zu Rosetten verschliffen, wurde jedoch früher zu mancherlei Galanterie-Gegenständen verarbeitet.

### Faserkalk.

Atlasspath, Atlasstein,

Eline faserige, feine Aggregatsform des Calcits. Als Calcit hat et die Harte 3, spec. Gewicht bei 26, besteht ans Kalk und Kohlensäure. Mit Säuren benetzt entweicht die Kohlensäure, wobei er aufbraust. Er ist meist schnee- oder röhlichweiss, mit perlmutterartigen Seidenglanz, besonders im mugligen Schliffe. Der Atlasstein findet

Total Control

Blatstein.
 Fluse Gaga in Lycien.
 Feneretein, weil er mit Stahl angeschlagen Funken giebt.

sich besonders in England und wird zu verschiedenen Luxusgegenständen verarbeitet.

### Marmor 1)

ist ein körniger (Urmarmor) oder dichter Calcit, der sich durch schöne Farbe und besondere Reinheit auszeichnet. Seine Verwendung in der Bijouterie ist eine geringe, da er hauptsächlich in der technischen Bearbeitung Verwendung findet. Vorzügliche, weisse Urmarmore sind der carrarische Marmor von Carrara in Toskana, woselbst 546 Marmorbrüche existiren, der parische Marmor von der Insel Paros, der attisische Marmor von Pentelikon bei Athen. Die gefärbten Marmore werden nach der Farbe benannt und entweder der Fundort beigesetzt oder wenn selber, wie es bei den alterthümlichen Kunstwerken oft der Fall ist, nicht bekannt ist, durch den Zusatz "antico" bezeichnet, z. B. Marmo giallo de Siena oder Marmo rosse antico.

verschiedene Farbenzichungen machen den Marmor gendert, gefleckt, gebraumt u. s. w. jihehre gelören die On  $\gamma_s - Mar mor c$ , Der in Afrika vorkommende sogenannte erient. Alabaster ist weiss, durchscheinend mit sonniggelben Adera, und wird in Faris vielfach verschliften. Der per si sich e Onyx-Marmor ist weiss, durchscheinend, und hat eine ne  $t \pm t \, \delta \, r m$  ig c Struktur (wie von lauter Syrdugen durchzogen ausschend). Er wird in Russland verschliffen, ist gegenwärtig sehr in Mode und steht in hohem Preise. Der florentinische Be in en nu ar nur or hat reinnentrige Farbenzichenungen.

Der Lum achell<sup>2</sup>) oder Muschelmarmor ist ein solcher, der viele organische Ueberreste (Mollusken. Korallen u. a.) enthält. Der schönste ist der opalisirende Muschelmarmor von Bleiberg in Kärnthen.

Zu den zusammengesetzten Marmoren gehört der Verde autice Verdello, Ophicalcit), bei welchem partienweise weisser, körniger Marmor mit Serpeutin gemengt ist, auch den Cipolino antico, ein weisser, körniger Marmor, bei welchen der eingeschlossene Chlorit Streifen bildet.

Der Breceiemarmor besicht entweder aus verschieden gefärben, eckigen Kalksteinstücken, die durch eine Kalkmasse verbunden sind, oder er ist homogen und nur durch verschiedene Farbenstreifen in lauter Fragmente zertheilt. Sind die Fragmentformen abgerundet, so heissen solche Varietäten Conglomerat-Marmore.

<sup>1)</sup> Von schimmern. 2) Lamaca, Schnecke.

## Fasergyps.

Parallel laufende faserige Aggregate von Gyps. Er verhält sich in Farbe und Aussehen wie Atlasspath, und wird anch in derselben Weise verwendet. Als Gyps hat er die Harte bei 2, spec. Gewicht bei 2-2, besteht aus Kalk, Schwefelsäure und Wasser, braust nicht in Sauren.

### Alabaster. 1)

Feinkörniger bis dichter Gyps, schneeweiss, mehr weniger durchscheinend, besonders schön in Italien, namentlich zu Volterra bei Florenz, vorkommend.

### Alabaster

Feiukömiger bis diehter Gyps, sehneweisse Farbe bisweilen is Blassrothe übergehend und mehr oder weniger durchscheinend. Er lässt sich mit dem Fingernagel ritzen, nimmt aber trotzdem eine sehöne Politur an. Wegen der Feinheit des Kornes und seiner Weichheit ist er zu Scuhlurrabeiten sehr geeignet.

Am meisten geschätzt ist der Reiuweisse aus dem Toskanischen (Volterra bei Florenz), woselbst anch der meiste verarbeitet wird.

# Malachit. 2)

Er kommt meist in nierenformigen Aggregaten mit radialaseriger oder dichter Struktur vor. Härte 3—4, specifisches Gewicht 3:6—4, smaragd- bis spangrüne Farbe, oft in achatoder onysartigen Farbenzeichnungen. Der Strich ist etwas lichter als die Mineralfarbe. Er besteht aus kollensaurem Kupferoxyd mit Wasser, ist in Säuren mit Brausen löslich.

Wegen der prachtvollen Farbe sehr geschätzt zu allerlei Bijouterie-Gegenständen. Zu Fouruieren geschnitten, wird er auch zum Belegen oder Täfeln anderer. Steine verwendet. Er ist ein Zersetzungsproduct von Kupfer und kupferhältigen Mineralien (Aerugo nobilis oder Patina and alten ehrenne oder kupfernen Gegenständen) und findet sich meist in Begleitung von derartigen Mineralien. Besonders bemerkensverth ist das Vorkommen der glaskopfartigen Malachitmassen im Ural.

In der Sammlung des Bergeorps in Petersburg ist ein Stück von 3½, Fuss Länge und Breite vom schönsten Smaragelgrün, 90 Pfund schwer, dessen Werth auf mehr als eine halbe Million Rubel geschätzt wird.

<sup>1)</sup> Stadt Alabastron nuch Theophrast. 2) Von der Farbe der Malve.

Auf den Demidoff'schen Gruben von Nischnel-Tagilsk hat man sogar einen Block von 16' Länge, 7'/2' Breite, 8'-2' Höhe blossgelegt,

Die kaiserlich russische Steinschleiferei zu Peterhoff bei Petersburg verarbeitet Malachit, Lapis lazuli, Nephrit u. a.

### Blauspath.

Er kommt manchmal in dunkelblauen, undurchsichtigen Krystallen, meist aber derb mit schneeweissem Quarz und silberfarbigen Glimmer bei Krieglach in Steiermark vor. Er hat eine blass smalteblaue bis berggrüne Farbe, hat die Härte 5—6 und ein specifisches Gewicht — 3. Die derben Varietäten werden meist zu Platten oder Mossik verarbeitet.

### Manganspath.

### Rhodonit.

Br ist nicht häufig und kommt meist nur derb vor. Härde 5-55, specifisches Gewicht 3-5. Er besteht aus kieselsaurem Manganoxydul. In seinem schwach durchscheinenden, schön roseurothen Abänderungen, wie er namentlich zu Katharinenburg am Ural vorbömmt, wird er geme zu allerbei Schnuckwaren verwenden.

Die kaiserliche Steinschleiferei zu Jekaterinburg im Gouvernement Perm hatte hei der Pariser Ausstellung im Jahre 1867 Candelaber aus Rhodonit zu 18,000 Rubel das Stück ausgestellt.

# Prehnit. 1)

Komnt häufig in nierenförmigen, derben Massen von strahligen feftige vor, die durchscheinend, glasglänzend und lichtgerin gefarbt sind. Härte 6-65, specifisches Gewicht 2°8. Vorzüglich auf der Seisseralpe in Tirol vorkommend, wird er zu Galanteriegegenständen nud Mosaik verwendet.

### Nephrit. 2)

Beilstein, Jade.

Derb. zähe mit der Härte 6—7 und dem specifischen Gewichte 2·9—3·5. Seine gewöhnliche Farbe ist lauch- bis graugrün. Er ist wenig glänzend, durchscheinend nud fühlt sich etwas fettig au.

Man findet ihn in China, Persien, Neuseeland u. s. w.

<sup>&#</sup>x27;) Nach dem holländischen Obersten von Prebn.

<sup>2)</sup> Nierenstein, oder auch nervenstärkend.

Bisching, Waarenkunde, I. Abthlg.

Im Alterthume trug man den Nephrit als Amulet gegen verschiedene Krankheiten, namentlich gegen Haftweb, daher auch lapis ischiatiens geuannt, woraus die französische Bezeichnung "Jade" entstaud. Die Chineser nennen ihn "Ju".

Im Orient verwendet man ihn noch hente zu Schmucksachen und verschiedenen Galanteriegegenständen. Die Neuseeländer heissen ihn Punamu <sup>1</sup>) und gebrauchen ihn zu Werkzeugen und Waffen, ähnlich wie unsere ältesten Vorfahren den Feuerstein.

Während der Werth dieses Steines im vorigen Jahrhnndert ein ziemlich hoher war, ist er jetzt niedrig geworden.

Zum Nephrit rechnet man zwei in fhrer Natur verschiedene Mineralarten. Der segenants weichers Nephrit ist eine compacte feinkörnige Varietit der Hornblende, von der Hirte 6-05 und dem spec. Gewichte 29-3. Er entbilt Klessefech, Magnesia und Kalk. Der hirtere, eigentliche Nephrit, hat die Härte 65-T, das spec. Gewicht 3-35, und besteht aus Kieselerde, Thonerde, Natron, Magnesia und Kalk.

### Serpentin. 2)

Er findet sich meist derb, ist milde, hat die Härte 3-4, ein specifisches Gewicht bei 2-5. Die im Handel vorkommenden sind gewöhnlich grün, in vielen Varietäten mit mannigfaltigen Farbenzeichnungen. Wenig glänzend und in dünnen Platten durchscheinend heisst er edler Serpeutin. Er enthält Büttererle. Kieselerde und Wasser. Eisenoxydul vertritt immer etwas Bittererde. Der Serpentin ist manchmal mit weissem Calcit darehwachsen (Ophicalcit).

Die Serpentin-Industrie ist fast lediglich auf das Städtchen Zöblitz in Sachsen beschränkt, das fast ganz auf einem Serpentinlager, das in Gneis vorkommt, erbant ist. Pyrope sind zuweilen sehr zahlreich in Serpentin eingeschlossen.

Kommt der Serpentin frisch aus der Grube, so ist er weich. Bisat sich mit der Hotssigs schneiden, mit dem Messer schaben und mit Leichtigkeit auf der Drehbank bearbeiten; durch späteres Austrocknen an der Loft erlangt er erst seine Härte, bewahrt eine gewisse Solidität im Freien und erträgt eine hohe Hitze ohne zu springen.

### Bildstein.

Agalmatolith <sup>5</sup>), Pagodit, chinesischer Speckstein.

Derb, milde, lässt sich daher leicht schnitzen. Er hat die Härte 2-3, specifisches Gewicht bei 2.8. Er kommt in verschiedenen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Punama, eise Incel sădlich von Nensceland.
<sup>3</sup> Serpen, die Schlange, werge der feckigen Parbenzeichnung, ylelleicht auch well er ale
<sup>4</sup> Mittel gegen Schlangengift und Gilte überhanpt galt; desshalb worde er anch früher allgemein ma Beibschalen in den Arotheken verwendet.
<sup>5</sup> Bildstein.

Nüancirungen von graner, gelber, grüner und rother Farbe vor. ist etwas durchscheinend und fühlt sich etwas fettig an. Seine Haupthestandtheile sind Thonerde und Kieselsänre.

Er findet sich in China (woher er verarbeitet zu uns kommt), aber anch in Sachsen, Siebenbürgen und England.

Die Chinesen und Japanesen fertigen aus diesem Steine seit uralter Zeit Götzenbilder (Pagoden), sowie mancherlei kleine Kunstsachen, die namentlich früher massenhaft nach Europa gebracht wurden. Aus den in Europa vorkommenden ähnlichen Varietäten werden jene Bildwerke imitirt.

### Speckstein.

Seifenstein, spanische oder Briançoner Kreide, Seifenstein, Taufstein.

Derb, Härte 1-2, ein specifisches Gewicht bei 2.6. Er ist meist von lichter Farbe, ist milde und fühlt sich fettig an. Er besteht aus Kieselsäure, Talkerde mit Wasser. Erhitzt wird er härter.

Er findet sich zu Göpfergrün in Baiern im Granit, im südlichen Frankreich und an andern Orten.

Man arbeitet daraus Galanteriegegenstände, die nachher im Fener erhärtet werden.

### Lava.

Ein meist dunkel gefärbtes, hartes, dichtes Schmelzungsprodukt, theils erloschener, theils thätiger Vulkane. Man verfertigt daraus Galanteriegegenstände. Sie wird auch geschnitten und vorzüglich in Neapel, Intaglios daraus verfertigt.

### Puddingstein.

Er besteht aus abgerundeten oder eckigen Stücken von Jaspis, Hornstein, Feuerstein u. a., welche durch ein kieseliges Bindemittel mit einander verbunden sind. Er nimmt eine sehr schöne Politur au und wird meist in England verarbeitet.

### Lepidolith. Litalith, Lithionglimmer.

Pfirsichblüthenroth mit der Härte 2-3 und dem specifischen Gewicht 2.8. Kommt hauptsächlich am Berge Hradisko bei Rozna in Mähren vor und wird zuweilen zur Anfertigung von kleineren Galanteriegegenständen verwendet.

# II. Metalle und ihre Erze, Legirungen und Hüttenprodukte.

Zu den in diesem Abschnitte zu erörternden Metallen gehören: Platin, Gold, Silber, Merkur: Kupfer, Nickel, Eisen, Blei, Zinn, Zink: Antimon, Wismuth, Arsen<sup>1</sup>) — Aluminium und Magnesium.

Die Metalle sind mit Ausnahme von Quecksüher bei gewöhnicher Temperatur feste Körper und gehören zu den Elementen oder einfachen Stoffen. Auf ihrer reinen, am besten auf der politren Oberfläche, haben sie einen eigenthümlichen Olanz, den man Metall-glanz neunt. Das auf mechanischem Wege erzeugte gröbere Pulver (Strichpulver) zeigt ebenfalls metallischen Glanz, während das feinste Pulver bei den meisten eine sehwarze Farbe hat.

Die Metalle sind undurchsichtig; nur in äusserst dünnen Blättchen lassen einige etwas Lieht durch. Sie sind gute Leiter für Electricität und Wärme.

Die Härte ist meist gering, das specifische Gewicht der oben angegebenen Metalle mit Ausuahme von Aluminium und Magnesium ist gross, nämlich über 5. wesshalb die Ersteren auch se lw were Metalle heissen. Platiu, Gold nud Quecksilber gehören zu den se hwerst en Körpern.

In trockener Luft verändern sich diese Metalle nicht. In feuchter Luft oder beim Erhitzen gehen einige Veränderungen ein, lauf en alsbald an und verbinden sich mit dem Sanerstoff der Luft zu Oxyden. Einige besitzen eine grosse Dehnbarkeit und Zähigkeit im kalten oder erwärmten Zustande und lassen sich in feine Drähte ziehen oder zu dünnen Platten walzen.

Edle Metalle sind solche schwere Metalle, die sich nicht leicht mit anderen Körpern, besonders dem Sanerstoff verbinden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dieses Element reigt in seinem chemischen Verhalten die grösste Achalichkeit ihr Phopsber und gebeit daher vom chemischen Standpunkte bestreicht sis des Nicht-Wetchi ihr n seinen physikalischen Eigenschaften nach schliest es zich sher den Metallen an und kann semit als Verbindungsglich eleber betrachtet werden.

und wenn solche Verbindungen vorkommen, diese leicht durch blosses Erhitzen gelöst werden können. Hieher gehören die dehnbarsten Metalle, Platin, Gold, Silber und das Quecksilber.

Uned le schwere Metalle gehen namentlich mit dem Sauerstoff, besonders beim Erlitzen, leicht Verbindungen (Oxyde) ein und bedürfen zur Reduction oder Darstellung am ihren Oxydeu nebst böherer Temperatur auch noch eines Reductionsmittels. Einige darunter sind noch dehn bar oder gesech mei dig wie Kupfer, Nickel, Eisen, Blei, Zinn und Zink'), die anderen als Antinon, Wismuth und Arsen sind spröde.

Aluminium und Magnesium sind geschmeidig, haben das specifische Gewicht unter 5 und gehören daher zu den leichten Metallen und zwar zu den sogenannten Erdunetallen.

Bei den sehweren Metallen haben die Oxyde ein kleineres specifisches Gewieht als die Metalle selbst. Bei Aluminiam und Magnesium findet das Umgekehrte skitt; es haben diese Metalle ein kleineres specifisches Gewicht als ihre Oxyde.

Die Alebemisten haben die 7 Planeten des Pelomistichen Systems mit den aufste bekannten 7 Metallen in der Art is Zusannenhang gebracht, das jedes derselben einem dieser Gestirne zugetheilt und nach diesen auch benant und bezeichnet wurde. Das Göld der Senue ( $\mathbb{G}$ ), das Silber dem Moude ( $\mathbb{G}$ ), das Kupfer der Venus ( $\mathbb{G}$ ), das Eisen dem Mars ( $e^*$ ), das Zinn dem Jupiter ( $\mathbb{R}$ ), das Bild dem Saturn ( $\mathbb{A}$ )) und das Bild dem Saturn ( $\mathbb{A}$ )) und das Reid dem Saturn ( $\mathbb{A}$ ) und das Quedesilber dem Merkur ( $\mathbb{C}$ ).

Legirungen (Alliagen, Compositionen) heissen Metallmischnugen in unbestimmtem Mengenverhältniss, die die charakteristischen Merkmale der Metalle besitzen.

Viele Legirungen werden technisch verwendet, da dieselben häufig werthvolle Eigenschaften haben, welche den einzelnen Metallen fehlen.

Einige Metalle finden sich sehon in der Natur in Legirungen, so das Gold mit Silber, das Platin stets mit einer Anzahl von Metallen (Platinnetalle) die ausser dieser Verbindung fistt gar nicht vorkommen. Legirungen von Quecksilber mit Metallen heissen Amalcame.

Diejenigen Metalle, welche in ihrem metallischeu Zustande in der Natur vorkommen, heissen gediegene Metalle, wie das Platin, Gold, Silber, Quecksilber, Kupfer, Antimon, Wismuth und Arsen.

Die meisten Metalle finden sich in der Natur in Verbindungen,

<sup>1)</sup> Beim Zink lat die Geschmeidigkeit von der Temperatur abhängig.

in denen ihre metallischen Eigenschaften grossentheils oder auch ganz vernichtet sind. Man nennt solche Mineralien, die zur Gewinnung der Metalle mit Vortheil verwendet werden können "Erze". Dieselben sind für die Technik und Industrie von grosser Bedeutung.

Das natürliche Vorkommen und die Verbreitung der Erze und Metalle wird in der Geologie (Erdlehre) abgehandelt.

Die Gewinnungsweise der Metalle aus den Erzen beruht hauptsächlich auf chemischen Vorgängen, dereu Beschreibung dem chemischen Gebiete einer eigenen Wissenschaft, der Metallurgie, angehört.

### Platin, 1)

Das Platin (Platina, Pt.) hat eine Stahlgraue, ins Zimweisse gebende Farbe und ist weniger gläuzend als Silber. Es hat eine Härte zwischen 4—5 und ein specifisches Gewicht 21—21:5. Es ist im stärksten Essenfeuer unschmelzbar, lässt sich jedoch bei Weissglühltige wie Eisen schweissen (ein für seine Verarbeitung höchst wichtiger Umstand) und kann nur im Knallgas- oder Lenchtgasgebläse geschmolzen werden. Der Schmelzpnukt wird nach den Bestlummurgen von Deville und Debray bei 2003°C. angegeben, Es ist sehr dehnbar, nahezu wie das Göld, amalgamirt sich aber nicht wie dieses mit Quecksilber.

Das Platin wird von Luft und Feuchtigkeit, selbst bei hoher Temperatur, nicht afficirt. Einfache Säuren, selbst im concentrirtesten Zustande greifen es nicht an. In Königswasser ist es löslich. Beim Erwännen zeigt es die geringste Aussdehuung und die schlechtest Wärmeleitung unter allen den schweren Metallen.

Auf chemischen Wege lässt sich entweder ein grauer pöröser. Körper darstellen, "Plat in seh wan m"- genannt, oder ein schwarzes sehr feines Pulver, das Plat in mohr oder Plat in seh warz heisst. Beide zeichnen sich durch sehr starke Absorptionsfähigkeit für Gase aus <sup>2</sup>) und können durch das Schweissen oder Schmelzen zu compacten Platiu umgewandelt werden.

Das Platin findet sich in der Natur nicht rein, sondern immer mit Metallen legirt. Solche sind: Iridium, Osmium, Palladium,

<sup>1)</sup> Der Name stammt von dem spanischen Wort platinja, eilberähnlich.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Beim Döbersin'schen Fenerzenge (1835) bläst ein Wasserstoffstrahl auf Platinschwamm, welcher sieh durch die Absorption des Gases erhitzt und so den Wasserstoffstrahl und mit diesen eine anstehoode Kerze anzändet.

Eisen u. a. Dieses rohe Platin hat Hausmann (1813) "Polyxen" ) genannt. Das Polyxen findet sich nur auf secundären Lagerstätten als Geschiebe in kleineren und grösseren Körnern und in Klumpen.

Im Ural hat man Klumpen bis zu 17 W. Pfund gefunden. Fürst Paul Demidoff hat aus den Platinwäschereien von Taguil am Ural bei der Pariser Amstellung im Jahre 1807 einen Platinkimpen von 11 Pfund ausgestellt. Das grösste bis jetzt in Amerika aufgefundene Stück hat das Volumen eines Günseeies.

Bei vollkommen metallischen Aussehen hat das Polyxen eine Härte 4—6, ein specifisches Gewicht zwischen 16 und 20 und enthält bis 81-87% Platin.

Die erste Nachricht über das Vorkommen von Platin ist durch den synches Mathematiker Antonio d'Ulion (Mitglied der berühnten Gordmessung am Acquator 1735), der es in Neu-Granada beobachtete, im Jahre 1736 nach dem goldführenden Sande und haben ihm auch seinen Namen Platin gegeben. Man hielt es für völlig werthlos mot beseitigte es absichtlich, nm die Hittenbete zu hinderen, dass sie das Gold damit fähelene. Erst nach Jahrenheiten gelang es der Wissenschaft dieses Metall nutzbar zu machen. Im Jahren 1822 fand man das Platin in den Goldwischen am Ural, voe sin einem ausgebreiteten Districte gegenwirtig am meisten gewonnen wird. In 8t. Domingo wurde Platin in Jahre 1802.

Die wichtigste Verwendung hat das Platin wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Säuren und Feuer, zu chemisch technischen Zwecken. Man verfertigt aus demselben verschiedene Utensilien für chemische Laboratorien, wie Abdampfschalen, Schmelztiegel, Löffelchen, Spitzen für das Lödrhörh, Pincetten, Bleche, Drähte u. a. Ferner grosse Kessel (Betorten) für die Fabrikation der concentriten Schwefelsäure, Platinröhren u. s. w. Platin wird auch zum Verplatiniren anderer Metalle und zu Legirungen verwendet.

Zur Anwendung als Schmuckwaare steht dem Platin sein zu wenig schönes Ansehen im Wege,

Das Platiu steht im Preise zwischen Gold und Silber. Es ist beiläufig 5mal theurer als Silber, hat jedoch nur 1/2 des Goldwerthes.

Russland hat (1826—1845) Platinmünzen geprägt, dieselben aber wieder eingezogen, weil die Prägungskosten der geringen Formbarkeit des Metalles halber zu boch kamen und anch der Werth der Münzen in der Handelswelt untersehätzt wurde.

Das Platin wird namentlich in London (Johnson Matthey & C\*)

Paris und Hanau verarbeitet.

Durchschnittlich werden jährlich 34 — 35 Centner Platiu ge-

<sup>----</sup>

wonnen, wovon auf den Ural 30-40 Centner, auf Südamerika und Borneo 6 Centner kommen.

## Gold.

In Königswasser 2) ist es löslich, mit Quecksilber verbindet (amalgamirt) es sich wie das Silber.

Das Gold ist im frühesten Alterthume das zu erst genannte Metall. In der Genesis wird bei der Beschreibung des Paralieses des Goldes als etwas Kuttlehes erwähnt. Die Heiden hemitten es bei ihren Götzenkildern. Zur Zeit Moss vorwendete nan das Gold in vielen Centuer selversen Massen als Haupschmuck beim jüdischen Cultus. Jeder Erobeere des Alterthums führto so viel Gold als er habhaft werden knunte, mit sich fort, daber auch der Ueberfüss an Gold, welcher während der Weitherreslaft Bons aus den Provinzen herbeiströmte. Die Verwendung des Goldes bei den Römen zur Goltsverschrung, zum Schunacke und zu Hausgeräthen war ein enermer. Erst unter Cüsor oder Augustau surdo Gold als Zahlungsmittel gebraueth. Nach dem Untergange des werterbinischen Reiches scheint die Ausbeutung des Goldes vernachlässigt worden zu sein, man ting an nach Hoberen zu trachen, nämlich ungelle Metalle in Gold zu verwanden, man trieb Al ehe mie oder Goldmacherkunst, welche noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bei ung geütt wurde.

Die Adepten forschten nach dem "Stein der Weisen", Magisterium mundi (Elixirium vitae), welcher in homoopathischer Dosis einem unedlen Metall beigesetzt, dieses in Gold umwandle, aber auch seinen Besitzer von jeglieher Krankheit beschütze und ihm langes Leben gewähre.

<sup>&#</sup>x27;) Für den gewöhnlichen Gebrauch ist das Bluttgold bei 1/100000 Zoll dünn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 4 Theile Salzsaure und 1 Theil Salpetersaure. — König-wasser heiset en, well es den "König der Metalle", das Gold, löst.

Das Gold kommt in der Natur gediegen vor. Dieses ist jedoch inner silberhaltig (1-36%), wodurch es lichter, leichter und härter wird. Gold, welches ½ oder mehr au Silber enthält, heisst man auch "Electrum".")

Silber sowie auch Kupfer, das zuweilen dem Golde beigemengt ist, können vom Golde theils auf nassem Wege (Affiniren) mittelst Salpetersäure<sup>3</sup>) oder Schwefelsäure, theils auf trockencm Wege (Abtreiben) mittelst Blei getrenut werden.

Das gediegene Gold findet sich auf primärer (Berggold) und is eeun därer (Waschgold) Lagerstätte. In seinen primären oder nrsprünglichen Vorkommnissen (meist im Quarzgestein) ist es entweder in sehr fein vertheiltem Zustande oder in deutlich sichtbaren Blättchen und Körnern den Felsgesteine beigemengt, oder es erscheint in eigenthömlichen spaltförmigen Räumen (Klinfen, Gäugen), welche die Felsmasse im mancherlei Richtungen darchstextge.

Bei dieser Art des Vorkommens ist das Gold gewöhulich in krystallinischen Aggregaten entwickelt, welche mituuter in Drusenräumeu schöne, wohl meist nur kleine tesserale Goldkrystalle sehen lassen.

Um Gold, welches mit dem Gestein innig verbunden ist, von dennselben zu trennen, wird die Masse gequitvert (Schlike) und dann entweller mit Wasser geschlämmt, wobei sich das sehwere Gold absetzt, oder das volld ausgeschnusden oder aber, was zumeist geschicht, mit Queschlüber augerährt (Analgamation), welches das Gold aufnimmt. Durch das Erhitzen des Amalgam's verflüchtet sich das Queschlüber, das Gold bleibt zurück.

Das Vorkommen auf secundären Lagerstätten im Schwenmlande (Goldseifen, Goldwäschen) ist die älte ste und bis zum hentigen Tage die gewöhnliche und ergiebigste Quelle für die Goldgewinnung. Es findet sich im aufgeschwenmten Lande, in den Alluvionen als Flitter, Schüppchen, in kleinen und grösseren Körnern, bisweilen aber auch in gewichtigen Stücken.

Im Jahre 1842 warde in den Goldwäschen bei Misak am Ural ein Goldstäte gefunden, welches 64 W. Pfund wog und bei 15 z-611 lang und 10 Z-01 hoch war. Im Jahre 1857 fand man in Victoria (Australien) einen Goldklumpen (Blanch Barkly Nugged) 91 W. Plund selwer von fast ganz reinem Golde im Werthe von Zoode Gulden österr. Währung.

Gold findet sich auch als Bestandtheil einiger seltener nur in Siebenbürgen vorkommenden Mineralieu, so zu 30% im Schrifterz

<sup>&#</sup>x27;) Herodot erwähnt einee solch weinlichen Golden. Ee wurde zu Gefässen rerwendet, denen man die Eigeuschaft zuschrieb, Gift anzuzieben (Electron, Anzieber). Plinius, der diesen Nameu annahm, sagte, dass Electrum aus 4 Theilen Gold und 1 Theil Silber bestehe.

<sup>2)</sup> Auch deshalb "Schridewasser" genaunt.

(Sylvanit) und im Blättererz (Blättertellur, Nagyagit) mit 9%. Als geringe Beimengung findet es sich im gediegen Silber, Eisenkies, Arsenikalkies u. a.

Das reine Gold ist für die Beuntzung zu weich und zu biegsam und wird daher mit Kupfer (rothe Karatirung), oder mit Silber (weisse Karatirung), oder mit beiden (gemischte Karatirung) legirt, wodurch grössere Harte und Dauerhaltigkeit erzielt wird. Nach dem Grade und der Art der Legirung ändert sich auch die Farhe. Zur Gehaltsbestimmung des Feingofles in der Legirung wird die Einheit des alten Manzgewichtes, die Mark = 1/2 Pfuud in 24 Karat, das Kurat in 12 Gräu geheilt. Feines Gold ist daher 24 kurätig. Wiener Gold Nr. 3 ist 18 karätig, enthält daher 18 Karat Reingold und 4 Karat Zusat.

1 Wiener Mark — 16 Loth à 4 Quint., à 4 Denar (Richtpfennigo, à 2 Heller, à 128 Richtpfennigstheile, = 0.50114 Wiener Handelspfund, = 1.2003 wahre Kölner Mark, = 0.5613 Münz- oder Zellpfund, = 1.2 Wiener Kölner Mark.

In neuerer Zeit ist in den meisten deutschen Staaten (wie schon seit langerer Zeit in Frankrich) auch in Oesterreich seit deun Jahre 1857 die Gehaltsangabe des Feingoldes in Tausendstel des Gewichtes augenommen worden. Die Einheit des neueren Münzgewichtes ist das Zulpfund = "j. Klügeramu" ) = 500 Gramm. Nach dem neueren österreichischen Legirungsgesetz vom Oktober 1866 ist das im Handel zugelasseue Gold in vier Legirungen mit nachsteheuden Feingelalten normitt:

Gold Nr. 1 mit dem Feingehalt 920/1000 oder 22 Karat 0.96 Grän

Ein österr. Dukaten ( $\pm$ ) = 4·6448 fl. ö. W. hat 9803/ $_{\rm A}$  Tauseudstel d. 1.23 Kart 8 Grän Feingold in einer Mark Dukatengold. Anf eine rauhe Wiener Mark kommen 80·4 Dukaten, also auf ein W. Loth 5 $^{1}$ / $_{\rm KB}$  Dukaten. Ein Dukaten = 3·49 Gramun = 60 Dukatengran. Aus einem Münzpfund Reiugold prägt man in Oesterreich 50 , Kroneu\*; da diese mit  $^{1}$ / $_{\rm B}$ Silber legirt werden, so ist eine "Kroneu\*; Münzpfund sehwer. Eine Krone gilt 13·50 fl. ö. W.

Zur ungefähren Prüfung des Feingehaltes der Goldlegirungen bedient man sich des Probirsteins (schwarzer Kieselschiefer

<sup>&#</sup>x27;) Ein Kilogramm = 1:785:675 Wiener Pfund; 1 Wiener Pfund = 1:120024 Zollpfund.

auch Lydit genaunt) und der Probirnade in. Letztere sind Stäbchen aus genaun bekannteu (normirten) Goldlegirungen. Reibt man nun mit dem fraglichen Stücke auf dem Probirsteine, so dass man einen deutlichen metallischen Strich erhält, so dient derselbe zum Vergleich mit den Strichen der Probiradeln. Beide in Vergleich gezogene Striche werden mit Scheidewasser übergossen, dieses löst alle Metalle ausser Gold und Platin auf. Nach dem mehr oder weniger starken Rückstaude des zu prüfenden Goldes auf dem Probirsteine im Vergleich mit dem Rückstande des Nadelpulvers, lässt sich dann der Gehalt dies Goldes anuldhern bestimmt der

Durch künstliche oberflächliche Färbung oder Beizung können goldarme Legirnugen den feineren sehr ähnlich gemacht werden.

Von der ausgezeichneteu Dehnbarkeit des Goldes macht man zur Erzeugung von Blattgold und Golddraht eine wichten Auwendung. Das hiezu verwendete Gold ist ganz rein oder hat nur eineu sehr geriugen Zusatz. Die Goldschläger schlagen aus einem Dukaten 500 Stück Blättchen, deren jedes vier Quadratzoll misst. Der Abfall wird eingeschmolzeu oder man verwerthet ihn zu Malergold, Muschelgold und echter Goldbronze.

Wird ein Gold- und ein Silberblättehen vor der völligen Verdünung übereinander gelegt und dann weiter ausgeschlagen, so haften beide aueitunder und geben das sogenauute Zwisch gold, das meist zu Buchbinderarbeiten Verweudung findet.

Unechtes Blattgold, das nie so dünn wie das echte ist, wird aus Tombak geschlagen. Rauschgold ist gewalztes Messing.

Draht aus reinem oder legirtem Golde wird zu Filigranarbeiteu u. a. Arbeiten, auch zur Befestigung von künstlichen Zähnen angewendet.

Der im Haudel unter dem gewöhnlichen Namen Golddraht vorkommende Draht ist vergoldeter Silberdraht. Silberstaugen werden mit starkem Blattgold vergoldet und dann ausgezogen.

Feiner Golddraht zwischen Walzen flach gedfückt, beisst La hu der Plätt. Feine Golddrähle oder Lahns können für die Goldweberei oder Wirkerei lockig gerollt werden und heissen dann Bouillons oder Kautillen. Ueberspinnt man damit feine Seidenfaden, so nennt man dies Fadengold. Golddraht wird auch zur Erzeugung der Flüuderln, Flitten oder Flünzerln verwendet.

Unechte Golddrähte sind entweder vergoldete Kupferdrähte oder sind aus Kupferstangen, die durch Zinkdampfe an der Oberfläche vermessingt sind, gezogen (Lyonischer oder Leonischer Draht). Das Gold wird zum Vergolden von Holz, Metall, Glas, Fayence u. a. Arbeiten benützt. Goldpräparate werden zum Färben des Glases, zu Lüstre, in der Glas- und Porzellanmalerei u. a. Z. verwendet

Sogenannte Waschgoldrahmen sind versilberte Rahmen mit gelben Firnis überstrichen. Goldspiegelglas ist zumeist gelbes Glas mit Silberbelegung.

Goldkrätzen sind goldhältige Materialabfälle, die zur Ausbringung des Goldes gesammelt werden.

Das unverarbeitete Gold bekömmt man im Handel in Körnern (Granalieu) oder in Stangenform als Zaine, Barren und in Platten.

Die Werthe gleicher Mengen Gold und Silber verhalten sich in Oesterreich wie 15: 1. Ein Münzpfund Feingold kostet 675 fl. 5. W.

Gold findet sich in allen Weltheilen, hesonders ergiebig ist Amerika und Australien. In Asien findet sich viel Gold am Ural, in Europa produciren Siebenbürgen und Ungarn das meiste Gold. Die Gesamutproduction des Goldes auf der gannen Erde kann für das Jahr 1867 mit 329/000.000 ft. ö. W. verauschlagt werden. <sup>5</sup>)

Australieu und Californien sind gegenwärtig die goldreichsten Länder der Erde.

In Victoria (Australien) wurde das Gold im Jahre 1851 entdeckt. Die Menge ansträßehen Goldes, die vom Oktober 1851 bie Oktober 1860 gewonnen wurde, war bei der letten Pariser Wettanostellung durch einen Goldsbelich, shullch wie im Jahre 1862 bei der Londoner Ausstellung, ersichtlich gemacht. Derselbe mass 62 Püss '5 5', Zoll Höhe und war in der Basis 10 Püss im Qundrat. Er hatte 2861', Kubikfuss und repräsentirte einen Werth von 146,057,444 PGl. 8t. 5')

Californiens Goldschätze im Jahre 1848 entdeckt, lieferten bis iucl. 1866 bei 211.000,000 Pfd. St.

Oesterreichs Goldproduction im Jahre 1865 war 3648 Münzpfunde im Werthe von 2.462,050 fl. ö. W.

## Silber.

Das reine Silber (Argentum<sup>4</sup>), Ag.) ist das weisseste und der glänzendsten Politur fähige Metall. Es krystallisirt tesseral, ist weicher als Kupfer, härter als Gold und hat einen reinen Klang. Seine Dehnbarkeit ist sehr gross und steht nur der des Goldes

<sup>&#</sup>x27;) Die statistischen Daten sind dem officiellen österr. Ausstellungsbericht über die Pariser Weltanustellung im Jahre 1867 entnommen.

<sup>2)</sup> Das Mans ist englisch; 1 engl. Fusz :: 0,964 W. Fusz.

<sup>3) 1</sup> Pfund Sterling = 9.885 fl. 6, W.

<sup>9)</sup> Die lateinische Bezeichnung slammt aus dem Gricchischen und ist von "Weiss" hergeleitet.

nach. Silberblätter können bis zu $^{-1}_{/120\,000}$  Zoll Dicke hergestellt werden.

Das specifische Gewicht ist je nach seiner Verarbeitung etwas verschieden und wird gewöhnlich zu 10:5 angenommen.

Das Silber schmilzt nach Becquerel bei 10:00 C. Während das Silber bei gewöhnlicher Temperatur nicht oxydirt, scheint dies bei höherer der Fall zu sein und es bildet sich ein flichtiges Oxyd, welches sich bei einer gewissen Abkühlung wieder zerlegt. In Salpeterskure löst sich das Silber.

Geschmolzenes Silber besitzt die Eigenthümlichkeit, das 22fache seines Volums Sauerstoff aus der Luft zu absorbiren und denselben bis zur Abkühlung auf eine gewisse Temperatur gebunden zu halten, ihn dann aber zu eutlassen. Dei raseher Abkühlung, wenn nach bereits erstarter Oberfläche sich im Innern noch flüssiges Silber befindet, durchbricht der mit einem Male frei werdende Sauerstoff die erstarrte Kruste, welche sich blasenförnig erhebt und es eutsteht ein Aufsprudeh, die Erscheinung des "Spyratzens". Sypratzens"

Das Anlaufen des Silbers an der Luft bernht auf seiner grossen Verwandtschaft zum Schwefel, welchen dasselbe in der Luft euthaltenem Schwefelwasserstofigas zu entziehen vernung, auf der oberflächlichen Bildung von Schwefelsilber, welches eine schwarze Farbe besitzt.

Das Silber kommt in der Natur gediegen und vererxt vor. Die Kenntnis und der Gebrauch des Silbers lässt sich bis in die frühesten Zeiten der menschlichen Geschichte zurückversetzen. Abrahan (2000 v. Chr.) war reich an Gold, Silber und Vieh. Sein Enkel Joseph wurde von seinen Brüdern für 20 silberlinge verkanfe.

Homer erwähnt des Silbers in seinen Gesängen als Stoff zu Schmuck und Verzierung der Waffen.

Plinius berichtet über die erstaunlichen Mengen von edlen Metallen, die zu seiner Zeit in Rom verhauden waren und über den luxuriösen Gebrauch, der davon gemaebt wurde.

Das gediegene Silber, zuweilen bis 3% Beimengungen von Gold (fast immer vorhanden), Kapfer, Antimon, Arsen und Eisen enthaltend, kommt in Krystallen, sowie in haarförnigen, drahförnigen zähnigen, blechförnigen und anderen Bildungen, auch angeflogen derh und eingespreugt vor. Die Härte ist 25—3; das specifische Gewicht 10—11. Es ist geschmeidig. Die Farbe ist silberweis, oft angelanden

Das gediegene Silber findet sich gewöhnlich in Gesellschaft von audern Silbererzen auf Gängeu im Ur- und Uebergangsgebirge. Viele Gänge reichen bis an die Oberfläche der Erde und erscheinen Folge der allgemeinen Zerstörnug der letzteren entblösst oder bloss von Dammerde bedeckt, welche Art des Vorkommens wohl zur frihen Entdeckung dieses Metalls führen musste. Beim Abaue solcher Gänge hat man im Innern der Gebirge weitere Entdeckungen gemacht und auf diese Weise uene Schätze zu Tage gefördert.

In Kongsberg hat man Sticke von 50—760 Pfund, zu Eude des vorigen Jahrhunderts in Amerika Sticke von 200—800 Pful, zu Johann-Georgenstaht (Böhmen) Massen von 9—10,000 Pful, gefunden. Im Jahre 1857 kamen bei Preiberg Silberphaten und Silberklumpen meist von 3—12 Pful vor, die grösste Platte wog 60 Pful. Zu Scheederg im Ergebirge fund sieht Hart- und Drahtsilber von mehreren Ellen über 20 Pful, sukwer, starke Silberdrähte his 16 Zoll Länge, deshuftliche und staadseffunge Bildlungen bis zu 10 Zoll Höbe.

Am Obern See in Nordamerika findet sich gediegen Silber in gediegen Kapfer ohne Legirung zu hilden, in Californien mit Gold gemengt.

Vererzt findet sich das Silber in mehreren Mineralien, von denen einige für die Silbergewinnung werthvoll sind.

# Zu den Silbererzen gehören:

Argentit, gewöhnlich Glaserz, Silberglanz oder Weichgewächs genaunt. Er ist dem Blei ähnlich, was Farbe, Härte und Geschmeidigkeit anbelangt und besteht aus 87% Silber und 13% Schwefel, Pyragyrit auch dunkles Rothgiltigerz, Antimonsilberblende genannt, besteht ans 59% Silber und 41% Schwefel und Antimon, Proustit, lichtes Rothgiltigerz, Arsensilberblende, besteht ans 65.4% Silber and 34.6% Schwefel und Arsenik. Stefauit, auch Sprödglaserz genannt, ist ähulich dem Glaserz, mit dem es anch vorkommt; besteht aus 70.4% Silber and 29.6% Schwefel und Antimon. Polybasit, dem vorigen ähnlich, euthält 64 bis 72% Silber, nebst Arsenik, Antimon, Knpfer und Schwefel. Weissgiltigerz, auch Silberfahlerz genaunt, enthält 18-32% Silber nebst Kupfer, Eisen, Zink, Antimon und Schwefel. Fahlerz, dem früheren ähnlich, enthält 5-10% Silber, dafür mehr Kupfer und zählt daher auch zu deu Kupfererzen. Strohmeyerit, Silberkupferglauz, enthält 53% Silber uebst Kupfer und Schwefel. Er findet sich in Sibirien häufiger.

In einigen Gruben Mexiko's und Chile's finden sich:

Embolit (67%) Silber, 20% Brom, 13% Chlor), Bromit (57%) Silber, 42% Brom), Jodit (46%) Silber, 54% Jod), und Arquerit (86%) Silber, 13% Merkur).

Andere seltenere silberhaltige Mineralien sind: Chlorsilber, Antimon-, Wismuth-, Tellur-, Selensilber, Amalgam, Akanthit u. s. w.

Einen sehr grossen Theil des Silbers, welches zu Tage geförderwird, erhält man aus dem Bleiglanz, welcher wegen seines geringen Gehaltes an Silber, gewöhnlich 0·01—0·33% nicht zu den Silbererzen im engeren Sinne gezählt wird.

Im reinen Zustande wird das Silber wenig verarbeitet. Man legirt es mit Knpfer um es härter zu machen. Den Feinheitsgrad der Silberlegirung bezeichnet man durch die Angahe, wie viel Loth und Grän feines Silber in der Mark = 10 Loth = 288 Grän legirtem enthalten sind. In neuerer Zeit gibt man, wie es auch beim Golde der Fall ist, den Feingehalt in Tausendstel des Gewichtes der Legfrung an.

In Oesterreich werden seit 1866 für die Silberwaaren nur Legirungen des Silbers mit Kupfer mit nachstehenden vier Feinheitsgraden zugelassen:

Silber Nr. 1 mit 950 Tausendstel (Millièmes) Feinsilber (Korn) oder 15 Loth 3.6 Grän in 1 rauben Mark.

- Nr. 2 mit 900 Tausendstel Feinsilber oder 14 Loth 7:2 Grän in 1 rauhen Mark.
- Nr. 3 mit 800 Tausendstel Feinsilber oder 12 Loth 14:4 Gr\u00e4n in 1 rauhen Mark.
- , Nr 4 mit 750 Tausendstel Feinsilber oder 12 Loth Gräu in 1 rauhen Mark.

Nur solche mit dem gesetzmässigen Feingehalt gearbeitete Silver- und Goldigegenstände erhalten nach ämtlicher Probe die Gehaltspunze (Stempelung) und können sodann in den Handel gebracht werden.

Das Probiren des Silbors in Bezag auf seinen Feingelhalt geschieht annäherungsweise, wie beim Golde, mittelst der Strichprobe. Man macht mit der Legirung auf einem Probirstein einen Strich und vergleicht denselben hinsichtlich der Farbe mit den Strichen, welcho man mit Stroichnadeln aus bekaunten Legirungen gemacht bat.

Die wichtigste Anwendung des Silbers ist jene zu Münzen. Nach dem allgemeinen deutschen Münzvertrag vom Jahre 1857 können aus I Münzpfund feinen Silbers entweder 30 Thaler (Thulerwährung) oder 45 Gulden (österreichische Währung) oder 52½, Gulden (süddeutsche Währung) geprägt werden. Die Vereinsthaler (1½ fl. ö. W.) und die Guldenstücke (1 fl. ö. W.) bestehen aus <sup>909</sup>/<sub>1000</sub> feinem (Silberlegirung Nr. 2), die Viertelgulden aus <sup>529</sup>/<sub>1000</sub> feinem Silber.

Englische Silbermünzen haben einen Feingehalt von 925 Tausendstel, Französische ... 900 ...

Alle Silbermünzen, in welchen das Silber weniger als die Hälfte des Gewichtes beträgt, heissen Billon.

Silberarme Scheidenfuzen haben, wenn sie nen sind, die blenend weisse Farbe des reinen Silbers, welche sie dadurch erhalten, dass die Münzplatten vor der Prägung durch das sogenannte Weissisieden mit verdünuter Selwefelsäure ihres Kupfergelaites auf der Oberfläche beraubt werden; dieser Ueberzug von Reinsiber nützt sich jedoch beim Gebrauche bald ab und die wahre (meist sehr röthliebe) Farbe tritt hervor.

Reines oder sehr wenig legirtes Silber (znm Fassen der Diamanten benützt) wird wie das Gold zu Blattsilber ( $\frac{1}{100000} - \frac{1}{120000}$  Zoll Dicke) geschlagen oder zu echten Silberdraht gezogen.

Die Verwendung des Blattsilbers und Golddrahtes ist dieselbe wie beim Golde.

Aus Blättchenabfällen (Schaumsilber) wird das Muschelsilber, Malersilber oder die ächte Silberbronze erzeugt.

Unächtes Blattsilber wird aus Zinn, mit etwas Zink versetzt, oder aus Argentan bis zu '/pnone Zoll Dicke geschlagen. Unächter Silberdraht, auch weisser leonischer Draht genannt, ist aus stark versilberten Kupferstangen gezogen.

Das Versilbern, sowie das Vergolden von Gegenständen geschieht entweder auf mechanischen Wege durch Auflegen von Blättehen oder mittelst Anfreibeu von Silber- und Goldamalgam und nachheriges Erhitzen, oder mittelst Silber- und tioldiosungen und Zeriegung derselben mittelst des galvanischen Stromes.

Silbergegenstände, welche zum Theile vergoldet sind, wie Salzfässer 1), Dosen, Becher u. dgl. heisser Vermei 1- Arbeiten. Oxydirtes oder galvanisches Silber nennt man mit einer dünnen Schicht Schwefelsilber überzogenes Silber von blauschwarzer Farbe.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Salz und chlerhaltige Ausdünsinngen in Berührung mit Silber erzeugen Chlersilber, welches das Silber sulaufen macht (bleudet).

Silberplattirte Waaren sind solche, welche aus mit Silberblech belegten, dann ausgewalzenen Kupfer- oder Neusilberblechen hergestellt werden.

Das Silber wird auch zu chemischen, pharmaceutischen und photographischen Präparaten benützt.

Im Handel kommt das Robsilber in Form von Barren, (Stäben), Platten oder gekörnt vor. Unbrauchbar gewordene Silbergegenstände heissen Bruchsilber (Pagament).

Amerika ist gegenwärtig das silberreichste Land. Die Silbergruben, welche vom 16. Jahrhunderte an in den Staaten Bolivia, Mexiko, Peru, Chile, Nevada und Neu-Mexiko entdeckt wurden, liefern mehr als 10 mal so viel Silber als die ganze übrige Welt.

Silber kommt auch in Europa, Asien (Altai), Australien und Neuseeland vor.

Im Alterthume lieferte Spanien das meiste Silber. Im Mittelalter waren Schemnitz und Kremnitz (Ungarn), das böhmisch-sächsische Erzgebirge, der Harz, die skandinavische Halbinsel u. a. ihres Silberreichthumes wegen berühmt.

Die Gesammtproduction von Silber, auf der ganzen Erde wurde im Jahre 1866 auf 132.000,000 fl. 5. W. geschätzt.¹)

Oesterreich producirte im Jahre 1865 Silber im Werthe von 3.092,385 fl. 5. W. wovon bei 90% auf Ungarn und Böhmen entfallen.

Die Mengen von Gold und Silber, welche von 1500-1866 in den Welthandel gekommen sind, schätzt man in ihren Werthen nach folgenden Zahlen: 1500-1848 an Gold, 6,141 Mill. fl. č. W., an Silber 13,275 Mill. fl. č. W. 1849-1866 3.877

1500—1866 an Gold, 10.018 Mill. ft. a. W., an Silber 14.976 Mill. ft. a. W. Auf Amerika kommen von der Gesammtproduction an Edelmetallen, in den Jahren 1849—1866 circa 60%. Es unterliegt keinem Zweisjel, dass Amerika noch für fernere Jahrzehute bestimmt ist dem Welthandel den grössten Theil an Edelmetallen zu liefern.

# Quecksilber.

Das Quecksilber oder Merkur (Hydrargyrum, Hg) kommt in der Natur gediegen vor und ist das einzige Metall, welches bei gewöhnlicher Temperatur fütssig ist; es hat eine zinnweisse ins Bläuliche gehende Farbe, ausgezeichneten Metallglauz und hat, wenn es rein ist, bei 0° das specifische Gewicht 13°G. Bei -40°C. erstarrt es und krystallisirt tesseral; das feste Quecksilber ist dehnbar, lässt sich aushämmern und hat das spec. G. = 14\*A. Ogecksilber dehnt sich von 0° bis 100°C. sehr gleichmässig aus,

<sup>&#</sup>x27;) Officieller Bericht der Puriser Weltansutellung (1867).

Bisching, Waarenkunde. L Abthlg.

siedet bei 350° C., verflüchtigt sich aber schon bei gewöhnlicher Temperatur. Es besitzt giftige Eigenschaften und man hat sich vor dem Einathmen seiner Dämpfe zu hüten.

Reines Quecksilher hleibt in trockener und in feuchter Luft unverändert, seine Tropfen sind rund, spiegelnd und hinterlasseu auf Papier keinen Schmutz; über 300° bei Luftzutritt erhitzt, nimmt es Sauerstoff auf und rerwandelt sich langsam in rothes Quecksilherovfd. In Salpeterstaur eist es leicht Isslich.

Das klutliche Quecksilber ist sellen ganz rein, überzieht sich daher gewöhnlich an der Luft mit einem grauen Halutchen und erzeugt heim Schütteln ein schwarzes Pulver. Die Reinigung geschieht durch Destillation oder durch Waschen mit verdünnter Salpeteroder Schwefelsaure. Eine mechanische Reinigung hesteht därin, dass man das Quecksilber durch Leder presst oder dasselbe öfter durch die enge Oeffung einer reinen Papiertüte ahflissen lässt.

Quetsilher sowle sein Erz, der Zinnober, waren zur Zeit Homern (800 r. Chr) nech nicht behannt. Theophraut (300 v. Chr) erwähnt se. Plinins unterreheidet das gediegene Quecksilber, als Argentum virum, von dem aus Zinnober abgeschiedenen Metall, dem Hydrangyrum. Isdorius (700 n. Achtendershantet die auflesende Wirkung des Quecksilbers suf andere Metalle und seinen schäulichen Einfluss auf dem thierischen Organismus. Die Alchimisten machtem int dem Quecksilber zahlibor Verenuche, von denen zwar keiner an das ersehnte Ziel führte, durch welche aber viele Merkurrerhindungen behannt wurden. Seit Lavoisier (1785) gilt es für einen infachen Köprer.

Das gediegene Quecksilber (Jungfernquecksilber) kommt gewöhnich in Gesellschaft von Zinnoher und im Verhältnisse zu diesem, in unbedeutenden Mengen vor. Es findet sich zu Almaden in Spanien (seit 300 v. Chr. bekanut), Idria in Krain (seit 1497), Rheinhaiern Pern, Californien (1850), China, Japan etc. Der reine Zinnober, eine Verhindung von Quecksilher und Schwefel, hat eine cochenillrothe Farhe, scharlachrothen Strich, eine Hätte von 2—3, das spec. Gewicht 8. Er enthalt 863% Quecksilber. Durch Blütmen und erdige Theile veruureinigt, kommt er in Idria unter dem Namen Queck sil berle ber erz vor. Das gewöhnliche Material für Quecksilbergewinnung ist der in der Natur mehr oder weniger verunreinigt vorhommende Zinnober; aber auch manche Fahlerze, Quecksilberfahlerze genanat, enthalten 0.5—17%, Quecksilber, welches bei Verarheitung derselben auf Kupfer und Silber als Nebenproduct theil weise gewonnen wird.

Der Trausport des Quecksilbers geschah früher in Schaf-Fellheuteln, ans mehreren Lagen, welche in Fässchen eingepackt wurden; jetzt wird es meist in schmiedeeisernen Flaschen versendet. Von China kommt Quecksilber in Bambusröhreu eingeschlossen in Haudel.

Das Quecksilber dient zur Ausziehung von Gold und Silber aus Erzen (Analgamation), zur Spiegelfabrikation, zur Fenervergoldung, zur Füllung von Baro - und Tbermometern, zur Darstellung von Amalgamen, von vielen Präparaten für Technik und Medicin, in chemischen und physikalischen Laboratorien u. s. w.

Californien ist jetzt das reichste Quecksilberland der Welt; Neu-Almaden producirte im Jahre 1805 bis 3½, Millionen Pfunde Metall. Spanien producirte im Jahre 1805 10.783 metr. Centner (à 100 Kilogr.) Quecksilber. 1d ria erzeugt jährlich ans 500.000 Ctr. Erzen circa 6000 Ctr. Metall. Die Idrianerrers sind zumeist arm an Quecksilber (½,-1½, die besseren 2-6½, die ausgezeichnetsten 10½), In Idria selbst werden jährlich bei 1600 Ctr. Quecksilber zur Zinnobererzeugung verwendet.

## Kupfer.

Das Kupfer (Cuprum, Cu.) findet sich gediegen und vererzt in der Natur. Das gediegene Kupfer kommt tessenal krystallisirt, in zähnigen, plattenförmigen Aggregaten und derb vor. Das Kupfer hat im reinen Zastande eine kupferrothe Farbe und grosse Dehmbareit. Seine Hatte ist gering, das spec. Gewicht 85—89; Politurfahigheit und Klang sind bedeutend. Der Schmeizpunkt wird nach Daniel mit 1069° C. angegeben.

An der Lnft lauft das Kupfer dunkel an und überzielt sich, wenn es lange mit feuchter Luft in Berührung bleibt, mit einem grünen Ueberzuge von kohlensaurem Kupferoxyd oder Malachit (Aerugo nobitis, Patina der ehernen oder kupfernen Antiken). Beim Erhitzen herricht sich blankes Kupfer mit lebhaften Farben, welche ims Braun-othe (Kupferoxydu) zuletzt ins Schwarze (Kupferoxyd) übergehen. In den Säuren löst es sich mit blaner oder grüner Farbe auf. In Salpetersäure ist das Kupfer sehr leicht Isslich. Essigsäure mit Kupfer und Luft in Berührung gibt den "Orfungan". Das reine Kupfer eignet sich nicht zum Giessen, es liefert blasige mid poröse Gisse. Eine kleine Beimeugung (1%) von Zink oder Zinn zum Kupfer gegeben behebt diesen Uebelstadt.

In der Kulturgeschichte erscheint das Kupfer als Vorläufer des Eisens, Die Bielel erwähnt 2500 Jahre v. Chr. kupferme Gefässe, Die antike Bronzo aus der sogenannten Bronzezeit wurde wahrscheinlich durch Zusammenschmelzen von Zinnersen mit geschwefelten Kupfererzen bereitet. Die Phönizier machten sich aus dieser Legirung ihre Werkzenge, die trajanischen Heiden kampfien mit eberneu Wählen. Die Römer, denem das Eines neben bekannt van bedienten sich der Bronze weniger zu Waffen, meist zu Minzen, Kunstwerken, Schmotschen "de, file eikteren, cherenn Minzen wurden gegossen, erst zur Zeit Servius Tullius prägte man dieselben und zwar mit dem Bildnisse eines Viches (petna) wersehen, daher der Name "pecunia".

Unser Messing soll in Deutschland erst im 16. Jahrhundert dargestellt worden sein.

Das Kupfer wird zum bei weitem grössten Theile aus seinen Erzen gewonnen. In den gewöhnlich verwendeten Kupfererzen, wie Ku pferkies, Bornit und Fahlerz, ist das Kupfer mit Schwefel und Schwefelmetallen verbunden. Erze, welche das Kupfer mit Sanerstoff verbunden enthalten, wie Rothkupfererz, Kupferlasur und Malachit werden meist zugleich mit den früheren, selten allein versehmolzen.

Bei der Aufbereitung der Knpfererze erhält man durch einen complicirten Hüttenprocess schliesslich das Garkupfer, Scheibenoder Rosettenkupfer, welches schon Handelswaare ist.

Dieses stellt dünne, roth angelanfene Scheiben von  $1-3\,\mathrm{Schuh}\,\mathrm{Dnrchmesser}$  dar. welche auf der einen Seite glatt, auf der andern löchrig und blasig eind.

Das Rosettenkupfer wird auf den Knpferhämmern mit Kohle umgeschmolzen, (raffinirt) und hammergares Kupfer in Blöcken Platten- oder Barrenform gegossen.

Das Cementkupfer wird in einigen Gegenden (Ungarn, Harr u. a. Orten) ans den Cementwässern, das sind knpfervitriolhältige Grubenwässer, gewonnen, indem man Eisenstücke in die Flüssigkeit bringt, über welche sich das Kupfer ausscheidet. Es kommt in knolligen, blechartigen oder fiadenförmigen Stäcken vor. Amerika, England und Russland liefern das meiste Kupfer. Das japanesische, welches in 6 Zoll langen fingerdicken Stangen zuweilen nach Europa kommt, gilt als die reinste Sorte.

In Nordamerika am "Obern See" kommen erstaunlich grosse Mengen von gediegenem Kupfer vor.

Messing oder Gelbguss ist eine Legirung von Kupfer und Zink, in welcher die gewöhnliche Kupfermenge bei 70% beträgt. Von dem Mischungsverhältnisse ist die Farbe der Legirung abhängig.

Es kommt als Roh- oder Stückmessing oder umgegossen in Platten, oder verarbeitet zu Blechen und Drähten im Handel vor. Das dünnste Blech ist das sogenannte Ransch- oder Knittergold.

Tombak oder Rethguss heisst die Kupferzinklegirung, wenn die Kupfermenge 80% nnd mehr beträgt. Je kupferreicher um so dehnbarer und dunkler gefärbt ist das Tombak. Zur Goldimitation wird der Legirung his 0.5% Zinn zugesetzt. Hieher gehören das sogenannte Talmigold, Similor, Mannheimergold, Leonische Waare u. a.

Sehr dünnes Tomhakblech, iu Goldschlägerhäutchen zu <sup>1</sup>/<sub>1300</sub> bis <sup>1</sup>/<sub>2000</sub>mm. Dicke ansgeschlagen, giht das unechte Blattgold.

Feine Tombakpulver geben erhitzt verschiedenfarhige sogeuannte Bronzepulver. Diese sowie Rauschgold, Blattgold und Galauterie-Bronzen werden besonders zu Nürnberg und Farth fabrieirt.

Bronze ist eine Legirung aus Kupfer nnd Zinn. Das Kanoneumetall hat hei 10% Zinn; die Statuenhronze hat gewöhnlich einen kleinen Zusatz an Ziuk, um sie möglichst dünnfüssig zu machen; das Glockenmetall hat 20—25%. Zinn.

Paktong, Weisskapfer, Argentan oder Nensilber ist eine weisse Legirung aus Messing und Nickel. Diese Legirung ist silber-weiss, dehnbar, klangvoll und läuft weniger an als Messing. Bei richtiger Zusammensetzung ist Farhe und Glanz dieser Composition den 12löthigen Silber ahnlich. Die durchschuittliche Zusammensetzung des Argentans ist: 55% (Kupfer, 25%, Zink, 20%, Nickel.

Alpaca ist eine sehr schöne Sorte, welche besonders von Oesterreich aus in Verkehr kommt.

China- und Alpaca silber ist stark galvanisch versilbertes Neusilher. Sehr dünnes ( $^{1}$ /<sub>40</sub>- $^{1}$ /<sub>66</sub> mm·) Argentanhlech heisst Rauschsilber.

Diese Legirung stammt aus China, von wo sie unter dem Namen Pakfong (Weisskupfer) vor etwa 160 Jahren nach Europa kam. Die Fabrikation des Pakfongs wurde aber erst vor 30 Jahren von Geitster zu Schneeberg (Sachsen) als Nachahmung des chluesischen Originals in Europa eingeführt.

# Nickel.

Nickel (Nicolum, Ni) ist ein stahlgraues, hartes, schweres (spec. Gewicht 8'G), schwer schmelzbares und schweisshares Metall, das sich im gediegenen Zustande nur als Begleiter des Meteoreisens (bis zu  $5\%_0$ ) in der Natur vorfindet.

Das Nickel gehört zu den selteneren Metallen; es findet sich in seinem tellurischen Vorkommen nur vererzt, in Verbindung mit Arsen und Schwefel (Rothnickel, Weissnickel u. a.) und als Beimengung (his 5%), in einigen Kiesen (Magnetkies Skaudinaviens).

In grösserer Menge, bis 50%, ist es in der Kobaltspeise (Arsen-Nickel), einem Nehenproducte der Smaltefabrikation enthalten, aus welchem Materiale das Nickel auch zuerst fabriksmässig erzeugt wurde.

Nickelerze finden sich im böhmisch sächsischen Erzgebirge, Steiermark, Ungarn, Hessen, Nassau, Thüringen, Westphalen, Schweden etc.

Im Handel kommt das Nickel meist in kleinen Würfeln vor, welche bis 98% Nickelmetall neben Kupfer und etwas Eisen enthalten.

Die Hauptverwendung des Nickels ist die zur Pakfong-Erzeugung. Nickel wurde im Jahre 1754 von Cronstedt im Kupfernickel entdeckt. Das Metall ist sehr luftbeständig und verhält sich zum Magnete wie Stahl. Dieser Bigenachaften halber eignet es sich daher zu Magnetnadeln, wie solche anch bei den Schifskompassen angewendet werden.

Nickeloxyd wird für die Porcellan- und Steingutmalerei benützt. In neuerer Zeit verwendet man das Nickel als geringen Zusatz bei mancherlei Legirungen, In der Schweiz (1850), in den vereinigten Staaten (1856), in Belgien (1860) hat man Münzen geringern Werthes aus einer Nickellegirung georigt.

### Fisen

Das Bisen (Ferrum, Fe), als gediegenes Eisen (Tellur — und Meteorisen) zu den Seltenheiten gebörig, ist vererzt in der Natur ausserordentlich häufig verbreitet. Alles im praktischen Leben verwendete Eisen wird aus den oxydischen Eisenerzen, wie Magnet, Rotheisen-Brauneisen-, Spatheisenstein u. a. hüttenmännisch gewonnen. Die Schwelelverbindungen des Bisens sind zur Eisenerzeugung unbrauchbar.

Der Magneteisenstein, höchst wahrscheinlich das zuerst bekannt gewordene Eisenerz, enthält 72·4°/<sub>o</sub> Eisen. Er findet sich massenhaft in Skandinavien (Dannemora in Schweden), Nordamerika, Russland, Asien etc.

Der Hämatit (Rotheisenstein, rother Glaskopf, rother Thoneisenstein oder Röthel u. z.) hat im reinen Zustande 70% Eisen.

Der Brauneisenstein (brauner Glaskopf, Limonit, gelber Thoneisenstein u. a.), hat 59-9°, der ihm ähnliche Pyrrhosi derit 62-9°, Eisen. Der Spatheisenstein, der in ansehnlicher Menge in Steiermark

(Eiseners), Kärnthen, Preussen (Müssem, Siegerland) vorkommt, hat 48 2% Eisen. Grossbritannien hat in seiner Kohlenformation zwischen den Kohlenformatiglige Massen doer Lager von mit Kohle und Thon gemengten Statheisensteinen (Kohlendisenstein blackband), die 35–40%, Eisen enthalten, und welche fast \*\*,ng der englischen Eisenproductionsamege liefen \*\*,ng der englischen Eisenproductionsamege liefen.

Die Erze werden mit Kohle und Schmelzzustzen im Hobbofen eingelagert (Oenbeschickung) und unter Mitwirkung kräftiger Gebläse ausgeschmolzen, wobei das unreine, stets kohlenhältige Eisen, Roh- oder Gusselsen genannt, im unteren Theile des Ofens (Herd) unter der geschmolzenen Schlacke sieh ansammelt, von wo es während der Zeit des Ofenbetriebes (Ofencampagne 1½,—10 Jahre) zeitweise abgelassen (abgestochen) wird. Das abfliessende Eisen wird entweder in Sandrinnen erkalten gelassen und bildet dann die 4-65 Fnss langen, einige Zoll dicken Roheisenstücke, Gänse, Masseln anch Gosen genannt, oder wird unmittelbar in Güsswaarenformen geleitet. hOkkohlen liefern unter sonst gleichen Umständen das beste Roheisen,

Schmiede- oder Stabeisen und Stahl werden aus dem Robeisen fabricit.

Die Alten kannten nur Schmiedeeisen und Stahl. Erst zu Ende des 15. Jahrhunderts wurden in Elsass und am Niederhein höhere Schmelzöfen mit von Wasser getriehenem Gebläse angewendet. Das Gusseisen ist es, welches erst zum ausgedehnteren Gebranche des Eisens führte.

Im 16. Jahrhnndert fing man an grössere Gegenstände, wie Kanonen an giessen. Erst in der Mitte des 18. Jahrhnnderts hat das Eisenwesen durch die Verwendung der Steinkohlen, die vorher ungeahnte Ansdehnung und Vollkommenheit angenommen.

Die Eisenproduction sowie die Verarheitung des Eisens sind jetzt in einem Umfange ansgebildet, wie kein anderer Indostriezweig, ja sie sind die notawendige Grundlage für die Vollkommenheit aller übrigen geworden.

Das Robeisen oder Gusselsen hat unter allen Eisensorten den grössten Gehalt an Kohleustoff. Es ist hart und spröde, lässt sich nicht strecken und schweissen. Rusch abgekühlt ist es am härtesten. Die zahlreichen Varietäten desselben lassen sich nach der Farbe des Bruches in zwei Hauptgruppen bringen:

a) Weisses Robeisen. Dieses hat eine lichte Farbe, grosse Härte, ein sege. Gew. bei 7th. Sein Schmelzpunkt ist zwischen 1400—1500°C. Es ist dickfüssig, füllt die Formen schlecht aus, eignet sich daher selten als Gusseisen. Der chemisch gebnudene Kohlenstoff ist 35-5-59°9, der mechanisch beigemengte Antheil, (Graphit) beträgt weniger als 1%. Hieber gehören das Spiegeleisen, mit grossblättigem (Grifige, das Rolstahleisen, Weisseisen, etc.

b) Graues Roheisen. Dieses hat eine grane ins Dunkle gebende Farbe. Je dunkler die Farbe, desto geringer ist die Härte und Festigkeit.

Ruinirtes (tedtgares) Roheisen ist ganz dnnkel (schwarz), grobkórnig und mürbe.

Das spec. Gewicht ist bei 7-1. Es hat weniger chemisch gebundenen Kohlenstoff als das graue Roheisen, nämlich 3-1-5-6, schmilzt schwerer bei circa 1600°C., ist aber dann dinnflüssiger als das weisse Roheisen; Graphit ist zn 2-6-3-79, enthalten. Es eignet sich sohr zum Gieszen Das graue Roheisen, rasch abgekühlt, wird lichter und hart, deshalb seine Verwendung zum Hart-, Kapsel- oder Coquillenguss d. s. in grauen Eiseu gegossene, mit harter, weisser Schale erstarrte Gegenstände.

Hieher rechnet man auch das halbirte Eisen, welches ein Gemenge von weissen und grauen Eisen darstellt und zum Gusse der Kanonenkugeln oder zur Stabeisenfabrikation Verwendung findet.

Die Grösse der Production von Roheisen in verschiedenen Ländern wird durch die nachstehende Tabelle ersichtlich gemacht: Grosspiritannien (1896)

| Grossbritannien (1866)                 | 4 530.511 | Tonnen | à | 20 | ( |
|----------------------------------------|-----------|--------|---|----|---|
| Frankreich (1866)                      | 1,253.100 | **     |   | ٠, |   |
| Vereinigte Staaten von NAmerika (1864) | 1,200.000 | - 19   |   | ,, |   |
| Preussen (1866)                        | 770,903   | **     |   | 17 |   |
| Belgien (1864)                         | 449.874   |        |   | ** |   |
| Oesterreich (1865)                     | 290,000   | .,     |   | 91 |   |
| Russland (1865)                        | 283,000   | **     |   | 71 |   |
| Schweden (1865)                        | 80,000    | **     |   | ., |   |
| Süddentsche Stanton (1866)             | 77 956    |        |   |    |   |

Stabelsen, Schmiederlsen oder welches Eisen ist die am Kohlenstoff armste Eisensorte. Das Stabeisen ist flusserst strengflüssig, so dass es nur in kleineren Mengen bei den höchst erreichbaren Hitzgraden (1900—2100) geschmolzen werden kann. Bei Rothglühltze (525%) lässt es sich sehr gut schmieden, beim Weisglühen (Schweisshitze 1930%) lässt es sich schweissen. Die Härte ist gering. Das spec. Gewicht ist dnrchschnittlich 76. Erhitzt und rasch abgekühlt wird es nicht härter. Es enthält bei 01—05%, Kohlenstoff. Die absolute Festigkeit ist im Allgemeinen viel grösser als beim Gusseisen.

Bei gutem Eisen ist stets helle Farbe und geringer Glanz oder dunkle Farbe mit starkem Glanz vereint.

Das Korn von gutem Eisen ist zackig (sehniges Eisen). Es lässt sich oft (15-20mal) geräuschlos hin und her biegen bevor es bricht.

Ganz schniges, echr gutes Eisen kann durch Hämmern im kalten oder schwacherhitaten Zustande sich in krystallinisch-körniges, sleicht brechende Eisen unwandelt. Dasselbe gilt auch von Wagenachsen, Maschinenstangeu, Ketten etc. die durch längere Zeit Stösen und Vibrationen angesetut waren. Durch Erhitzen bis zum Rothgülben und langsumes Erkalten wird solches Eisen wieder schnig

Eisen mit 1% Nickel legirt, soll diesen Uebelstand nicht haben.

Gewisse Beimengungen wie: Schwefel, Phosphor, Kieselsäure Kupfer u. a. dürfeu nur in geringfügigen Meugen vorhanden sein, wenu selbe die Güte des Eisens nicht beeinträchtigen sollen. Völlig entkohltes, sogenanntes verbranntes Eisen gehört seiner sehr geringen Festigkeit halber zu den fehlerhaften Eisensorten.

Fehler des Stabeisens sind der Rothbruch, Kaltbruch und Faulbruch.

Rothbrüchiges Eison ist solches, welches, beim Rothglühen geschmiedet, birst. Eino geringe Verunreinigung durch Schwefel (O·O1°/<sub>a</sub>) ist die gewöhnliche Ursache.

Kaltbrüchiges Eisen ist in der Kälte spröde, lässt sich aber glühend gut schmieden. Meist ist es Phosphor (über  $0.59_{i,j}$ ), der diese Veränderung bedingt.

Faulbrüchig ist ein unreines Eisen, welches hei jeder Temperatur mürbe und schlecht ist.

Das Schmiddeitsen wird zumeist aus dem weissen Robieisen durch den Frischprocess gewonnen, wohei es daranf ankömmt, einen grossen Theil des Kohlenstoffes im Robeisen zu verbrennen, sowie durch Oxydation die freunden verderhlichen Beimengungen des Robeisens in die Schlacke zu bringen und diese möglichst zu beseitigen.

Beim Frischen im Herde wird auf brenende Holtschle oder Coaks das Ghebiese geschmolzen und von einem starien Windsterm angeblasen; heim Frischen im Paddlingofen (Paddelofen) schlagen die Ofenfammen über das geschmolzene Einen, dem zum Hammerschlag und Frischschlacke (Schlacke von einem vorausgegangenen Paddeln) zusetzt, und das durch Arbeiter so lange gewitht (paddeln einbern) und ungezerbeitet wird, lies es stell wird.

Das Herdfrischeisen ist hesser nnd theuerer als das Puddeleisen. Bei diesem kann man jedes Brennmaterial anwenden. Während man das erstere gewöhnlich unter Hämmern hereitet, wird das Puddeleisen meist zwischen Walzen hergerichtet (Eisenhahnschienen).

Das Schmiedeisen kommt in don Handel als Stabeisen Quadrat, Flach. Bande, Ruudeisen), Zaineisen mit wellenförmigen Hammereindrücken (Nagelschmiedeisen), Façoneisen (Stangeneisen mit hestimmtem Querschnitt), Schieneneisen, oder in Blechen, Drähten und diversen Eisenwaarenformen.

Das schwedische Dannemoraeisen und der russische Sobel sind berühmte Eisengattungen, welche fast ausschliesslich für die Stahlhereitung und zwar meist in England verarbeitet werden.

Stahl heisst eine Eisensorte mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, nahlich 1—1½n, welche sich durch ihre Eigenschaften wesentlich vom Roheisen und Stahleisen unterscheidet. Stahl lässt sich mit Stahl oder mit Eisen schweisen, d.h. Glübstlicke könuen durch Hämmern vereinigt werden. Durch Glüben und rasehes Ablöschen gewinnt der Stahl an Härte (Härten des Stahles) und Festigkeit. Die überflüssige Härte kann durch Erwärmen bis zu einer bestimmten Temperatur und nachheriges langsames Abkühlen fortgeschafft werden. Beim Erwärmen treten bei bestimmten Temperaturen Anlauffarben (Anlassen des Stahles) auf, und zwar die Regenbogenfarben von blassgelb (220°C.) bis zum Schwarzblau (316°C.).

Guter Stabl hat ein spec. Gewicht 7:5—8, am Bruche ein ganz feines, gleichmässiges Korn und eine gleichmässige Fathe, gewinnt durch das Härten eine grosse Härte, welche mit einem gewissen Grade von Elasticität verbunden ist. Er nimmt eine sehr sehöne Politur an; beim Anlaufen verliert er am wenigsten von seiner Härte und lässt sich, ohne Brüche und Risse zu erhalten, sch wei ssen. Bei 1700—1900 sehmläte.

Fremde Beimengungen im Stahle machen oft den sehr harten Stahl spröde; Stahl gegibt und langsam erkalten gelassen verliert seine Härte und Elasticität vollständig.

Der Stahl wird entweder aus Roheisen durch theilweise Entziehung des Kohlenstoffs oder auch aus Schmiedeisen durch Zumengen des Kohlenstoffs dargestellt.

Ans dem Roheisen erhält man durch den Herdfrischprocess den Roh-, Frisch- oder Schmelzstahl, auch deutschen Stahl genannt. Es ist dies die älteste Stahlbereitungsmethode, welche besonders den Holzländern eigen ist und welche die härtesten und detstesten Stahlsorten liefert. Roheisen gibt im Flammofen, in welchem besonders Steinkohlen verwendet werden, den Pud delstahl.

In flüssiges Roheisen stark gepresste Gebläseluft eingeleitet gibt den Bessemerstahl (1856); schmitzt man mit dem Roheisen samerstoffabgebende Substanzen (Eisensteine, Brannstein u. s. w.) zusammen, so erhält man den Uchatiusstahl etc.

Aus dem Stabeisen erhält man durch das Glühen desselben in Kohle den Cementstabl, welcher wegen der Blasen an seiner Oberfläche auch Blasenstabl genannt wird. Er wird grosseutheils durch Umschmelzen zu Gussstabl versdelt.

Cementstahl wird ganz vorzüglich in Englaud (Sheffield, Birmingham) fabricirt.

Ausgezeichnet, bei uns weniger vorkommend, ist der ostindische W ootz- oder D a mast s ta h l.

Damastahl ist diejenige Sorte, welche in Folge ihrer eigenthümlichen Zussumensetung nach dem Actzen der polirten Oberfläche mit Säuren Schattirungen, Aderzeichnungen, dunklere und hellere Stellen (Damast) hat.

Der echte orlentalische, indische und persische Damast, auch echter Weotz genannt, ist ausserordentlich hart und e'astisch und liefert das Material zu den herühmten Damascenerklingen. Der Damascener wird auch durch Zusammenschweissen von Stahl und Eisendraht imitirt, hat aber nicht die schöne, gewässerbe Textur, die die echten haben.

Der Stahl wird raffnirt, gereinigt durch Umschmelzen, Gnssstahl genannt, oder durch wiederholtes Schweissen zusammengelegter Stahlsfücke (Bündel oder Garhen), Gärben genannt, daher der Name Gärbestahl.

Werden schmiedeiserne Galanteriegegenstände in Härtemitteln. wie Hornspähnen, Lederschnitzchen, geglüht und rasch abgekühlt, so bekommen sie den Oberflächenstahl.

Der Gussstahl wird dargestellt, wenn man Cement oder Rohstahl bei sehr hoher Temperatur in äusserst fenerfesten Tiegeln einschmilzt und dann in Barren oder bestimmte Gussformen giesst.

An Feinheit, Härte, Politurfähigkeit vorzüglich ist der englische, aus schwedischem Eisen bereitete Gussstahl, inshesondere Huntsmanns-Stahl<sup>1</sup>) genannt.

Auf dem Continente zeichnet sich besonders durch die Grösse der Gussstücke (Geschütze etc.) die Fahrik von Krnpp in Essen an der Ruhr auf das Vortheilhafteste aus.

Viel Gärhestahl liefern die österreichischen Länder.

Nach der Zshl der Raffinirungen, welche er erlitten hat, wird er ein-, zwei-, dreimal raffinirter Stahl genannt.

Stahlsorten werden auch nach gewissen Zusätzen wie: Wolfram, Nickel, Silber etc. henannt. Mit Bezug auf die Härte unterscheidet man Instrumenten-, Werkzeng-, Maschinenstahl n. a.

Der Stahl kommt im Handel in Stangenform, als Gussstahlgegenstände, in Blechen und in Drähten vor.

Die deutsche Stahlwaaren-Industrie hat ihren Hauptsitz in der preussischen Rheinprovinz und in Westphalen, am Thüringerwald, in Steiermark, Kärnthen etc.

Die feinsten Stahlarbeiten bringt England in den Handel.

ln Deutschland sind die Solinger Klingen und die steirischen Sensen berühmt.

## Blei.

Das Blei (Plumhum, Pb.) hat, wenn es rein ist, eine lichtgraue (bleigraue) Farbe, grosse Weichheit und Dehnharkeit. Auf frisch geschabten oder geschnittenen Stellen hat es einen starken Glanz,

Unter dem Numen Huntsmanns-Stahl im Allgemeinen kann man auch jeden Gussetuhl verstehen, da selber von Huntsmann, einem englischen Uhrm\u00e4cher, zuerst durgestellt wurde.

der sich aber durch die oxydirende Wirkung der Luft bald verliert. Das spec. Gewicht ist 11:37. Bei 323°C. schmiltz das Blei und wird vor der Schmelzhitze, wie das Zinn, sehr spröde. Beim Feilen und Zersägen verkleben sich die Späne, d. b. es ist pelzig.

An der Luft oxydirt das Blei, es bildet sich Bleisuboxyd, welches sich nach und nach in einen pnlyrigen weissen Bleiüberzug (kohlensaures Bleioxyd) verwandelt.

Alle löslichen Bleiverbindungen sind arge Gifte.

Das Blei, dessen erste Kenntniss am Indien stammen soll, war schon den Grieeben und Römern, welche es zu Wasserleitungsröhren anwendeten, bekannt. Plinins bezeichnet es als Plumburn nigrum und erwähnt seine Bereitung ans Erzen, Ganz besonders wurde das Blei von den Alchimisten zu ihren Versuchen benützt.

Alles im Handel vorkommende Blei wird aus den Bleierzen gewonnen, unter welchen das wichtigste der Bleiglanz ist.

Dieser, sowie zuweilen Weissbleierz, welches mit ihm zugleich vorkömmt, werden im Grossen zur Bleigewinnung verwendet.

Der Bleiglanz aus Blei (86.6%) und Schwefel bestehend, tesseral krystallisirk, krystallinisch und dicht vorkommend, hat eine bleigraue Farbe, Metallglanz, spec. Gewicht 75, vollkommene Spatibarkeit und ist sehr spröde; der Strich ist schwarz.

Oft entbält der Bleiglauz Silber, gewöhnlich  $0.01-0.03^{\circ}/_{\circ}$  selten bei  $1^{\circ}/_{\circ}$ .

Der Bleiglanz kommt in Stücken oder gepulvert als Schlich, rein oder vermischt mit andern Bleierzan, gewöhnlich Weissbleierz, im Handel vor. Man benützt auch den Bleiglanz statt der Bleiglätte zur Bereitung der Gläsnr für irdene Töpferwaaren, wesshalb er auch den Namen Gläszerez fübrt.

Weissbleierz oder Cerussit ist kohļensaures Bleioxyd mit 77:5% Blei.

Entbält das durch den Hüttenprocess erhaltene Blei soviel Silber, dass sich dessen Abscheidung (Abtreibung) lohnt, so heisst es Werkblei.

Das Abtreiben besteht darin, dass man das Elei in einem Flammofen Triebfor) zu 100-200 Centner nuter Luftzurtist einschmiltt und zum Rothglüben bringt, wobei nuter steter Verminderung der Bieimenge erst durch fermde Myfalle vernzureinigte, dann zeine vom Biel gilthend ablifessende Glütte erbalten wird, bis zuletzt, wenn alles Elei in Glätte verwandelt ist, ein Silberkuchen, das Dilcisilber, übrig beläust.

Man unterscheidet im Handel Weichblei oder Kanfblei und Hartblei oder Abstricbblei, ein unreines aus dem sogenannten Abstrich, der unreinen Glätte oder verunreinigten Erzen gewonnenes Blei, das Antimon, Arsen u. a. Metalle enthält und deshalb auch härter ist.

Antimonhaltiges Hartblei, welches zuweilen bis 20% Antimon enthält, heisst Antimonialblei.

Das Blei kommt theils in Blöcken, theils zu Tafeln, Blechen, Röhren u. dgl. verarbeitet, in Handel.

Das Blei findet in Schwefelsäurefabriken (Bleikammern), zu Bleiröhren (Gasleitungsröhren), zu Projektilen, zur Bleiweissfabrikation u. s. w. Verwendung.

Reines, weiches Blei wurde früher viel zu Schreibstiften, (Bleistiften) verwendet.

Grossbritannien, (Cumberland, Wales) Spanien (Sierra Morena, Alpujarrasgebirge in der Nähe des mittell. Meeres), Nordamerika und Deutschland liefern das meiste Blei.

Das englische und das Villacherblei sind ihrer besonderen Reinheit wegen bekannt.

Bleiglätte ist krystallinisches Bleioxyd, welches beim Abtreiben des Silbers aus Blei gewonnen wird. Sie stellt eine schwere, mehr weniger schuppige Masse dar, welche entweder eine röthliche (Goldglätte) oder eine gran-gelbe (Silberglätte) Farbe besitzt. Beim Liegen an der Lnft wird sie matt und zerreiblich, indem sie Kohlensätze ans der Luft anzieht.

Die unreine Glätte, welche sich im Anfange des Abtreibens bildet, heisst schwarze Glätte, die grösstentheils zu Blei verarbeitet wird. —

Blei oxydirt bei erhöhter Temperatur. Es bildet sich zuerst eine grane Haut, Bieissche, Bleiträtze oder Bleisuhoxyd, dam entateht ein gelbes Pulver, das Bleigelb, Massikot oder amorphe Bleioxyd. Bei Rothglühhitze schmiltt dasselbe und geht in die Bleiglätte über, welche beim Abthilpen krystallinisch erstart.

Die Glätte dient zur Firnissbereitung, zur Fabrikation des Bleizuckers und Bleiweisses, zur Glasur des Töpfergeschirres, zu pharmaceutischen Präparaten u. s. w.

Mennige, Menning oder Minium, ist ein scharlachrothes, schweres Pulver, welches aus Blei und Sauerstoff besteht (Bleioxyd und Bleisuperoxyd). Dasselbe wird erhalten, wenn man Massikot läugere Zeit bei Luftzutritt bis nahe zu seinem Schmelzpunkte erhittt (300° C.), wobei das gelbe Pulver Sanerstoff anfnimmt und sich allmälig roth färbt. Durch stärkes Glühen wird die Mennige zerstört und wieder in Bleigelb zurückgeführt.

Die Mennige wird gemahlen und geschlemmt. Hochrothe Mennige heisst auch Bleiroth oder Bleizinnober, eine mehr gelbe Sorte heisst Orange-Mennige.

Man benützt sie zur Bereitung eines rothen Leinölfirnisses als conservirenden Anstrich für Eisen, zur Erzengung des Flintglases, zu Kitten, als Malerfarbe u.s. w.

Letternmetall oder Schriftgiesser-Metall besteht gewöhnlich aus 4-5 Thln. Blei mit 1 Thle. Antimon; zum Stereotypenguss gibt man zum Letternmetall noch einige Procente Zinn.

Schrotmetall oder Arsenblei besteht aus Blei mit einem Zusatze von 0'3-1'/<sub>6</sub> Arsen. Die flüssige Legirung, durch Metallsiebe in kühles Wasser fallen gelassen, bildet runde Tropfen, welche erstarren und Schrote heissen.

Durch Hinabrollen über eine schiefe Fläche. werden die völlig runden von den unregelmässig geformten gesondert und mittelst Sieben in verschiedene Feinheitsnummern sortirt,

Vom feinsteu Schrot, Dnnst oder Vogeldnnst genannt, gehen 3200 bis 3600, von dem gröbsten 16-18 Körner anf ein Loth.

Die fertigen Schrote werden mit Graphit in einem Fasse hernungetrieben uns is glatt zu machen und ihnen einen gegen Oxydation schützenden Ueberzug zu geben.

### Zinn.

Das Zinn (Stannum, Sn.), welches in der Natur nicht gediegen vorkömmt, gehört zu den selteneren Metallen. Es hat eine fast silberweisse Farbe, ist weich, sehr dehnbar und verändert sich wenig an der Luft und im Wasser. Es knirscht beim Biegen (Zinngeschrei) und zwar um so stärker, je einer es ist.

Das reine Zinn hat ein specifisches Gewicht von 729—749; es schmitzt bei 233°C. und bedeckt sich dabei an der Luft mit einer Haut (Zinnkrätze), welche sich nach und anch in ein geblichweisses Pulver (Zinnasche oder Zinnoxyd) verwandelt. Bis nabe zum Schmelspunkte erhitzt, zeigt es grosse Sprödigkeit und kann durch einen Stoss leicht in Stücke zertheilt werden.

Das Zinnerz sowie das Zinn sind im frühesten Alterthume zuerst in Indien bekannt geworden. Die Phönizier fanden das Erz in Cornwall. Die Griechen nannten das Zinn "Kassiteros".

Die Römer hezeichneten es zueist als weisses Blei (Plumbum candidum), später aber im 4. Jahrhundert v. Chr. mit dem Worte Stannum. Die Alchemisten, welche dieses Metall zu ihren Versuchen verwendeten, nannten es Jupiter; wegen des Knirschens beim Biegen auch Diabolus metallorum.

Das einzige Erz, aus dem das Zinn gewonnen wird, ist der Zinnstein, auch Granpen oder Kassiterit genannt. Er krystallisirt tetragonal, hat ein nicht metallisiens Aussehen und eine meist dunkle, braune Farbe; seine Härte ist 6-7, das specifische Gewicht beträgt 697. Chemisch betrachtet ist er Zinnoxyd und besteht aus Zinn (786 %), und Sauerstoff.

Der Zinnstein findet sich im Inneren der Erde (Bergzinn) meist im granitartigen Gesteine eingelagert oder eingesprengt (Greisen) oder im aufgeschwemmten Lande, von wo er durch Auswaschen gewonnen wird (Seifenzinn), Bergmännisch wird er in England (Cornwall) nud im böhmisch-sächsischen Erzgebirge; durch Auswaschen aus dem Zinnsande in Ostindien (Malakka, Banka, Sumatra etc), in Amerika (Mexiko, Bolivia), zum Theil auch in England gewonnen.

Das mit Gestein verbundene Zinnerz wird gepocht, geschlemmt und mittelst Kohle in Hoh- oder in Flammösen ausgeschmolzen. Das erhaltene Zinn wird meist noch durch Umschmelzen raffinirt.

Das meiste und reinste Zinn liefern die ostindischen Fundstind (Zinnküsten), jährlich mehr als das doppelte der europäischen Production. In Europa ist Grossbirtannien das reichste Zinnland (120—140.000 Centner jährlich), welches auch im Allgemeinen reineres Zinn als Sachsen (2—3000 Centner) und Böhmen (1—3000 Centner) erzeugt. Die Ausbente an Zinn in Amerika ist gering.

In den Handel kommt das Zinn in gegossenen Blechen, Stangen Blöcken oder auch granulirt.

Das zu verarbeitende Zinn wird fast immer mit Blei legirt, wodurch es weniger kostspielig wird und sich auch besser zum Giessen
eignet. Es büsst jedoch dabei an seiner schönen Farbe, am Glanze
und seiner Beständigkeit ein, und wenn zu viel Blei in der Legirung
ist, so kann diese in ihrer Anwendung zu Speisegeräthen der Gesundheit nachtheilig werden. Es existiren daher auch gesetzliche Vorschriften, welche in dieser Richtung eine Gefahr hintanhalten. Die
Anwendung der Zinngeschirre wurde in diesem Jahrhundert durch das
Porzellan und Steingut sehr beschränkt.

Das Zinn wird durch Walzen oder Hämmern auch in Blechen dargestellt. Dünnes Zinnblech heisst Staniol oder Zinnfolie. Die Spiegelfolie, welche aus reinem oder mit 1—2% Kupfer legirtem Zinn gemacht wird, dient mit Quecksilber zur Bereitung unserer gewöhnlichen Glasspiegel.

Die im 16 Jahrhundert in Venedig angefertigten Glasspiegel verdrängten die bis zu dieser Zeit üblichen Metallspiegel aus Bronze und Silher.

Weissblech nennt man das verzinnte Eisenblech zum Unterschiede vom gewöhnlichen, welches. "Schwarzblech" heisst.

Ausser der bekannten Bronzelegirung (s. S. 53) sind noch zu erwähnen:

Britanniametall eine, im Aussehen dem Pakfong ähnliche, jedoch weichere Legirung von 75—95% Zinn mit Antimon und Kupfer, bisweilen auch mit Wismuth oder Nickel, welche zu Theekannen, Löffeln, Leuchter etc. verwendet wird.

Orgelpfeisen werden gewöhnlich aus einer Legirung von 10 Thln. Zinn mit 4 Thln. Blei angesertigt.

Galanterie-Zinngiesserwaaren haben häufig eine Mischung von 4 Thln. Zinn mit 3 Thln. Blei.

Die Zinnbrillanten oder Pahluner-Diamanten, sowie Reflecteren etc. berietet man aus einer Legirung von 29 Thl. Zinn mit 19 Thl. Bie! Facet-tirte, politrte Glasstücke oder Glaskugein werden in die geschmolsene und von Orydhastehen gereinigte Oberfläche der Metallmischung getaucht. Beim Hermanischen blethe in Zinnhäutchen hängen, welches sich nach dem Eraktien von der Form lodöst, und an der Berthrungsfläche einen sehr schönen Glanzeigt.

# Zink.

# Spiauter, Spelter.

Das Zink (Zincum, Zn.), welches sich in der Natur nicht gediegen findet, hat eine grauweisse, in's Bläuliche gehende Farbe und ein specifisches Gewicht von 68—7-3, je nach seiner Reinheit und seiner Bearbeitung. Kalt, sowie über 200° C. erhitzt, ist es sehr spröde, während es bei einer Temperatur zwischen 120°—150° C. bearbeitet, sehr dehnbar ist.

Es schmilzt bei 411° und hat nach Becquerell bei 932° C. seinen Kochpunkt, verwandelt sich in Dampf und kann unter Abschluss der Luft destillirt werden; an der Luft erhitzt, verbrennt es bei 500° C. mit grünlich weisser Farbe, es bildet sich ein weisser flockiger Rauch von Zinkoyd (Zinkblumen).

Geschmolzen und erkaltet ist es spröde und hat einen grobblättrigen, glänzenden Bruch. Es ist wie das Blei pelzig, d. h. lässt sich sehlecht feilen.

Es dehnt sich von allen festen Metallen beim Erhitzen am meisten aus und ist das electropositivste Metall.

Ein Zinkdrahtstück dehnt sich, von 0° auf 100° C. erwärmt, um 1 gag seiner Länge aus; Platindraht um 1 1197, Eisendraht nm 1/277 u. s. w.; Quecksilber dehnt sich vor 0°—100° C. erwärmt nm 1/25-25 seines Volumens aus.

An der Luft oder im Wasser oxydirt das Zink, der im wasser unlösliche Ueberzug bildet eine schützende Decke. Von schwachen Säuren wird es leicht afficirt und da die Jöslichen Zinksalze brecheuerregend wirken, so kann man das Zink für Koch- und Essereithen incht auwenden.

Die Erze, aus welchen Zink bereitet wird, sind besonders Galmei und Zinkblende; zuweilen auch sogenante zinkische Ofenbrüche oder Gichtsehwämme, d. s. oxydische Zinkablagerungen, welche sich beim Ausschmelzen von Eisen-, Kupfer- und Bleierzen an den weniger heisen Theilen der Oefen ansetzen und bisweilen bis 80% Zinke enhalten.

Galmei und Ofenbruch wurden von den Alten für dasselbe gelnäten, mit den Namen Cadmia bezeichnet nur zur Anfertigung des Arrichaleum (Messing) verwendet. Der Name Galmei ist erst im 13. Jahrhundert für das natürliche Zinkerz gebraucht worden. Die Namen Messing und Zink erscheinen bei Bas. Albentinns in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Der Name\_Zink\* ist wahrscheinlich nach der Zinken- oder Zackenform der meisten Ofenbrüche gegeben worden.

Theophr. Paracelsus († 1541) nennt das Zink ein eigenthümliches Metall. Der Vorgang bei der Messingfabrikation wurde erst von Stahl 1718 erkannt. Die Darstellung des Zinks im Grossen ist zuerst in England 1730 vernecht worden. Die bedeutende, Anwendung des Zinkmetalles datirt erst seit einigen Decsmien.

Aus China and Japan, woselbst das Zink früher als bei uns entdeckt wurde, kam dasselbe zu Ende des 16. Jahrhunderts nach Enropa.

Bergmann zeigte im Jahre 1779, dass der Galmei aus zwei verschiedenen Mineralspecies besteht, nämlich dem Kohlen- und dem Kieselgalmei. Smithson machte im Jahre 1803 genaue Analysen; nach ihm heisst der Kohlengalmei auch Smithsonit.

Der Kohlen galm ei, Smithsonit auch Zinkspath genamt, hat ein nichtmetallisches Aussehen, die Härte 5 und das specifische Gewicht 45. Er besteht aus kohlensaurem Zinkoryd und hat in seinen reinen Varietäten 65% Zink. Er findet sich in einem mächtigen Lager in Preussisch - Schlesien (Tarnowitz), Preussisch-Polen, Galizien, im Altenberge (vieille montagne) bei Aachen, in Westplalen (Stolberg), Belgien, England (Bristol), in Kärnthen (Raibl), u. a. O.

Der Kieselgalmei, Hemimorphit, auch Zinkglas genannt, dem früheren im Aussehen ähnlich, kommt mit demselben vor.

Bisching, Waarenkunde. I. Abthlg.

Er besteht aus kieselsaurem Zinkoxyd und hat im reinen Zustande 57%, Zink.

Im Jahre 1852 sind bedeutende Galmeilager zu Nestosa und Camilla in Spanien (Provinz Guepuzcoa und Santander) entderkt worden, von wo aus grosse Quantitäten von Galmei nach Belgien (Lüttich), Preussen (Stolherg), auch nach England und Frankreich zur Zinkfabrikation eingeführt werden.

Die Zinkblende, Blende ist bei weitem das verbreitetste Zinkerz, aber wegen seiner schweren Verhüttung lange verkannt und nur wenig auf Zink benützt worden. Erst in neuerer Zeit fängt man an, die Zinkblende immer mehr zu benützen.

Die Blende ist nichtmetallisch, krystallisirt sehr schön tesseral, hat eine ausgezeichnete Spaltbarkeit, die Härte ist 3-4, das specifische Gewicht 4. Sie besteht aus Zink (60·7%) und Schwefel. Sie ist der stete Begleiter des Bleiglanzes; daher der alte bergmännische Name "Qalenn inanis" (derer Bleiglanze).

Galmei lässt man au der Luft verwittern, dann röstet nnd hrennt man ihn in Flammöfen, vermengt die Masse mit Kohlenkleiu und destillirt das Gemenge, wobei das Zink verfächtigt, und in einer Vorlage durch Abkühlen der Dämpfe als flössiges Zink' erhalten wird.

Die Zinkblende wird gepulvert, sehr sorgfältig geröstet, um den Schwefel zu verbrenuen und das Zink zu oxydiren, worauf das Erz wie Galmei behandelt wird. Ein Rückhalt von Schwefel macht das Zink, sowie das Messing sehr spröde,

In Nord-Amerika im Staate New-Yersey kommt in grösserer Menge natürliches Zinkoxyd, Roth zinkerz genannt, vor, welches

daselbst zur Zinkgewinnung verhüttet wird.

Das durch die Destillation erhaltene rohe Zink heisst Werkzink oder Tropfzink; wird dieses in thönernen Tiegeln oder in

gusseisernen Kesseln geschmolzen, dann in gusseiserne Platten- oder Stäbeformen geschöpft, so erhält man das Roh- oder Kanfzink. Durch nochmaliges Umschmelzen bei geliuder Hitze auf dem

Herde eines Flammofens bekommt man das raffinirte Zink.

Das Zink wird zu Legirungen (Messing s. S. 52), zu ornamentalen

Arbeiten. zur Dachdeckung, zur Schiffsbekleidung, zahlreichen Klemp-

Arbeiten, zur Dachdeckung, zur Schiffsbekleidung, zahlreichen Klempnerarbeiten u. s. w. benützt.

Zum Gusszink gibt man gewöhnlich etwas Kupfer, Eisen, Blei

etc., um das Korn kleiner zu machen, hiemit die Sprödigkeit zu vermindern und das Feilen zu erleichtern. Verwendet man das Zink zum Verzinken des Eisens, so erhält

man das sogenanute galvanisirte Eisen, welches billiger als verzinntes Eisen, und gegen den Bost sehr geschützt ist. Zink, Eisen und Wasser bilden eine galvanische Kette, wobei das Eisen negativ electrisch wird. (Zim statt Zink macht das Eisen potitiv electrisch). Durch die Electricität wird das Wasser zerlegt und der electro-negative Sauerstof rerbindes tehn incht mit dem Eisen, sonden mit dem Zink, zu unlösichem Zinkopyd, das vor dem Zerfressen schützt. Bleugelegte Eisentheile sind durch diesen Vorgang bis auf eine Distaux von 12  $^{-\infty}$  vor dem Roste betwahrt, während an rissigen Stellen beim verzinnten Eisen sich alsegleich Rost ansetzt.

Dieses galvanisch-electrische Verhältniss zwischen Eisen und Zink hat den Grand zur Bezeichnung "galvanisirtes Eisen" gegeben.

Am meisten Zink produciren Preussen, Belgien und Oesterreich (Westgalizien, Karnthen).

Preussen producirte im Jahre 1865 6-7,000,000 Ctnr. Zinkerze, beinahe die Hälfte der Gesammtproduction auf der gauzen Erde.

Oesterreich producirte im Jahre 1865, 336 948 Ctnr. Zinkerze, hievon wurden 132.674 Ctnr. exportirt und 34.611 Ctnr. Zink erzengt.

### Antimon.

Regulus Antimonii, Antimon-Regulus, Regulus.

Das Antimon (Stibium, Sb.), welches in der Natur gediegen und vererut vorkömmt, ist ein weisses, sprödes Metall mit hlättrig krystallinischer Structur und einem specifischen Gewichte von 6'7. Reines Antimon bleiht an der Luft blank, verunreinigtes läuft sehr leicht geblich oder röthlich an. Der Schmelzpunkt ist bei 425° C., his zum Rothglühen erhitzt, entzündet es sich und verhrennt mit weisser Flamme unter Verhreitung eines dichten, weissen, geruchlosen Rauches. Die Oberfläche von geschmolzenem und erstartrem Autimon hät ein schön sternförmig oder farrenkrautartig gezeichnetes Aussehen, was auch als Zeichen der Reinheit des Metalls angesehen wird.

Antimongianz, Antimonit, Grauspiessglanz, Spiessglas oder Antimonium crud um genannt, (Schwedelantimon) ist das gewöhnliche Rohmaterial zur Bereitung des Antimons. Er kommt sehon krystallisirt oder in stänglichen, zuweilen dichten Aggregaten in der Natur vor. Die Farbe ist bleigrau, die Härte 2; das specifische tiewicht 42-47. Er hat eine ausgezeichnete Spaltbarkeit und schmilzt schon an der Kerendfamme.

Der Antimonit enthält 72·7°/<sub>o</sub> Antimon und 27·3 Schwefel, ist jedoch meist mit Arsen und Blei verunreinigt.

Selten ist er so rein, dass er gleich in den Handel gehracht werden kann, wie es hei dem ostindischen der Fall ist; gewöhnlich wird er aus dem ihn hegleitenden Gesteine ausgeschmolzen (ausgesaigert), und bildet dann nach der Gestalt der tiefasse, in denen er erstarrte, plattenformige oder kegelförmige Stücke (Antimonium crudum). Anf dem Bruche zeigen diese ein langstrahliges, glänzendes Gefüge, so dass die Masse aus zarten, parallelen, glänzenden Fasert zu bestehen scheint.

Der Antimonit findet sich in Ungarn, Siebenbürgen, auf dem Harze, in Frankreich, England u. s. w.; in grösserer Menge auch in Ostindien (Borneo), Canada und Australien vor.

Das Antimonium crudum wird in der Feuerwerkerei, zu Antimonpräparaten und zur Darstellung des Antimon-Regulus benützt, welcher seltener hüttenmännisch, sondern meist auf fabriksmässigem Wege erzeugt wird.

Man gewinnt das Antimon aus diesem Erze, indem man dasselbe mit der Hälfte seines Gewichtes Eisen erhitzt, oder man röstet das Erz an der Luft und reducirt das so erhaltene Oxyd durch Erhitzen mit Kohle.

Der Verbrauch an Antimon hat abgenommen, da man zum Letternmetall das antimonhältige Hartblei (S. 61) verwendet.

Das Antimon macht harte Legirungen und wird zum Letternmetall, Stereotypenguss, Britanniametall n.s. w., ferner zu pharmaceutischen Präparaten (Brechweinstein etc.) benützt.

Das meiste Antimon wird in Oesterreich (Ungarn, Siebenbürgen, Böhmen), jährlich bei 6000 Centner Antimonium crudum und 800 Centner Antimon-Regulus erzeugt. Die ungarischen Erzeugnisse stehen den besten englischen kaum mehr nach.

Plinins sennt das Granspiessglanz "Shibium" und erwähnt es als Heilmittel. Die Romer fürbten sich mit Stibium die Angenbrauen und Haure schwarz. Bas. Valentinus (1460) erkannte es als Verbindung von Schwefel mit einem eigenthümlichen Metall, abs jutts Stibium oder Antimonium heisst. Die Alebemisten nannten es "Regulus". Im Mittelalter wurde viel Unfug mit Antimonprijasraten getrieben.

### Wismuth.

Das Wismuth (Bismuthum, Bi.) kommt ziemlich selten, zumeist gedie gen in der Natur vor. Es ist röthlichweiss, läuft aber gerne taubenhälsig an, woher es sogar seinen Namen haben soll, bunt wie eine Wiesenmatte (Wissmat). Der Bruch des känflichen Metalles zeigt dessen krystallinisch-blättriges und gläuzendes Gefüge; das Wismuth ist sehr spröde, hat, wenn es rein ist, das specifische Gewicht 98, und schmilzt bei 2049 C.; heim Erstarren dehnt es sich aus wie Eisen und das Eis, deshalb ist im festen Zustande das specifische Gewicht kleiner als im flössigen.

Unter allen Metallen ist das Wismuth am meisten diamagnetisch oder paramagnatisch, d. h. es wird von den Polen eines kräftigen Magnetosaer; ein Stächen von Wismuth stellt sich zwischen den beiden Magnetojolen Squatorial, während sich ein Stächen eines magnetischen Körpers zwischen den Polen atzil, d. i. in die Verhündungslinde der Magnet-pole stellt. Diamagnetisch sind: Wismuth, Antimon, Zink, Zinn etc. (Farnday 1845), Magnetisch sind: Siem, Nickel, Kohalt etc.

Das gediegene Wismuth, meist mit Kobalterzen verbunden, finden sich vornehmlich im sächsisch-höhmischen Erzgebirge (Schmeberg, Joachimsthal), woselbst auch das meiste Wismuth erzeugt wird. Das känfliche Wismuth wird erhalten durch Ausschmelzen daussaigerung) des gediegenen Wismuths von seiner strengflüssigeren Beimengung; zum Theil erhält man auch dieses Metall aus wismuthbältigen Nebeuproducten bei Bearbeitung wismuthhältiger Kohaltund Zinnerze.

Da es sich auf den Röststätten wisnunthhältiger Erze in der Asche vorfindet, hat es auch den Namen Aschblei erhalten.

Das hüttenmännisch gewonnene Wismuth enthält meist Verunreinigungen und muss zu manchem Gehrauche noch gereinigt werden.

Das Wismuth wird zuerst bei Bas. Valentinus (15. Jahrhundert) genannt; genaner wurde es erst durch I!ergmann 1784 bekannt.

Das Wismuth giht namentlich mit Blei und Zinn leichtflüssige Legirungen, die als Löthmetalle, zu Formen, Ahgüssen (Buchdruckerei, Kattundruckerei), zu Pyrometern, zu Metallbädern beim Aulassen des Stahles etc. verwendet werden.

Das Rose'sche Metall von 2 Thl. Wismuth, 1 Thl. Blei und 1 Thl. Zinn schmilzt bei 94° C.

Die Wood'sche Legirung von 15 Thl. Wismuth, 8 Thl. Blei, 4 Thl. Zinn und 3 Thl. Cadminm schmilzt bei 65° C.

Musivailher heisst ein Amalgam von 3 Thl. Wismuth, 3 Thl. Zinn und 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thl. Quecksilber.

Wismuth wird zu physikalischen Zwecken, zu Lüstrefarhen, zum medicinischen Gebrauche, zu chemischen Präparaten u. s. w. henützt.

## Arsen.

## Arsenikmetall.

Das Arsen (Arsenicum, As.) findet sich gediegen und vererzt in der Natur vor. Das metallische Arsen hat eine geringe Härte, ist sehr spröde und hat das specifische Gewicht 5-9. Es hat eine lichthleigraue Farhe und hekommt an der Luft, namentlich fenchschwarze Alnalmärbe (Suboxyd). Beim Reiben, Zerschlagen oder Erwärmen entwickelt sich ein Knoblauchgeruch. Arsen ist das flüchtigste aller festen Metalle; erhitzt bei Luftabschluss geht es obne zu schmelzen in Dampf über, welcher bei Abküblung zu Arseumetall sublimirt werden kann. Bei Luftzutritt betr 180°C. erhitzt, verbrennt das Arsen zu flüchtiger arseniger Säure. Der dabei entstebende Knoblauchgeruch ist der Bildung von Arsensuboyd zuzusschreiben.

Reines oder mit Metallen verbundenes Arsen löst sich bei Einwirkung von Säuren, alkalischen und sauren Flüssigkeiten, welche Lösungen sehr giftig sind.

Das gediegene Arsen kommt meist in krystallinischen, fein kornigen bis diebten Massen, mit nierenformiger Oberfläche und krummschaliger Absonderung (Scherbenkobold genannt), vor. Am frischen Brucbe zeigt es die metallische, glänzende, bläulichweises Farbe, die aber bald in die schwärzliche Anlauffarbe übergeht.

Das gediegene Arsen findet sich begleitet von Kobalt- und Silbererzen oder Antimon etc., am Harze (Andreasberg), im sächsichböfmischen Erzgebirge, in Steiermark (Schladming), am Schwarzwalde, iu Frankreich, Norwegen (Kongsberg), u. s. w.

Das metallische Arsen wird entweder als gediegenes Metall in den Handel gesetzt (Fliegenstein), oder es wird aus Arsenerzen, wie Mispickel (Schwefelarsen) und Arsenikalkies (Eiseanrsen) bereitet. Arsenlegirungen sind das Schrotmetall, Weisskupfer, Spiegelmetall für Telescone u. s. w.

Das Weisskupfer ist eine weisse Legirung von Kupfer und Arsen, die im böhmischen Erzgebirge Composition genannt wird und daselbst zu Knöpfen, Schnallen, Glocken, Schellen und anderen kleinen Metallwaaren verwendet wird.

Als technisch wichtigere Arsenhütteuproducte sind noch anzugeben, die arsenige Säure und Schwefel-Arsen (Operment und Realgar).

Arsenige Säure. Giftrauch, weisser Arsenik, auch Arsenik seblechtweg genannt, entscht, wenn man Arsen oder Arsenerze an der Luft erhitzt (röstet), und wird auch bei der Verhüttung gewisser arsenhältiger Kobalt-, Nickel- und Silbererze und anderer arsenbältiger Erze als Nebenproduct gewonnen.

Beim Abrösten der Arsenerze verfücktigt arsenige Säure, welcbe in geeigneten Coudensationsräumen (Giftfänge, Gifttbürme) zu einem Pulver, dem granen Giftmebl verdichtet wird. Letzteres wird umsublimirt (raffinirt) und dabei weisse arsenige Säure in zwei verkäuflichen Producten erhalten, entweder als weisses Arsenglas oder als weisses Arsenmehl.

Die Röstrückstände werden zuweilen noch auf nutzhare Metalle verarbeitet.

Das weisse Arsenglas bildet anfangs éine durchsichtige, amorphe, schwere (spec. G. 3.7.) dem Glase sehr ähnliche Masse, welche aber

mit der Zeit undurchsichtig und milchweiss wird und dann porcellanartig aussieht.

Weisser Arsenik ist das stärkste Mineralgift (1-2 Gran können den Menschen tödten), schwer im kalteu, etwas leichter im heissen Wasser löslich, mit schwach widerlich metallischem Geschmack und süsslichem Nachgeschmack; es kann daher leicht, ohne sich durch den Geschmack zu verrathen, in den Magen gelangen und zu verbrecherischen Zwecken dienen.

Arsenik wird zu Reichenstein in Schlesien, am Harze, im Erzgebirge, Sachsen, Rothgülden bei Salzburg etc. gewonnen.

Arsenige Säure wird verwendet zur Erzeugung grüner Farben (Schweinfurter und Scheele'sches Grün), als entfärbender Zusatz bei der Glasfabrikation, in der Farberei zu Beizen für den Kattandruck, zu Hutmacherbeizen, zu antiseptischen Salben und Seifen, um organische Stoffe gegen Fäulniss, Insektenfrass etc. zu schützen, zu medicinischen Zwecken, als Rattengift u. s. w.

Operment, Auripigmeut oder Rauschgelb, gelbes Arsenglas, wird schon seit den ältesten Zeiten zur Bereitung eines Enthaarungs-Mittels (Rusma) bei den Orientalen verwendet.

4 Loth Actakalk, 1 Loth Rauschgelb kocht man mit 1 Pfund starker Kalilange his eine eingetauchte Feder ihren Bart verliert.

Realgar, Sandarach, rothes Arsenglas, wird zur Feuerwerkerei, Schrotfabrikation, in der Kattundruckerei und Farberei als Reductiousmittel für den im Wasser unlöslichen oxydirten Indigo verwendet.

Auripigment und Realgar kommen auch in der Natur als Mineralien vor.

Das gelbe nud rothe Schwefelarsen waren die im Alterthume merst bekannt gewordenen Arsensubstanzen. Aristoteles erwähnt sie nuter den Namen "Sandarach", Theophrast als "Arsenikon"; sie wurden in der Heilkunde und in der Malerkunst verwendet.

Phinian nennt die gebbe Substanz Antjuigmentum. Geber spricht im S. Jahrhandert vom weissen Argene en kreiben er durch Verbennen des S. Jahrhandert vom weissen Argene en der Verbennen des Schweidenzenlist erhalten zu haben scheint. Albertzu Magnus (13. Jahrhundert) erkannte zurent, dass im weissen, gelben und rethen Arsmit eine eigenthümliche metalliche Substanz enthalten sei. Arsen wurde zuerst von Louery 1675 dargestellt. Als einfacher Körper wird Arsen von Brandt im Jahre 1733 erkannt.

Im sächsischen Erzgebirge soll das gediegene Arsen zuerst (vor 300 Jahren) entdeckt worden sein; die Bergleute nannten es, der Gestalt der Bruchstäcke halber und wegen der Achnilichkeit mit den Kobaltkiesen in seinem Verhalten heim Hüttenprocesse, Scherben kobold.

## Aluminium.

## Alumium, Alumin.

Das Aluminium (Al.) kommt nie gediegen, selten in allerniger Verbindung mit Sauerstoff als Thonerde (Korund); aber ungemein häufig als kieselsaure Thonerde (Feldspathe, Thone etc.), in der Natur vor.

Das Metall, welches im Jahre 1827 von Wöhler in Göttingen entdeckt wurde und welches zurest Deville in Paris im Jahre 1854 in grösserer Menge darstellte, hat eine grauweisse, glänzende Farbe, die an der Luft wohl bald in ein mattes Grau übergeht, das seut beständig sowohl in der Luft, als auch im Wasser ist. Es hat eine geringe Härte, ein spec. G. von 2:56—2:67 und eine bedeutende Dehnbarkeit.

Zum Giessen in Formen eignet es sich sehr; beim Erhitzen und Schmelzen an der Luft wird das Aluminium nicht oxydirt. In der Weissgluth oxydirt es nur oberflächlich.

Unter gewöhnlichen Umständen wird es vom Quecksilber ebenso wenig wie Eisen und Platin benetzt. Schwefelhältige Ausdünstungen lassen Aluminium unverändert.

In der französischen Aluminium-Fabrik zu Amferville-la-mi-Voje ber Rouen (Gebr. Tissier) wird als Rohmaterial ausschliesslich der Kryolith verwendet. Als Nebenproducte werden Aetznatron und Soda gewonnen.

Der Kryolith, welcher Aluminium (13%), Natrium and Flaor enthält, wurde zuerst von H. Rose in Berlin im Jahre 1855 zur Alaminiamfabrikation verwendet. Um diese Zeit ist auch ein sehr michtiges Lager dieses Minerals in Grönland entdeckt worden; Kryolith wird viel üher Hamburg, Kopenhagen n. s. w. exportir, als Material zur Darstellung von Natron-Alam, Sods etc.

Zu Nanterre (Deville, später Morin & Comp.) in der Nähe von Paris gewinnt man fabriksmässig aus künstlichem Chloraluminium das Aluminiummetall.

In der Fabrik zu Salyndres (Merle & Comp.) verarbeitet man ein Aluminium-Mineral, Namens "Bauxit".

Der Bauxit, im Allgemeinen aus 60% Thonerde, 25% Eisenoxyd, 3% Kieselsäure und 12% Wasser bestehend, ist im Jahre 1863 in der Gemeinde

Baux bei Avignon in zahlreicher Monge entdeckt worden. Ein dem Bauxit ähnliches Thomerdehydrat findet sich in Oesterreich und zwar in der Wochein bei Feistritz (Krain).

In England und in Nord-Amerika (Washington) gewinnt man Aluminium aus Kryolith.

Aluminium wurde seiner vielen vorzüglichen Eigenschaften halber eine ausgedehnte Verwendung erfahren, es steht dieser jedoch der zu hohe Preis desselben im Wege.

Aluminium wird zu Galanteriegegenständen, physikalischen Instrumenten, für gegossene und ciselirte Kunstarbeiten u. s. w. vorzugsweise aber zu Legirungen angewendet.

Aluminiumbronze besteht aus Kupfer mit Aluminium, gewholeh 10%, biese Legirung ist hart, fest, dehnbar, hat eine goldähnliche Farbe, schwere Oxydirbarkeit, ist politur- und gussfähig und wird zu geodätischen, astronomischen, überhaupt physikalischen Instrumenten, als Zapfenlagerfutter, zu Plintenröhren, verschiedenen Galmateriegegenständen, Sculbutene u. s. w. verwendet.

Kupfer mit 71/9, Aluminium hat eine grünliche Farbe (grünes Gold) und wird in England zu Schmucksachen, chirurgischen Instrumenten etc. benützt. Die Legirung von Kupfer mit 57%, Aluminium wird besonders für Medaillen angewendet. 270, Aluminiumzusatz zum Messing verbessern dessen gute Eigenschaften wesentlich.

## Magnesium.

Dieses Metall (Mg.), welches von H. Davy im Jahre 1808 aus seinem Oxyde mittelst Kaliumdämpfen, später 1852 electrolitisch aus Chlormagnesiam zuerst in grösserer Menge dargestellt wurde, kommt in der Natur als Bestandtheil mehrerer wichtiger Mineralien vor, z. B. Dolomit, Serpentin, Talk, Magnesik, Meerschaum u. a.

Dieses Metall hat das spec. Gewicht 1.7, ist weiss, polith at es einen etwas blautionen Schein; bei gewöhnlicher Temperatur ist es etwas spröde, bei Rothgluth jedoch dehnbar. In trockner Luft ist es unveränderlich, in feuchter überzieht es sich mit weissen Magmesiahyfart, das eine schützende Decke bildet.

Bei 70° C. fängt Magnesium an das Wasser zu zersetzen, was bei 100° sehr lebhaft geschieht.

In der Wärme lässt es sich zu Draht pressen; es schmilzt und kann destillirt oder in Formen gegossen werden wie das Zink. Über seinen Schmelzpunkt an der Luft erhitzt, verbrennt es mit äusserst intensive'm weissem Lichte zu Magnesiumoxyd, welches als weisser Rauch sich verflüchtigt. Magnesiumdraht kann an einer Kerzenflamme entzündet werden und brennt dann weiter.

Ein Draht von 0.3 m.m. Dicke verbreitet ein Licht von 74 Kerzenflammen, in Sauerstoff verbrannt von 120 Kerzen.

Magnesium wird in eigenen Lampen als Draht oder in Pulverform verbrannt und dient zu Zwecken intensiver Beleuchtung z. B. für Gasmikroskope, Leuchtthürme, optische Telegrafie, zur Photographie in unterirdischen Räumen etc.

Der zu hohe Preis dieses Metalles verhindert eine allgemeinere Verwendung.

Die Firma J. Salomon in London liefert Magnesium und Magnesiumlampen.

## Kobalterze.

Dieselben kommen roh oder geröstet im Handel vor.

Könalterze sind der Speis- und der Glanzkobalt. Beide hen ein metallisches Ausschen, sind weiss, oft angelaufen und haben schwarzes Strichpulver; der Speiskobalt besteht aus Kobalt und Arsen, der Glanzkobalt aus Kobalt, Arsen und Schwefel. Diese Erze geröstet bilden eine graue Masse, welche Zaffer oder Kobalts afflor heisst. Dieser kommt rein oder mit Quarzsand gemengt zumeist von den sächsischen Blaufarbenwerken aus in den Handel.

Seltener kommt der schwarze Erdkobalt (Absolan), ein oxydisches Kobalterz, im Handel vor.

Die Kobalterze, mit Pottasche und Sand geschmolzen, geben ein blaues Glas (Smalte), dessen Farbe um so dunkler ist, je reicher das Erz an Kobalt war.

Kobaltoxyd des Handels ist ein schwarzes Pulver, welches mehr oder weniger rein vorkömmt und aus den Kobalterzen dargestellt wird. Es enthält das Kobalt in verschiedenen Oxydationsstufen und hat gewöhnlich 70-750% Kobaltoxydul.

Kobaltoxydul gibt mit Thonerde eine blaue, mit Zinkoxyd eine grüne Glasurfarbe.

Da die Kobalterze gewöhnlich innig gemengt mit Nickelerzen vommen. so bildet der Rückstand bei der Smaltefabrikation, die sogenannte "Kobaltspeise", ein wichtiges Hüttenproduct, welches zur Erzeugung des theuren Nickels gesucht ist.

Es ist hier zu bemerken, dass, während früher die nickelhältigen Nebenproducte als unnütz auf die Halde wanderten, jetzt das eigentliche Bergwerksproduct die Nickelerze sind und die Kobalterze nur nebensächlich mit zur Förderung kommen, weil seit Einführung des künstlichen Ultramarins die Smaltesabrikation sehr abgenommen hat, somit der Werth der Kobalterze gegen früher ein geringer geworden ist.

#### Braunstein.

Pyrolusit, Weichmanganerz, Glasmacherseife, Mangansuperoxyd.

Dieses Mineral kommt in der Natur schön krystallisirt und derb vor. Krystallisirt hat es eine stahlgraue ins eisenschwarze gehende Farbe, metallischen Glanz und schwarzen Strich. Die Härte ist gering (2-5), das specifische Gewicht beträgt bei 4-5.

Braunstein besteht aus Mangan und Sauerstoff und findet sich besonders am Harze (Ilefeld), im Saarbrück'schen, in Frankreich u. a. O. Er kommt roh in Stücken und gemahlen in den Handel. Der Braunstein dient zur Chlor, und Sauerstoffbeseitung, als

Der Braunstein dient zur Chlor- und Sauerstoffbereitung, als entfärbender Zusatz bei der Glasbereitung, als Schmelzmittel etc.

Häufig worden dem Braunstein audere Manganerse wie Brauntt. Palonelan, Manganit beigemengt oder zuweilen diese als echter Braunstein abggeben, obwohl dieselben das Weichmanganerz nur unvollkömmen ersetzen können.

# III. Thonwaaren oder keramische Producte.

Diese bestehen im Allgemeinen aus gebrauntern Thon. Der Thon wird mehr oder weniger gereinigt, oft zu geeigneter Modification seiner Eigenschaften mit verschiedenen Zusätzen vermischt, geformt, getrocknet, und sodann einer grösseren oder geringeren Hitze ausgesetzt, um Härte und Festigkeit zu erlangen. Dem grössten Theil dieser Producte gibt man einen glasartigen glänzenden Ueberzug, die Glasur, theils um schöneres Ansehen zu gewinnen, theils um das Eindringen von Pflössigkeiten in die Masse zu verhindern. In gewissen Fällen wird die Waare durch Malerei, Vergoldung etc. verziert und nicht selten zu einem Kunstwerke geschaffen.

Der Thon ist ein wassenhaltiges Thonerdesilikat, mehr oder weniger mit frenden Stoffen vermengt. Er ist ein Verwiterungsproduct alkalihaltiger Thonerdesilikate, z. B. der Feldspathgesteine. Von der Art und Menge der fremden Substanzen sowie von dem anserset wandelbarren quantitätiere Verhältnisse der beiden wesentlichen Bestandtheile (Thonerde und Kieselsäure) rühren die ausserordentlich grossen Verschiedenheiten in den Eigenschaften des Thons her.

Zu den Thonsorten gehören: Kaolin oder Porzellanerde, der reinste Thon und der einzige, welcher auf der ursprünglichen Lagerstätte vorkommt, während alle übrigen sich auf sekundären Lagers finden (augeschwemmte Thone). Er ist weiss und unsehmelzhar; Pfeifent hon, weiss oder geblich, brennt sich im Peuer weiss, ist unschmelzhar: Töpferthon enthält merkliche Beimengungen von sogenannten Flussmittellen, wie kohlensauren Kalk und Eisenoxyd, ist daher schmelzbar; Gemeiner Thon hat eine noch grösere Menge der Flussmittel; Thonmergel enthält hauptsächlich Kalk; Bolus, viel Eisenoxyd; Lehm (Tegel, Letten, Löss) ist ein meist gelber oder brauner, verunreinigter, namentlich Sand enthaltender Thon.

Trockener Thon last sich zwischen den Fingern zerreiben und gibt beim Anhauchen einen eigenthümlichen Geruch (Thongeruch), er saugt begierig Wasser ein und haftet in Folge dessen an der Zunge; nasser Thon lässt sich kneten, ist mehr oder weniger zäh, formbar, bildsam oder plastisch (Plasticität des Thons). Thonarten, die im hohen Grade plastisch sind, nennt man lang (weil sie sich ziehen lassen) oder fett (wegen des schlüpfrigen Anfühlens); das Gegentheil davon ist kurzer oder mag erer Thon.

Durchnässter Thon lässt Wasser nicht mehr hindurch, ist daher wasserdicht; nasser Thon zieht heim Trocknen Fette an, (Walkererde, Bergseife).

Wird der nasse Thon an der Luft und dnrch künstliche Wärme getrocknet, so verkleinert sich sein Volumen mehr oder minder, d. h. er schwindet.

Das Schwinden ist ahhängig von der Nässe des Thons, von der Trockenbitze und ist im Allgemeinen grösser beim fetten Thone als beim mageren. Stark schwindender Thon oder Thongegenstände mit nngleich dicken Stellen können sich leicht verziehen und anch reissen.

Durch das Brennen erlangt der Thon eine mehr oder weniger bedeutende Härte und Dichte. Verschiedene Thonarten erfordern verschiedene Hitze, nm ihre grösste Härte zu bekommen.

Der gebrannte Thon hildet, auch noch so fein gepulvert, mit Wasser keinen plastischen Teig mehr.

Der rohe Thon wird gewöhnlich zuerst eingesumpft, d. h. in Kästen oder Gruben mit Wasser dick angemacht, dann getreten und weiter theils durch Handarbeit, theils durch Maschinen gereinigt. Für feine Waaren wird der Thon geschlemmt. Zur Verarbeitung des Thons mischt man oft verschiedene Sorten, gibt bei zu fetten sogenannte magemde Zusätze (Sand, Quarzmehl, Chamotte) oder gibt flussbefördernde Beimengungen (Feldspath, Quarzmehl, Kreide, Gyps, Baryt etc.).

Chamotte oder Cement ist gebrannter und gröblich gepulverter feuerfester Thon oder gepochte Scherben von aus feuerfestem Thone gefertigten Waaren.

Das Formen der Thonwaaren geschieht mit freier Hand oder mittelst Drehscheiben (mit oder ohne Schablone), oder durch Einkneten. Eindrücken und Giessen in Gyps- oder Thonformen.

Als Glasurmittel verwendet man a) die durchsichtige Bleiglasur, worin hauptsächlich Bleioxyd das Flussmittel ist; b) die undurchsichtige weisse Glasur, Zinnglasur, Schmelz oder Email, zinn- oder bleihältig; e) Erdglasur, Porzellanglasur, sehr strengflossig, hat und durchsichten

Eine besondere Art des Glasirens ist die mit Salz, wie sie beim ordinären Steinzeug angewendet wird.

Die Materialien der verschiedenen Glasuren werden in Pulverform gemengt, mit Wasser zu einer Brühe augemacht und in der Regel auf die gebrannte Waare aufgetragen. Die Gegenstände werden dann nochmals gebrannt (Glasurbrand) wobei die Glasur schmiltt und sich mit der Masse verbindet.

Bei ordinärer Töpferwaare ist es gebräuchlich die Glasur anf die lufttrockene Waare aufzutragen und in einem Brande fertig zu machen.

Bleifreie Glasuren für gewöhnliche Töpferwaare haben sich bis jetzt nicht bewährt. Sie sind entweder zu strengfüssig oder zu sehr dem Rissigwerden unterworfen oder zu theuer.

Färbige Glasnren werden durch Beimengung gewisser Metalloxyde erzengt.

Ausser dem Vergolden, Versilbern etc. der feineren Thonwaaren wendet man auch zur Verzierung hauchartig aufgetragene Metallüberzüge an, die sogenannten Metalllüster.

Wendet man statt der Glasur bei Thonwaaren Lacküberzüge an, so neunt man solche Artikel Siderolithe oder Terralithe.

Die Anwendung des Thones zur Darstellung mannigfacher Gegenstände, läst sich bis zu den ersten Anfangen der Citilisation unrückertolgen. Assyrier, Aegypter, Griechen und Bömer pflegten die Töpferkunst (Keramik) und noch heute werden thönerne Geschirre aus dieser Zeit von uns als kostbare Modelle benützt. Die Bereitung farbiger Glausren war den Alten sehon geläufig.

Nach dem Verfall des westfomischen Reiches waren es die Mauren, welter von Ossen her die verloren gegangene Kunst nach Europa brachten und den Sinn für Schönheit und Kenutnisse nach Europa brachten. Theils von den Mauren, theils von den byzantinischen Griechen, ist die Töpferknast nach Italien gekommen und stand diaselbat im 15. nach 16. Jahrhanderte in hohet Blüthe. In dieser Zeit waren die färhig emaillirten Thonwaaren, anch Majolica 1) genannt, berühmt.

Diese wurden in den edelsten Formen und oft nach Zeichnungen von der Hand der ersten Künstler mit den vollendetsten Malereien angefertigt. Lucca di Robhia zeichnete sich durch seine Majolica aus und erfand 1438 eine undurchsichtige, weisse, zinnhältige, sehön glänzende Email.

In Pacaza wurde diese Zinnglasur zuerst angewendet. Der Name Fayence, mit dem jetzt alle weissemaillirten Geschirre bezeichnet werden, soll von dem Namen dieser Stadt abgeleitet sein.

Zu Ende des 16. Jahrhunderts wurde vorzugsweise in Holland das eigentließ Steinzeng fahricit. Es hesteht aus fast feuerfestem Thone, der scharf schrannt und mit Salz talsirt ist.

Josiah Wedgewood erfand im Jahre 1759 zn Burslem ein weisses Steinzeng (Wedgewood). Dieses hatte eine sehr glänzende Glasur, konnte die plötzlichsten Temperaturwechsel ertragen und wurde von keiner ätzenden Flüssigkeit angegriffen.

Die Porzellannaunfactur") ist nutreitig der liteste Zweig der Töpferkanst. Sie ist dem chinesischen Rich eigentübullen har richt his in die illteste Sagenzeit dieser Landes binauf. Den nuschmelzharen Bestandtheil des Porzellans hildet die Porzellanerie (chinesisch Kro-iln, die schendhaure Substanz ist Feldspath (chinesisch Po-tun-se). Seit Anfang des 16. Jahrhunderts wurde chinesisches Porzellan nuchr pun derub ris mes eingeführt.

Alle Bemühnngen das chinesische Porzellan nachzuahmen blieben 200 Jahre vergeblich, his es 1709 dem Alchemisten J. F. Böttcher gelang, diese Kunst zu entdecken. Es wurde zuerst im Jahre 1710 weisses Porzellan zu Meissen in Sachsen unter Böttchers Direction fabricitt.

Nach und nach entstanden nun Porzellanfabriken, und zwar staatliche zu Wied (1729) Fürstenberg (Braunschweig), Nymphenburg (b. München 1750), Ludwigsburg (b. Stattgart), Berlin (1760), Kopenhagen, Petersburg etc., sowie zahlreiche Privatindustrien.

Im Jahre 1605, also vor der Erfindung der Porzellanfahritation, hernitete der frambisische Physiker Rekommer eine Porzellan-initation aus einer gepulterten Glasfritte mit Thomzusatz und dieses wurde und wird noch heute weiches fram zösisches Porzellan oder künstliches fram zösisches Frittenporzellan genannt. Die Pahritation desselhen wurde zusert in St. Clond, dann in Steres hetrieben. Mit dem Jahre 1774 kam in Steres die Porzellan-fahritation in Sekhowur zu mist dürft siene sehnen Producte berthulten.

#### Porzellan.

Die feinste unter allen Thouwaaren. welche hart und in dünneren Stücken durchscheinend ist. Es ist von weisser Farbe, hat eine farblose, durchsichtige, harte, sehr glänzende Glasur. Das

1) Majolika soll von der balearischen Insel Majorka so benannt sein.

n' Porzellan hat den Namen von der Schale einer Muschel, welche percella (Schweinchen) biess, nad mit deren Form die früher in China und Japan gefertigten Geschirre Achnlichheit hatten.

Porzellan ist klingend, hat einen mnscheligen, feinkörnigen Bruch und ein spec. Gewicht von 2—2·5. Es verträgt starken Temperaturwechsel und directe Berührung mit dem Feuer.

Es wird aus reinem weissen Kaolin unter Zusatz eines Flussmittels (Feldspath oder Gyps) hergestellt, welche dessen Zusammensintern im Brennfeuer befordern und die durchscheinende Beschaffenheit hervorbringen. Die Glasnr besteht aus denselben Stoffen wie die Grundmasse nur mit mehr Flussmitteln versehen und ist in Folge dessen leichtschmelziger. Das Garbrennen der Masse geschieht mit dem Aufbrennen der Glasur in einer Operation. Das Porzellan kann mit den sehbusten Farben versehen werden.

Das Porzellan verdankt seine Durchscheinigkeit dem Umstande, dass die thonige, nnschmelzbare Grundmasse (Kaolin) gleichsam mit einer glasigen Masse (Flussmittel) getränkt ist, wie durchsichtiges Papier mit Oel.

Nar weiige Farben lönnen beim Forzellan nnter oder in die Glasar gegeben werden, and das Scharffener ertragen. Solche sind z. B. Kobaltoyd, Uranorydal, Iridimonyd, Chromozyd; die mehsten Farben werden auf die Glasar angfestragen, mössen ein besonderes Fluomittel (Borax, Memige und Quarz) erhalten und werden bei niedriger Temperatur in einer besonderen, ofenartigen, kleiens Verzichtung, Maffel; geannt, feugsbrante,

Bis quit oder Statuen por zellan ist ein starkgebranntes, unglasirtes Porzellan.

Das Porzellan wird in Kapseln aus feuerfesten Thon mittelst Flammöfen gebrannt.

Ausgezeichnete Fabrikate liefern die Meissnerfabrik in Sachsen, die Perliner, die Nymphenburger (Münchner) u. a. Hinsichtlich der geschmackvollen Formen und der Schonheit der Malereien sind französische Fabrikate von Sevres berühmt.

Das chinesische und japanesische Porzellan ist ausserordentlich feuerfest, nicht blendend weiss (meist grünlich), aber sehr dünn und leicht.

Weiches englisches Porzellau (Prittporzellan) unterscheidet sich vom gewöhnlichen Porzellan dadurch, dass es eine weiche, mit den Messer ritzbare Glasur hat, nud dass es bei einer niedrigeren Temperatur als Porzellan gur gebrannt ist.

Die Masse enthält neben Kaolin, Feldspath und Feuerstein auch phosphorszuren Kalk. Die Glasm ist ein borsäurehältiges Bleiglas. Da die Glasur weit leichtsüssiger ist als die Masse, so muss die Glasur in einem zweiten, mässigeren und kturzere Zeit andauernden Feuer auf die gar gebrannte Masse aufgebrant werden. Dieses seit 1745 in England angefertigte Porzellan wird noch heutiges Tages viel erzeugt. Es ist weniger haltbar als das echte Porzellan, hat aber elegantere äussere Porm und glänzendere Verzierung als dieses.

Parian, namentlich in England bekannt, ist ein Bisquitporzellan, das dem parischen Marmor ähnelt; Carrara, ähnlich dem Carratamarmor, ist ein Bisquitporzellan, weisser und weniger durchscheinend als Parian.

Beide werden vorzugsweise zn Sculpturen verwendet.

Auch die bekannten Lithophanien, Diaphanbilder und Schreib-Zeichentafeln gehören hieher.

Weiches französisches Porzellan oder Réaumursches Prittenporzellan ist ein dem Porzellan ähnliches unvollständiges alkalisches Glas ohne Kaolin, ist älter als das echte Porzellan und wird noch gegenwärtig in Sevres als "vieux-Sevres" fabricirt.

Die Masse besteht aus Salpeter, Kochsalz, Soda, Alaun, Gyps, Schwerspath, Sand etc. in gewissen Verhältnissen, welche durch Erhitzen in eine halbgeschnolzene glasartige Masse (Fritte) verwandelt wird, welcher man Kreide und grpahältigen Bergel beimischt. Die Glasur ist eine bleiische.

# Steinzeug. 1)

Es ist dies eine durch starkes Brennen zusammengesinterte, dichte, sehr harte, undurchsichtige, klingende Masse; die Bruch-flächen sind schwach glänzend (nicht erdig), muschlig und kleben nicht an der Zunge. Die Masse ist auch im nicht glasirten Zustande wasserdicht; die Glasur wird gewöhnlich nur durch Schmelzen der Masse an der Oberfläche, manchmal aber auch porzellanartig hergestellt.

Hicher gehört das feine, weisse oder gefärbte Steinzeug oder auch Wedgewoodgeschirr genannt. Die feinsten Waaren dieser Art kommen aus England, die bekannteste Firma ist: Wedgewood & Sons in Etruria und Stoke-upon-Trent. (Strafforshire).

Das ordinäre Steinzeug, welches besonders zu Mineralwasser- und anderen Krügen, zu Säureflaschen, zu grossen Töpfen, zum Coblenzergeschirr u. s. w. verwendet wird, ist hellgelb bis

<sup>1)</sup> Der Name "Steinzeug" wird oft mit "Steingut" als gleichbedeutend angenommen.

dunkelbraun und bekommt gewöhnlich, um die Oberfläche mehr glänzend zu erhalten, die einfache und billige sogenannte Salzglasur.

Während des Brennens im Ofen wird Sals in denselben geworfen; die Koebsalzdämpfe, die Kieselsäure des Thones und die Wasserdämpfe bilden auf dem Geschirre ein dünnes Natrongfas.

Ausgezeichnetes ordinäres Steinzeng liefern England, Nassau (Selters und Montabaur), Hannover u. s. w.

Die rothen ungarischen Pfeifen bestehen aus einem stark eisenoxydhiltigen Thon (Bolus) oder aus einem Gemenge von fetten Thon mit Ziegelmehl.

Die türkischen Pfeisen gehören einer ähnlichen aber etwas geringeren Thonsorte an.

### Feine Fayence.

Englisches Steingut, feines Steingut, Hartsteingut.

Hart, undurchsichtig, farblos, mit durchsichtiger, bleihaltiger Glasur, die Masse sintert beim Brennen nicht völlig zusammen, ist daher etwas porös und wassersaugend; die Glasur lässt siek mit Stahl ritsen und bekommt bei Temperaturdifferenzen leicht Risse.

Die feine Fayence wird wie das Porzellan zweimal gebrannt, je-doch mit dem Unterschiede, dass das Steingut die grösste Hitze zuerst bekommt, das Porzellan aber zuletzt.

Vorzüglich wird diese Waare in England erzeugt. Das englische Steingut wurde 1690 in Straffordshire erfunden, und wird noch jetzt vorzugsweise in dieser Grafschaft in einer Anzahl Orbachaften, welche zusammen die "Potteries" genaant werden, in grosser Menge verfertigt.

Hieher reihen sich an, die Kölnischen Pfeifen. Diese werden nicht wie die Fayence aus mit magernden und Flussmitteln versetztem Thone, sondern aus dem reinen, weissen, plastischen Thone ohne alle Zusätze erzeugt.

Den Spitzen der Stiele nimmt man die unangenehme Eigenschaft der Aufsaugung des Speichels (deshalb das Haften an den Lippen), indem man sie mit einer Art Firniss, Lack oder leichtifüssigen Glasur überzieht.

Diese Pfeifen werden in Holland (Gouda), in der Gegend von  $K\"{o}ln$  und Bonn u. a. O. erzeugt.

### Gemeine Fayence.

Ordinäres oder weisses Steingut, Majolika.

Feinere Töpferwaare, welche zweimal gebraunt wird, bestehend aus einer weisslichen oder gefärbten undurchsichtigen Masse mit deutlich erdigem Bruche und undurchsichtiger blei-Bischier, Waarsbasse, LAMME zinnhältiger Glasur (Email), welche bei Temperaturwechsel leicht zerspringt oder sich abblättert.

Der dazu verwendete, geschlemmte, mehr oder weniger eisenhältige Thommergel (mit 15—25°, kohlensanrem Kalk) muss, damit keine Zerschmelzung eintritt, bei so niedriger Temperatur gebrannt werden, dass die Kohlensaren aus dem Kalke nicht ausgetrieben wird, in Folge dessen braust die gebrannte Masse mit Sturen auf und besittt gerin ge Harte.

Die ordinäre Fayence ist gewöhnlich weiss, in England und Frankreich erzeugt man sie auch in gelber und brauner Farbe.

In Deutschland fertigt man aus dieser Fayence besonders die weissen Ofenkacheln an.

#### Töpferzeug, irdene Waaren,

Gewöhnliches Töpfergeschirr, Töpfergut.

Die Masse ist homogen, weich, undurchsichtig, gefärbt, porös, von erdigem Bruche: die stark aufgetragene Glasur ist durchsichtig, farblos oder färbig und fast immer bleihältig (Bleioxyd und Lehm oder Sand).

Man verwendet eine Mischung von Töpferthon, Thommergel, Lehm und Sand; Kalk und Einenoyd ist stets vorhanden, jedoch letzteres meist nur in solchen Meugen, dass beim Brenen eine gebliche oder heltröthliche Erbung entsteht. Der Brand wird in den allermeisten Fällen in einem Feuer beendigt.

Die Hauptvorzüge dieser Geschirre sind billige Herstellung und der Widerstand gegen Temperaturwechsel. Daher eignen sie sich vorzüglich zu Küchengeschirr.

Sobald die Glasur beschädigt ist, ist das Geschirr verloren, da Flüssigkeiten in die entblössten Stellen eindringen.

Es ist der Bleiglasur halber wichtig, dass diese Geschirre gar gebrannt sind, was man gewöhnlich durch Anklopfen, an ihrem Klang erkennt.

Nach dem Luftrocknen wird entweder gleich die Glasur aufgetragen oder man bedeckt die Geschirre vorher mit einem Beguss von feinerem, geschlemmten Thon, der die Masse verdecken soll. Für weisse oder gelbiche Geschirre (Weisswaaren) nimmt man Pfeifenthon, für braune (Bunzlauergeschirr) blutrothen Thon etc.

Mit dem Begiessen kann man gleichzeitig Angussfarben anwenden.

Terracotta neunt man gebrannte, unglasirte Gegenstände (Bauornamente, Figuren etc.), welche aus sorgfältig geschlemmtein, dann mit fein gepochten Ziegeln oder Ofenkachelscherben versetzten Töpferthon hergestellt werden.

Wasserkühler (Alkarraiss, Hydrokérames) bilden in beisen Lindere ein nothwendiges Bedürfnis des Husshallat. Es sind vasenshallehe Flacchen oder Krüge von unglasirtem wasserlässigem Thon, welche daher mit Flassigkeit gefüllt aussen fencht sind. Durch die rasch Vereinusstung der änssern feschen Schichte wird die im Gefässe enthaltene Flüssigkeit kühl erhalten.

Ziegel, Thonröhren, Blumentöpfe, sind ans weicher thonigsandiger, kalkhaltiger Masse, meist schwach gebrannt, porös. von dumpfem Klang und meist ohne Glasur.

#### Feuerfeste Thonwaaren.

Diejenigen Thone, welche weder eisen- noch kalkhältig sind nd keinen Feldspathsand enthalten, schmelzen nicht in den höchsten Temperaturen, und werden deshalb feuerfeste Thone genannt; sie sind ziemlich selten. Man fertigt aus ihnen feuerfeste Backsteine (Chamottesteine), welche ganz vorzüglich in England (Stourbridge) verfertigt werden, Schmelztiegel, Retorten u. s. w.

Um das Schwinden solcher Thone im Feuer möglichst zu hindern und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel zu erhöhen, werden diese mit Kiessand oder mit bereits gebranntem, feuerfestem Thon gemengt.

Hessische Schmelztiegel sind aus einem mit viel Quaraand gemischten Thon angefertigt. Sie sind scharf gebrannt, haben eine rauhe Oberfläche und klingen beim Anschlagen. Sie kommen von Grossalmerode und Abterode (Kurhessen) in ungeheurer Menge in den Handel

Graphittiegel, Passauer- oder Hafnerzellertiegel. Sie werden zu Hafnerzell bei Passau angefortigt, bestehen aus feuerfestem Thone, welchem ohngefähr die doppelte Menge des daselbst vorkommenden Graphits in fein gepulvertem Zustande beigemengt wird. Sie sind blos an der Luft getrocknet und dienen zur Metallgiesserei.

## IV. Glaswaaren oder hyalurgische Producte.

Das (I as ist eine durch Schmelzung bereitete, chemische Verbindung von Kieselsäure (Sand, Peuerstein, Quarz) mit Kali oder Natron,
auch beiden zusammen, ferner Kalk oder Bieioxyd und anderen Metalloryden (Eisenorydul, Bisenoryd, Thonerde u. a.), welche meist als
zuffälige, von der Unreinheit der Rohmatsralien und den Schmelzgefässen herrührende Beimengungen vorkommen. Es ist gewöhnlich durchsichtig, hat einen eigenthümlichen Glanz, und stellt
eine amorphe Masse mit muschligen Bruche dar.

Die Kieselsäme ist im reinen Zustande durch Ofenfener nicht schmelzbar. Die Stoffe, welche man ihr zusetzt, dienen zunächst als Flussmittel; von ihrer Auswahl, Reinheit und Menge hängt die Reschaffenheit des Glases ah.

Die alkalischen Flussmittel werden als solche chemische Verhindungen angewendet, welche in der Schmelzhitze, namentlich vermöge der Gegenwart der Kieselsäure zensetzt werden und an letztere ihren Alkaligehalt mehr oder weniger vollständig ahgeben. Ein Gleiches findet zum Theil hinsichtlich des Bleiorydes statt.

So bringt man das Kali in Gestalt von Pottasche oder anch Holzasche; das Natron als Soda, Glünberratt, als Pfannentein der Salinen, Kochaslı; den Kalit als gehrannten oder ungehrannten Kalkatein, als Kreide, oder anch als Kalkäscher (Nchenproduct der Seifensieder) in die Olasmassen. Bei gikt mas als solche oder man nimmu Mennig, welches man der Glüttt vorsieht, weil dadurch eine allfalsige Robnetton des Bleiorydes verhindert wird, die dem Glase leicht eine sehwärzliche Fribrung bebringen könnte.

Als Entfärbungsmittel, wodurch man die meist grünliche, vom Eisengehalt der Rohmaterialien herrührende Färbung zerstört oder maskirt, nimmt man z. B. Braunstein, Arsenik, Salpeter.

Zuviel Brannstein fürht das Glas violett.

Die feln gepulverten und gehörig zusammengemischten Glasmaterialien neunt man Glassatz oder die Masse. Man fügt derselben oft eine beträchtliche Menge Bruchglas (sortitzt Glasscherben) bei; bei geringen Glassorten verwendet man als Beigabe
das, aus zersprungenen Schmelzhäfen gelaufene, verunreinigte Herglas; ferner gewisse Mineralien, wie Lava, Obsidian, Phonolit etc.
Die Masse wird in Häfen aus feuerfestem Thon, gewöhnlich in
Form runder Schmelztiged (120-160 Pfund Masse fassend) verfertigt, im Glas ofen geschmolzen.

Bei der stärsken Hitze (Heissechten) kommt die Masse in dinnen Pluss Gabhischen mit nieden Fillen eine damfinisige Satmanus (Giagalle, hauptsächlich aus schwefelsaurem Kall bestehend) begeben sich nach oben mit werden abgeschöft, mangfelötet schwere Theile sikhen in Boden (Länten der Glamasse). Man läust dann die Hitze sinken (Kaltschüren, wobei die Glasmasse in den näßdusigen Gautand übergeht, der zur weiteren Bearbeitung nehlwendig ist.

Die Verfertigung der matnigfaltigen Gegenstände, welche am Gilss gemecht werden, beruht unf der mehr oder weniger zilbflussigen Beschaffenbeit, welche die Giasmasse im geschnolzenen Zustande zeigt; besonders aber darunf, dass dieselbe beim Akhthien nieht plättlich erstart, vielneher vo alange, als sie im bellen Rothglithen begriffen ist, die Bildsamkeit und Debuharkeit eines mässig welchen Teiges hat.

Am häufigsten geschieht die Verarbeitung des Glasses durch Aufblasen mittelst der Glasbläserpfeife (Blasrohr) zu einem hohlen Körper, den man nachher, so lange er noch weich ist, mittelst verschiedener Werkzenge und gewisser Manipulationen zur erforderlichen Gestalt ausbildet, wobei auch die Ansetzung von Nebentlichen mit Leichtigkeit geschehen kann, da die teigartige hallflüssige Masse sich fest an andere ebenfalls noch weiche Stücke Glass anhängt und sich mit hinen verbindet.

Die Glasmasse wird auch in eigenen Modeln aufgeblasen oder in selbe gepresst, zuweilen aber auch in dünnflüssigem Zustande, gegossen, wie es bei grossen Tafel- und Spiegelgläsern der Fall ist.

Die fertig gemachten noch beissen Gegenstände müssen sogleich in einem geheitten Kühlofen gebracht, und darin einer höcht langsamen Abtählung überlassen werden. Zu rasch abgekühltes Glas ist sehr spröde und springt bei geringen Temperaturdifferenzen oder bei schwacher Erschütterung.

Feinere Glaswaaren werden häufig geschliffen und polirt.

Flusssäure löst das Glas und kann zum Aetzen desselben verwendet werden.

Die Kenntniss des Glases, der Glassnalerei und des Glasfarbens ist ural; dieselbe verbreitete sieh wahrechnildt von Acqypten aus nach Griebenland. Rom und dem übrigen Europa. Im 13. Jahrhundert verdringten die Glasspiezel, welche aus Glass mit übergossenen Zinn um Blei gefertigt wurden, die bis dahin ühlichen Metallspiegel. Im 14. Jahrhundert erzeugte Murano bei Venedig, dessen Glasprototte in dieser Zeits vellebkannt waren, folitre Glasspiegel. Im 15. nud 16. Jahrhunderte wurden Penuterscheiten in Deutschland allgemein. Die ersten gegossene Scheihen wurden in Frankrich (Es. Golabri bei Ia Pero) im Jahre 1891 fabriert; in England entstand die erste Glas-Gisserei im Jahre 173, später eine solche in Nordamerika und erst im Jahre 1892 wurden in Penutehland die Giesserein zu Stollberg bei Aachen und Waldberg bei Mannheim gegefündet.

in wint Grog

A) Bielfrele Gläser, bestehend aus Kieselskure (45-80%), Kali oder Natron, oder beiden zusammen (3-24%), Kalk (4-29%) und Thonerde (1-14%), minderg Sorten, noch Verunreinigungen von Eisenoxydul etc. enthaltend, sind: das Hohlglas, das Tafel- und Spie gleg läa.

Diese Gläser haben das spec, Gew. unter 2.8 (leichte Gläser), sie sind hart und schwer schmelzbar.

Hohlglas (Buttelglas), durch Glasbläserarbeit hergestellt. Glassorten, die hiezu verarbeitet werden, sind:

Das gewöhnliche grüne oder braune Bouteillenglas, aus den unreinsten Rohmaterialien bereitet. Farbe und Ansehen des Fabrikates sind ohne Belang. Ferner das halbgrüne, halbweisse und weisse Höhlglas. Die feinere weisse Sorte (Schleifglas), in Oesterreich auch Solin glas genannt, ist kaliren.

Die vorzüglichste Qualität des weisseu Glases ist das böhmische Krystallglas, Kronglas auch Kreideglas genannt, weil gereinigte Pottasche und Kreide dazu verwendet wird.

Man nimmt zu den feinsten Glassorten "Kali", da Natron dem Glasse leicht einen bläulichen Schein ertheilt.

Hohlglas liefern besonders Oesterreich, Frankreich nnd Belgien. Tafel- und Spiegelglas. Dieses wird entweder durch Glas-

bläserarbeit gefertigt (gestrecktes Tafelglas, Walzenglas), oder es wird, wie es namentlich bei grösseren Exemplaren der Fall ist, gegossen.

Man verwendet dazu die halbweisse und weisse Glassorte, zumeist Natronglas. Die feineren Tafel und Spiegelgläser werden geschliffen.

Das gewöhnliche Fensterglas oder das Walzenglas wird dadurch erhalten, dass man durch Blasen und Schwenken mittelst der Pfeife Cylinder erzeugt, welche dann außgeschnitten und gestreckt werden.

Geblasenes Fenster- oder Tafelglas liefern besonders Belgien, Frankreich, der Zollverein und Oesterreich.

Gegossenes Tafelglas wird in England und Preussen erzeugt. Geblasenes Spiegelglas liefert besonders Böhmen und Fürth (bei Nürnberg). Gegossenes Spiegelglas wird in Frankreich, Stollberg, Mamheim und London fabricitt.

Oesterreich liefert als Gusstafeln nur ordinäre Waare, nämlich Dachdeckplatten. Böhmisches Walzenglas wird viel nach Fürth zur Spiegelfabrikation eingeführt. Ein bedeutender Handel mit foliirten Walzenglasspiegeln namentlich der gewöhnlichen Sorte, wird in Fürth bei Nürnberg, auf dem bairischen Walde (Zwiesel) etc. getrieben.

Drayton bat 1843 die Versilberung des Glases zum Spiegelgebrauche vorgeschlagen und Methoden angegeben, die im Jahre 1856 von Liebig verbessert wurden.

Das Glas wird mit einer Silberlösung übergossen und aus dem feuchten Ueberzuge durch ein Reagens das Silber metallisch auf das Glas abgeschieden.

Zu den silbernen oder goldenen Lunnshohlglüsorn (Glaskugeln, Lenchter, Becher etc.), welche zuerst in England fabricitt wurden, verwendet man feine weisse oder gelbgefärbte Hohlglüser, welche an ihrer inneren Wand den Silberüberung auf chemischem Wege erzeugt erhalten.

Die Silberspiegel werden besonders in Fürtl<br/>ı, Nürnberg, Paris <br/>nnd Dresden erzeugt.

Nachtheile derselben sind, dass sie oft matte Flecken haben, und leicht erblinden.

B) Bielhaltige Gläser. Sie bestehen aus Kieselskaure  $(38-61^{\circ}v_0)$ . Alaunerde  $(0-2^{\circ}v_0)$ . Diese Gläser haben eine geringere Härte, leichtere Schmelzbarkeit und sind sobwerer als die früberen. Ihr specifisches Gewicht ist über 2°8; sie zeichnen sich durch die grösste Klarheit, bedentende Lichtbrechung und Farbenzerstenung ans.

Das Bleiglas wurde zuerst in England (1673) gefertigt. Gegenwärtig wird en England, Frankreich, Belgien und Nordamerika viel erzeugt. Der Zollverein und Oesterreich fabriciere bis jetzt kein Bleiglas.

Hieher gebören: Das englische Krystallglas, das Flintglas nnd der Strass.

Das englische Krystallglas wird durch Glasbläserarbeit nnd nachheriges Schleifen, Poliren, Malen, Vergolden etc., ähnlich dem böhmischen Krystallglas, zu dem feinsten Hohlglas und den schönsten Luxusartikeln verwendet.

Das Flintglas vom Fenerstein (Flint), welcher als Kieselsaurematerial dazu verwendet wird, benandt, ist bleireicher als das englische Krystallglas und wird mit geschliffenem, bleifreiem Kron-(Crown-) Clas in der Optik zu den achromatischen Linsencombinationen verwendet. <sup>5</sup>)

<sup>&#</sup>x27;) in England bezeichnet man mit dem Namen "Flintglas" alle bleibaltigen Krystallgläse

Die optischen Gläser, das Crown- und Flintglas, erfordern gleiche Dichte in ihrer Masse und bereiten dadnrch bei ihrer Herstellung in grösseren Dimensionen besondere Schwierigkeiten.

Die ersten achromatischen Linsengläser wurden im Jahre 1757 von Dollond in England construirt.

Nach fünf Jahrzehenten wurden in Deutschland die ersten optischen Gläser von Fraughofer und Utzschneider in München ') angefertigt.

Gegenwärtig fabricirt man optische Gläser besonders in England (Birmingham), Paris und in der Schweiz (Solothurn).

Strass ist ein sehr bleireiches, wenig hartes Kaliglas, welches die grösste Lichtbrechung und die schönste Farbenzerstreunng besitzt.

Vollkommen rein und farblos wird der "Strass" zur Imitation des Diamants, gefärbt zur Nachahmung versechiedener Edelsteine verwendet (Pierres de Strass). Derartige Artikel werden ganz vorzüglich in Paris, aber auch in Böhmen (böhmische Steine) erzeugt.

Gefärbte Glässer erzeugt man durch Zussammenschmelzen farbloser Glasmassen mit verschiedenen Stoffen, besonders Metallorgden. Durchsichtige Gläser werden entweder in ihrer ganzen Masse oder nur in einer Schichte (gewöhnlich an der äusseren) gefärbt (Überfangen des Glässe).

Zinnoxyd (z. B. Milchglas, Alabasterglas), sowie Knochenasche (z. B. Beinglas) zur Glasmasse hinzugesetzt, machen das Glas durchscheinend bis undurchsichtig weiss.

Die gewöhnlichen Milchglüser (Feustertafeln, Lampenglaskugeln etc.) werden durch Abreiben des Tafel- oder Hohlglases mit Schmirgel oder Sandpulver erhalten.

Zu den feineren, gefärbten, leichtschmelzbaren Gläsern gehören die Emails oder Schmelzfarben.

Wasserglas, in fester sowie in flüssiger Form im Handel vorkommend, ist kieselsanres Kali. oder kieselsaures Natron, auch zuweilen beides zusammen (Doppelt-Wasserglas). Das feste Wasserglas besitzt äusserlich eine sehr grosse Aehnlichkeit mit gewöhnlichem Glass. Man bekommt es in farblosen, gränlichen oder braungelben Stücken mit muschligem, scharfkantigem Bruche: feingepulvert löst es sich, wiewohl äusserst langsam, in kochendem Wasser auf.

<sup>1)</sup> Die Nachfolger dieser Firms sind Mers & Sölme

Vorzugsweise bekommt man im Verkaufe schon gelöstes flüssiges Wasserglas (Wasserglaslösung) und zwar in verschiedenen Concentrationsgraden, gewöhnlich mit 30—70% Wasserglasgehalt.

Das Wassergias wurde im Jahre 1826 von Professor v. Fuchs in München erfunden: es dient zu einer neuen monumentalen Malerei (Stereochromie), wobei die Bilder grosse Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse besitzen, als Anstrich zum Peuerschutze für Leicht entzändabare Gegenstände, als Anstrich für Steine zu deren besserer Conservirung, zur Anfertigung künstlicher Steinmassen, als Surrogat für Seifen, zu Kitten, zu Glasuren in der Zeugappretur, Kattundruckerei u. s. w.

# V. Bau-, Verzierungs- und Sculpturmaterialien, mineralische Bindemittel.

#### Calcit.

Kalk oder Kall stein.

Der reine Calcit hat die Härte 3 und das specifische Gewicht 26; trystallisirt besitzt er eine ausgezeichnete (rhomhoedrische) Spaltbarkeit nach drei aufeinander schiefstehenden Richtungen. Chemisch besteht der Calcit weseutlich aus kohlensaurem Kalk; in verdünnter Salzsäure berautst er lebhaft.

Der reinste, durchsichtige Calcit, wegen seiner Fähigkeit das Licht doppelt zu brechen, Doppels path genaunt, wird zu optischen Zwecken verwendet; die in grosser Meuge als Gebirgsgesteine in der Natur vorkommenden derben Abänderungen des Calcits wie z. B. Marmor, Kehbiemerstein, gewöhnlicher Kalkstein und andere, dienen als Bau- und Verzierungs-Materialien, zu plastischen Werken etc., gebrannt besonders als Bindemittel (Mortel).

Die technische Bedeutung des Marmors ist bei den Halbedelsteinen (Seite 31) berücksichtigt worden.

Erwähnenswerth ist hier noch rin besonderer Marmorattiel, nämlich die Marmorachusser and Marbein genantt. Es ist die ist kleine marmornen marmornen Kugeln, welche man in eigenen Mühlen durch blosse Rollen eckiger Steinstücken Kugeln, welche man in eigenen Mühlen durch blosses Rollen eckiger Steinstücken in Troumeln olor Pässern anferfügt und die, hanpbeilicht als Speidereg bestein steinmt, von manchen Orten (Thüringen. Tirol eta.) ans in grossen Mengen versendet werden.

Die gewöhnlichen, derben Abänderungen des Calcits, welche insbesondere mit den Namen "Kalksteine" oder "Kalke" beziehnet werden, haben oft in verschiedenem Masse Beimengungen von Magnesia (Bittererde), Thon, Kieselsaure, Eisenoxydul, Alkalisilikaten etc.

Kalksteine, welche viel thouige Bestandtheile führen, heissen vorzugsweise Mergel.

# Gebrannter Kalk oder Aetzkalk.

Kaustischer Kalk, Kalk.

Erhitzt (breunt) man die Kalksteine, was im Grossen immer in eigenen-Oefen (Kalkofen) geschicht, so verlieren dieselben bei \* Rothglühhitze (600—800° C.) ihren Kohlensäuregelaht und verwandeln sich in Actzkalk. Wird dieser mit Wasser benetzt, so erwämt er sich bedeutend, schwillt auf und zerfällt in ein Pulver (gedlochter Kalk, Kalkhydrat). Bei grösserem Wasserzussatze entsteht Actzkalkbreiz zuletzt Kalkmilch.

Man unterscheidel fetten und magerom Actikalk; der fette Kalk ribrt, von den reineren Kalksteinen ber, ist wiese, Bocht sich gat; nass zwischen den ner Fingera zerrieben, bedingt er ein schliftpfriges (fettes) Gefühl; der magere Kalk, von weniger reinen Kalksteinen gewonnen, besität die angeführten Eigenschaften im minderem Grade. Zur Mörtelbereitung verwendet, verträgt er weniger Sand als der frührer.

Der Actzkalk dient zur Bereitung des gewöhnlichen Mörtels, zur Fabrikation von Chlorkalk, Actzalkalien und Seifen, zum Reinigen des Leuchtgases, zur Raffmation des Zuckers, zur Stearinfabrikation, für Tiegel zum Platinschmelzen, als Polirmittel (Wienerkalk), bei der Sodaerzeugung, in der Gerberei, Bleicherei, Farberei, als Dünger n. s. w. Kalkmilch verwenden die Maurer zum Tünchen der Gemäuer,

### Hydraulischer Kalk.

Dieser ist ein durch freude, chemische Bestandtheile (wessetlich Thon und Kisselsäure) veränderter Actkalk, welcher sich nicht
mehr lösechen lässt, sondern gepulvert und mit Wasser allein oder
noch überdies mit Sand zu einem Brei (Mörtel) angemacht, im
Wässer, sowie auch ausser demselben, rasch erstarrt und steinige
Consistenz annimmt. Der gewöhnliche Mörtel erhärtet an der Luft
sehr langsam und zerweicht völlig im Wasser.

Der hydraulische Kalk ist daher als Wassermörtel von der grössten Wichtigkeit, wird aber auch als schnell trocknender Luftmörtel benützt. Die ursprüngliche, schon in der ältesten Zeit angewendete Bereitungsweise des hydraulischen Kalkes besteht darin, dass man fetten Aetzkalk mit einem sogenannten "Cement" innig vermengt.

Cemente in diesem Sinne sind thon- und kalkhaltige Substanzen, welche auf natürlichem oder könstlichem Wege gebrannt sind und dem Aetzkalke innig beigemischt, einen mehr oder weniger guten hydraulischen Kalk geben.

Zu den natürlichen Cementen gehören: Puzzolane, Trass, Santorinerde, Tuffe u. s. w., zu den künstlich entstandenen Cementen gehören die Nachahmungen der obigen oder Cement-Surrogate, wie: Ziegelmehl, zerriebene Schlacken, Steinkohlenasche u. a.

P uzzolan e, römischer Gement, ist ein rulkanischer Tuft, welcher eine lockere, weiche, fast zerreibliche, aschgrane, röthliche bis schwärzliche Masse darstellt. Wahrscheinlich ist die Puzzolane durch Verwitterung einer binnssteinartigen Lava entstanden. Sie findet sich in ganzen Högelketten in vielen Gegenden Italiens, zu Puzzoli bei Neapel in den Apeninnen, in der Gegend von Rom etc. In Frankreich wird Puzzolane künstlich erzeugt.

Trass (Tarrass) ist von gelber oder grauer Farbe, stellt im wesentlichen zertrümmerten und zerriebenen Bimstein dar. Er bildet an manchen Orten, besonders in den Rheingegenden, z. B. bei Bonn, mächtige Niederlagen und wird ähnlich wie der Torf terrassenförmig ausgestochen, deshalb sein Name. Holland fabricirt künstlichen Trass.

Santorinerde heisst eiue hellgraue, gelblich röthliche, erdige Masse, die auf griechischen Inseln, wie Santorino, Theresia u. a. vorkömmt.

Naufrilcher hydraulischer Kalk, erzeugt durch vorsichtiges Brennen gewisser in der Natur vorkommender Mergel (hydraulische Mergel). Der zuerst auf diese Art dargestellte hydraulische Kalk wurde aus den sogenannten Themsesteinen (Sheppy-Steine) gewonnen, welche sich als faust- bis kopfgrosse Knollen (Septarien) im tortiären Londonthon an den englischen Küsten, auf einigen englischen Inseln (Sheppy u. a.), an den Themseufern u. s. w. finden. Dieselben gebrannt und zermahlen üfern einen vorzäglichen hydraulischen Kalk, der seiner röthlichen Farbe halber, die der des römischen Cements (Puzzolane) gleicht, "Ronn an -Cement" genannt wurde. Lange Zeit war dieser hydraulische Kalk er einzige nattriche, bis

man später an mehreren Orten Mergel fand, die sich zum Brennen von hydraulischen Kalk verwenden lassen.

In Oesterreich z.B. kommen in der Gegend von Kufstein in Tirol Mergel vor, aus denen sehr gute bydraulische Kalke gebrannt werden.

Man unterscheidet fette und magere hydranlische Kalke. Die ersteren sind die besseren, sie vertragen, wenn Sand in deu Mortel eingemischt wird, mehr von demselben nnd erhärten schneller als die mageren.

Der hydranlische Kalk wird in Fässern verpackt und versendet, er muss vor dem Luftzutritte gut verwahrt werden, weil er sonst verdirbt.

Künstlicher bydraulischer Kalk oder Fortlaust-Cement wird durch Breunne einer im bestimmten Verhältuisse bereiteten Mischung von Actzkalk und Thon erzeugt. Man fabricirte denselben zuerst in England, im Jahre 1836 und nannte ihn zum Unterschiede vom Roman-Cement, Portland-Cement\*, weil er im erhärteten Zustande die grünlichblanliche Farbe des in England viel verwendeten Portland-Bansteines anniumt.

Portland-Cement ist schwerer als die natürlichen hydranlischen Kalke, er stellt ein schuppig-krystallinisches Pulver von dunkelgrünlichgraner Farbe dar und wird gegenwärtig ansser in England noch an vielen Orten und meist in grosser Vollkonmenheit angefertigt.

Ansser der schou erwähnten Anwendung des hydraulischen Kalks zu Wasser- und Luftmörteln wird derselbe auch zum Gnsse von künstlichen Steinen, Röhren, architektonischen Ornamenten, Statuen n. dgl. verwendet.

### Gyps.

Der Gyps hat die Härte 1:5—2, das specifische Gewicht 2:8: Krystallisirt ist er nach einer Richtung ansgezeichnet spalthar. Der Gyps besteht chemisch am sehwedelsaurem Kalk mit Wasser (zwei Aequivalente), branst daher nicht in verdünnter Salzsäure. Seiner geringen Härte halber ist er mit dem Fingernagel ritzbar.

Die reinen Gypse wie: Franeneis, Fasergyps und Alabaster, werden im rohem Zustande mechanisch verarbeitet, wie dieses schon früher bei den Halbedelsteinen erwähnt wurde.

Die Bildhaner unterscheiden ansser dem eigentlieben Alabaster, auch einen sogenannten Kalk-Alabaster. Es ist dies ein durchscheinender Kalksinter (koblensaurer Kalk), weiss bis honiggelb mit den verschiedensten Farbenzeichnungen. Er wird Achatalabaster genannt und unterscheidet eich vom echten Alabaster leicht durch seine Härte und das Aufbrausen in verdünnter Salzsäure.

Der gewöhuliche als Gebirgsgestein (oft mit Steinsalz zusammen)') vorkommende, derbe Gyps (Gypsstein) wird gebrannt, gepocht und als Gypsmehl in Handel gebracht.

Der Gyps wird in Oefen bei weit geringerer Temperatur als der Kalkstein gebrannt. Beim Brennen verliert er sein chemisch gebundenes Wasser. Gebrannter Gyps, gemahlen und mit Wasser zu einem Brei angemacht, erstarrt alsbald au der Luft zu einer festen Masse, welche aber nur an trockenen Orten beständig; ist,

Behufs Darstellung besserer Sorten gebraunten Gypses, erhitzt man feingemahlenen, reinen Gyps (Franceneis, Alabaster) im eisernen Kessel anter stetem Umrühren über schwachem Feuer, bis die kochende Bewegung des Gypses aufhört.

Gebrannter Gyps zieht begierig Feuchtigkeit au, muss daher vor selber gut geschützt werden, weil er sonst verdirbt, d. h. beim Anrühren mit Wasser nicht mehr erhärtet.

Der Gyps wird zu Stuccaturarbeiten, zu Gypsabgüssen, zu Nachahmungen künstlicher Marmore (Stuckarbeiten) zu Kitten, als Mörtel etc. verwendet.

#### Meerschaum.

Diese zu den bekannten Meerschaumköpfen und Cigarrenspitzen erwendete Substaar ist eine chemische Verbindung von Kieselsaure, Bittererde und Wasser. Er findet sich in der Natur nur derb in knolligen Massen. Seine Farbe ist rein weiss oder ins Graue und Gelbe geneigt.

Im trockenen Zustande ist sein specifisches Gewicht O'8—11, frisch gegraben ist er weicher als nach dem Austrocknen; er ist undurchsichtig, milde, zugleich wachsartig zähe, so dass er Hammerschläge erträgt ohne zu brechen. Der Meerschaum fühlt sich etwas fettig an, ist hygroskopisch und haftet daher an der seuchten Zunge.

Er enthält manchmal Hohlräume oder feste Einschlüsse, namentlich Kieselknollen.

Der schönste Meerschaum findet sich in Natolien zu Kiltschik bei der Stadt Konieh; er heisst natolischer, kleinasiatischer oder

<sup>1)</sup> Steinsalzlager sind immer von Gyps, Anhydrit, Thon etc. begleitet.

türkischer Meerschaum und ist beinabe ausschliesslich der im Handel vorkommende. Ueberdies findet sich noch Meerschanm in Griechenland bei Theben und in Spanien bei Toledo und Madrid.

Ueber Triest kommt der türkische Meerschaum in Form von Klötzen, die an Ecken und Kanten abgerundet und sonst noch rielfach beschnitten sind, zum Theile aber auch als roh gearbeitete Meerschaumofeifen nach Wien.

Die aus Meerschaum zu Rauchrequisiten geschnittenen Pfeifenkopfe und Cigarrenspitzen werden in Wachs eingelassen, d. h. im geschmolzenen Wachs oder in Oel durch kürzere oder längere Zeit getränkt, damit sie sich beim Gebrauche allmählig bräunen, sich "anrauchen."

Nach dem Einlassen werden die Köpfe mit feinem Tripel oder gebrauntem, zerfallenem Kalk mittelst wollener Lappen oder erweichter Schachtelhalme polirt.

Meerschaumabfälle werden fein gemahlen, mit reinem Thone, Alaun etc. gemengt und eine breiartige Masse bereitet, welche man langsam trocknen lässt.

Eine solche Composition heisst Massa oder Masse, die daraus angefertigten Pfeifen heissen Massa- oder Masseköpfe.

Die Anfertigung von Masse nahm um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu Ruhle in Thüringen ihren Anfang, wo sie heute noch sehr zu Hause ist. Aber auch in Wien, Pest und anderen Orten fertigt man gegenwärtig die falschen Meerschammwaaren so orzußglich an, dass nur ein durch lange Uebung erfahrener Spezialist dieses Faches im Stande ist, Echtes vom Unechten gut zu unterscheiden.

#### Topfstein.

Lavezstein, Giltstein.

Ein aus Talk und Chlorit gemengtes Gestein, das besonders in der Centralalpen, aber auch in Schweden, Grönland und anderen Orten in grösserer Menge vorkömmt. Er ist von grünlichgrauer Farbe, weich, sehr milde, zähe und fühlt sich fettig an.

Wegen seiner leichten Verarbeitung und seiner Fähigkeit, starkes Feuer auszuhalten und darin sich noch zu erhärten, wird er schon seit Langem an manchen Orten, wie in der Schweiz, Italien. Tirol, Corsika etc., als Gestellstein für Schmelzöfen, Ofenplatten, Kamine, als Topfstein, zu allerlei Küchengeschirren u. s. w. benützt.

Speckstein und Serpentin sind schon S. 35 erörtert worden.

Andere hieher zu zählende Steine sind: Sandstein, Duchschiefer, Granit u. s. w.

Sandstein, ein sehr verbreitetes 'Gelirgsgestein, welches aus Quarzkörnern besteht, die durch ein kalkiges, theniges oder kieseliges (quarziges) Bindemittel mehr eder weniger zu einem festen Gesteine verbunden sind.

Bachschiefer ist ein Thomschiefer, welcher sich durch eine besondere Spaltungsfähigkeit zu Platten bereiten lässt. Er hat eine schwarzgrane eder mehr ins Röthliche gehende Farbe, soll, wenn er gut ist, kein Wasser einsangen und beim Erhitzen nicht in Stücke zerfahren. Der Dachschiefer wird gegenwärtig viel als Dachdeckmaterial, zu Veräfiningen ott, erwemdet.

Gute Dachschiefer kommen von den Rheingegenden, aus Thüringen, vom Harz, aus Frankreich (Ardennen), England (Wales), Belgien u. s. w.

Granit ist ein krystallinisches Gebirgegestein von ausserordestlicher Verbreitung; er stellt ein Gemenge von Feldspath, Quars und Glimmer dar. Seine Gebirgestruktur ist massig; wird selbe schleftig, so geht der Granit in den "Gneis" über. Der Granit dient zu Pracht- und monnmentalen Bauten, als Strassenfläster (Wien) n. s. w.

# VI. Schleif- und Polirmittel, Mühlsteine.

### Schleif- und Wetzsteine.

Die gewöhnlichen Schleifsteine, welche als Scheiben auf Achsen gesteckt sind und mittelst dieser beim Gebrauche in Umlauf gesetzt werden (Drehsteine), sind in der Regel Sandsteine. Diese sollen möglichst gleichartig, feinkörnig und frei von härtern Einschlüssen sein.

Gute derartige Sandsteine finden sich in England, Frankreich, Sachsen (Pirna), Thüringen, Schwarzwald, Tirol etc.

Zu besseren Handschleifsteinen, Wetz- oder Abziehsteinen, wetze mit Wasser oder Oel angefeuchtet zur Anfertigung seiner Schneiden dienen, verwendet man den sogenannten Wetzescheinfer. Dieser ist ein hell- oder grünlichgrauer Stein mit etwas durchscheinenden Kanten, welcher ein Gemenge von Quarz und Thonschiefermasse darstellt. Er kommt gewöhnlich in schmalen Streifen im gemeinen Thonschiefer eingelagert vor.

Thouschiefer lassen sich als erhärtete Thone betrachten, welche mehr eder weniger mit feinem Quarz, Glimmerschüppehen n. s. w. gemengt sind. Die gewöhnliche dunkle Färbung rührt von einem Gehalt an Kehlenstoff her.

Hieher gehört der vorzügliche, grüne, sächsische Oelstein sowie der Hüftenbergerstein, beide zu Sonnenberg in Sachsen-Meiningen vorkommend, die Rasirmessersteine aus Belgien, welche aus einer blassgelben Schichte Wetzschiefer und einer graublauen natürlichen Unterlage von gewöhnlichem. Thonschiefer bestehen.

Die belgischen Wetzschiefer werden auch häufig als Doubletten durch Aufeinanderkitten augefertigt und an andern Orten (Thuringen) durch ähnliche aber geringere Steine nachgemacht.

Wetzschiefer kommen auch in Frankreich, am Harz, Sachsen u. a. O. vor. Natfürliche Wetzsteine, welche zum trockenen Schärfen von Sensen, Sicheln, Strohmessern etc. dienen und eine besondere, nach beiden Enden verjüngt zulaufende Form besitzen, bestehen meist aus grauem oder blauem Thonschiefer mitunter auch aus Kieselschiefer. Baiern (Unterammergau, Thurnau), Steiermark und Böhmen liefern solche Steine.

Levantinische Oelsteine, die besonders früher sehr gesucht waren, sind graubranne von Kieselerde durchdrungene Dolomite<sup>3</sup>). Diese kommen in Blöcken nach Marseille und Venedig, werden daselbst zugerichtet und versendet.

Arkansas-Steine aus Nordamerika sind sehr gute Oelsteine. Sie sind weisslich und stellen eine chalcedonartige Masse dar.

Gegenwärtig werden auf verschiedene Art Schleif- und Wetzsteine künstlich erzeugt. Für die Anfertigung von Wetzsteinen spielt der Schmirgel eine wichtige Rolle.

### Smirgel oder Schmirgel.

Ein äusserst wichtiges und viel verwendetes Schleif- und Polirpulver, das nach dem Diamantbort zu den wirksamsten gehört.

Diamantbort bekommt man theils durch das Zerstossen und Zerreiben unreiner Diamanten in einem Stahlmörser oder als das gesammelte Pulver beim Schleifen der Diamanten.

Der echte Smirgel ist eine Abänderung des Korunds, s. S. 11. Der beste und gesuchteste ist der griechische (Insel Naxos); nach diesem ist der in Kleinasien vorkommende, sogenaunte türkische zu erwähnen, welcher für manche Verwendungen wie Stahlpoliren den griechischen erestzen kann.

Andere Smirgelvorkommnisse sind von untergeordneter Bedeutung. Der griechische wie der fürkische Smirgel werden in Stäckenform ausgeführt und erst anderwärts durch Stampfen, Mahlen und Schlemmen zum Verbrauche hergerichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dolomit auch dem franz. Geologen Delomien beuannt ist seiner chem. Zusammensetzung unch: Kohlensaurer Kalb oder Calciumcarbonat mit kehlensaurer Magnesia (Bittererde) oder Magnesiumcarbonat.

Viel von dem, was im Haudel nnter dem Namen Smirgel vorkommt, besteht ans gestossenem, hartem Edelsteingruss, das ist ein Gemenge von sonst unbrauchbaren Edelsteinen und Abfällen, die sich beim Bearbeiten der Edelsteine ergeben.

Der levantinische odervenetianische Smirgel ist ein Quarz, der mit Eisenglanz durchdrungen ist. Er kommt in brannen bis eisenschwarzen Stücken aus Indien (Calcutta, Madras) nach Venedig, woselbst er gepulvert, gesiebt und durch Schlemmen in mehreren Feinheitsnummern bereitst wird.

Ausser den Smirgelpulvern kommt Smirgel auch auf Papier oder Leinwand befestigt vor; ferner wird derselbe, mit Schellack eingeschmolzen und in Formen gegossen, zu künstlichen Schleifsowie Wetzsteinen und Feilen verwendet.

## Bimsstein.

# Bimstein.

Ein vulkanisches Product, welches als ein natürlich gebildetes und schaumig aufgetriebenes Glas angesehen werden kann, und sich sowohl an thätigen als auch an erloschenen Vnlkanen findet. Er bildet eine weisse, ins Grane und Schwarze gehende, blasige, schwammige Masse, welche seidenglänzend und verworrenfaserig ist. Obwohl das spec. Gew. 2—2:2 beträgt, so schwimmen, der blasigen Beschaffenbeit halber, die meisten Bimssteine im Wasser.

Er findet sich auf den liparischen Inseln (sicilianischer Bimsstein), im griechischen Archipel, auf Island in der Anvergne, zu Andernach, in Böhmen u. s. w.

Der Bimsstein wird theils in Stücken, theils in Pulverform zum Schleifen und Poliren von Stein, Metall, Holz, Leder, Elfenbein u. s. w. verwendet.

Die Bimssteinstücke werden mit Stroh umwickelt, in Fässern verpackt und versendet.

Der Bimsstein wird auch künstlich bereitet. Er kommt tafelförmig in verschiedenen Härten und Feinheitsgraden vor und wird seines gleichmässigen Kornes halber häufig dem natürlichen vorgezogen.

# Tripei.

Ein meistens gelblichgraues, auch aschgraues, bräunliches oder geflecktes, lockeres Mineral, welches gepulvert ein bekanntes Polirund Putzmittel für Metallwaaren, Spiegel und Edelsteine abgiebt.

Bisching, Waarenkunde, L. Abthlg.

Er besteht im Wesentlichen aus Kieselerde mit beigennengtem Thon, ilsenoxyd nnd Wasser. Er klebt nicht an der feuchten Zunge, und mikroskopisch untersucht, hat er sich als ein Haufwerk von Kieselpanzern vorweltlicher Infusorien erwiesen. Tripel findet sich in der Levante. Deutschland, Frankreich etc.

Nach der Stadt Tripoli in Syrien hat er seinen Namen.

Der sonst häufiger als jetzt zu uns kommende levantische Tripel heisst gewölnlich venetianischer. Deutscher Tripel kommt in Tirol, Böhmen etc. vor. Französischer Tripel kommt aus der Auvergne und Bretagne und ist oft von schwarzer Farbe; eine feine, grane Tripelart liefert England unter dem Namen, englische Erde\*.

Der Tripel wird, bevor er in den Handel kommt, gepulvert, gesiebt, geschlemmt und meist in kugel- oder kegelförmige Stücke geformt.

Die gewöhnlichen Putzpulver bestehen jedoch nicht immer aus echtem Tripel, sondern oft aus Gelberde, Mergel, zersetztem Schieferthon, Bimsstein u. s. w.

Polirschlefer oder Silbertripel ist eine leichte, schieferige, erdige und zerreibliche Abart des Tripels. Derselbe ist von gelblich-, graulich- oder braulichweisser Farbe, klebt wenig an der Zunge und schwimmt auf dem Wasser. Fundorte sind: Bilin in Böhmen, Zwickau in Sachsen. Der Polirschiefer wird zum Poliren und Putzen des Silbers, der Edelsteine, Gläser u. s. w. augewendet.

Der Riebschiefer unterscheidet sich vom Polirschiefer durch seine grössere Schwere, seine sehr dünnblättrige Spaltung und sein Anhängen an die feuchte Zunge oder Lippe. Er findet sich besonders am Menilmontant bei Paris sowie im böhmisch -sächsischen Ergebirge und wird wie der Polirschiefer verwendet.

#### Polirroth.

Englisch und preussisch Roth, gebrannter Ocher, Colcothar, Caput mortuum, rothes Eisenoxyd, Engelroth.

Polirroth ist nathriches oder kinstlich dargestelltes Eisenozyd. Das natürliche Eisenozyd findet sich als Mineral, welches Rotheisenstein (Hämstit, Blutstein) genannt wird und eines der wichtigsten Eisenerze ist (s. S. 54), vor. Dieser hat die Härte — 6, das spec. Gewicht 5-3, eine bräumlichrothe ins Schwarze gehende Farbe und kirschrothen Strich. Er kommt krystallisirt (Eisengland), in krystallisischen, fisserjen und kugligen Gestalten (rother Glas-

kopf), in körnigen bis dichten Massen (Rotheisenstein schlechtweg), sowie in erdigen meist mit Thon verunreinigten Abänderungen (Rothei, orther Thoneisenstein) iu der Natur vor. Der Rotheisenstein wird gepulvert und geschlemmt als Schleifmittel und in festen, harten Stücken, wie der Polirstahl, zum Glätten von Metallwaaren gebraucht.

Das künstliche Polirroth wird gewöhnlich dargestellt durch eithen des gelben Eisenochers oder der Schlemme aus den Vitriolnnd Alaumwerken. (Das bei der Bereitung des Vitriolös als Rückstaud erhaltene Product führt den besonderen Namen Caput mortuum oder Colocthar.)

Das künstliche Polirroth stellt ein rothes, schweres Pulver dar, welches Farbenabweichungen (braunroth bis ins Violette) und Harte.

Ausser zum Poliren dienen die verschiedenen Arten des rothen Eisenoxydes auch als rothe und braunrothe Anstreichfarben.

Als Polir- und Putzmittel werden ferner Kreide, Wiener Kalk (kieselfreier, gebrannter Kalk), Zinnasche (Zinnoxyd), Knochenasche u. a. verwendet.

### Probirstein.

Ein harter, schwarzer und glatt geschliffener Stein, welcher zur Untersuchung von Gold- und Silberlegirungen dient (s. S. 42 und 47) und deshalb von Salpetersäure nicht angegriffen werden darf.

Gewöhnlich benützt man dazu eine schwarze Abart des Quarzes, den sogenannten Kieselschiefer, anch lydischen Stein (Lydit) genannt. Dieser ist dicht, oft von weissen Quarzadern durchzogen uud findet sich eingelagert im Thonschiefer und als Geschiebe.

Als Probirstein dient auch schwarzer Jaspis oder schwarzer Basalt. In England benützt man zu diesem Zwecke auch schwarz gefärbtes Wedgewood.

### Mühlsteine.

Gute Mühlsteine sollen harte und poröse Steine sein und die Eigenschaft haben, dass die Ränder der Poren bei der Abnützung des Steines immer scharfkantig bleiben.

Die besten Mühlsteine sind die französischen von La ferté sons Jouarre (Dep. Seine et Marne). Dieselhen bestehen ans einzelnen Stücken, welche mittelst eines Kittes und herumgelegter, eiserner Reifen zu Mühlsteinen zusammengesetzt sind. Das Materiale dieser berühmten Mühlsteine ist ein blasiger, bläulich- oder gelblichweisser Quarz, welcher unregelmässig im Süsswasserkalke des dortigen Tertiärgebirges eingelagert vorkömmt.

Ein gutes Mühlsteinmaterial ist die hasaltische Lava, welche sich bei Niedermendig, sowie bei Mayen und Kottenheim am Rhein findet. Sie ist hart, poros und von schwarzgrauer Farbe. Die daraus gefertigten Steine werden von Andernach aus versendet.

Ausser dem Mühlsteinquarz und der Mühlsteinlava verwendet man noch Porphyre Granite, meist aber gewisse Sandsteine.

Oesterreich hat gute Quarzmühlsteine in Ungarn, nämlich zu Fony im Abanyvárer Comitate und zu Sárospatak im Zempliner Comitate.

# VII. Schreib-, Zeichen- und Farbmaterialien.

#### Graphit.

Reissblei, Wasserblei.

Der Graphit ist ein Mineral, welches selten deutlich krystallisirt (hexagonal in sechsseitigen dünnen Blättchen), sondern meistens in krystallinisch blättrigen oder in dichten derhen Massen vorkömmt.

Der Graphit hat Metallgianz, eine dunkelgraue Farbe, ist milde und fühlt sich schlüpfrig an; das spec. Gew. ist bei 2:3, seine Härte so gering, dass er in den Händen abfärht. Der Strich ist schwarz und glänzend.

Der Graphit ist unschmelzbar und sehr schwer verbrenulich; er besteht wesentlich aus Kohlenstoff und findet sich sowohl lageroder nestweise, als auch eingesprengt im Urgebirge (Gneis, Glimmerschiefer, Thouschiefer u. s. w.), seltener im Steinkohlengebirge.

Einer der wichtigsten Fundorte war frühes Borrowdale in Cnmberland. Die Ausbeute der Gruhe (im Jahre 1664 entdeckt) an vorzüglichem Graphit hat aber gegenwärtig sehr abgenommen.

Guter Graphit in grosser Menge findet sich im südlichen Böhmen (Kruman), verureinigter kommt viel zu Hafnerzell und Obernzell bei Passau vor. Berühmt ist das Vorkommen des Graphits auf Ceylon (Export seit 30 Jahren) und in Ostsibirien, am Felsengebirge Batougol nach der chineischen Grenze (vom Franzosen Allbert im Jahre 1847 entdeckt), von welchen beiden Fundstätten grosse Mengen des besten Materials nach Europa kommen.



Graphit findet sich ferner in Frankreich und Spanien, sowie in Nordamerika (New-Yersey, Californien) und in Brasilien.

Die bekannteste Verwendung des Graphits ist die zur Fabrikation der sogenannten Bleistifte.

Im Mittelalter kannte man unsere Bleistifte noch nicht. Die alten Maler bedienten sich gewisser Stifte (styli) aus Blei oder einer Bleizinn-Legirung. Die ersten Bleistifte wurden gleich nach Entdeckung des vorzüglichen Cumberland-Graphits, im Jahre 1605 aus dem rohen Graphit angefertigt (englische Methode). Diese Methode ist der Unzulänglichkeit des hiezu erforderlichen, vorzüglichen Rohmaterials halber immer seltener geworden und man fabricitz gegenwärtig zum bei Weiten grössten Theil auch in England sogenannte künstliche Bleistifte aus einer Mischung von Graphit und Thon.

Diese Methode der Fabrikation wurde im Jahre 1800 gleichzeitig von Condé in Paris und Hardtmuth in Wien erfunden.

Der Graphit wird gepulvert, geschlemmt und dann mit feinem Thon vermengt. Die teigartige Masse wird durch Pressen zu Stiften geformt, welche sodann gebrannt werden. Die Stifte bekommen gewöhnlich eine Holzfassung, welche für die feineren Sorten von Elbestiften meistens aus virginischem Cedernholz (Juniperus virginea) oder aus westindischem Zuckerkistenholz (Cedrela virginea) angefertigt wird.

Ungefasste, runde Stifte, besserer Qualität. aussen gefirnisst, heissen an manchen Orten, Blei- oder Graphitfedern; ganz ordinäre, vierseitige, ungefassta Stäbe, Wasserblei.

Die Fabrik "Faber" in Stein b. Nürnberg (gegründet im Jahre 1760), welche den ausgezeichneten sibirischen Graphit bezieht, ist die erste in diesem Fache. Ihre Erzeugnisse gehen nach allen Theilen der Welt.

In Oesterreich ist die berühmte Bleistiftfabrik "Hardtmuth" in Budweis (früher Wien, gegründet 1787), welche den böhmischen Graphit verarbeitet, zu erwähnen.

Ausser den genannten Fabriken bestehen noch welche in Baiern bei Nürnberg, Regensburg), in England, Frankreich, Württemberg, Amerika u. s. w. Der Graphit dient zum Ueberziehen von Oefen (Ofenschwärze), mit Thon versetzt zn feuerfesten Tiegeln, mit Fett vernischt als Schmiere etc.

#### Röthel.

### Röthelstein, Rothstein.

Der natärliche Röthel ist ein Gemenge von rothem Eisenoxyd mit Thon. Er findet sich am rothen Berge bei Saalfeld in Tharingen, am Pezenstein bei Närnberg, in Tirol, Böhmen, Schlesien u. s. w. Er wird theils direct zu ordinären Rothstiften mit Hüllen aus gemeinom Holz, Schilf oder Papier verarbeitet oder die Handwerker bedienen sich seiner in rohen Stücken.

Aus geschlemmtem Röthel bereitet man die besseren Stifte, die Pariser- und englischen Crayons.

Die feinsten Roth- sowie Farbenstifte als Schreibmaterial werden, ähnlich wie die Bleistifte, aus teigartigen Mischungen von feinem Thon mit Zinnober oder Mennige, Berliner Blau etc. und einem passenden Bindemittel bereitet, gepresst und in Holz gefasst.

#### Kreide.

#### Schreibkreide, weisse Kreide.

Die Kreide ist eine weisse, gelbliche oder grauliche, zerreibliche, stark abfärbende Abänderung des Calcites oder Kalksteines. Sie besteht aus kohlensaurem Kalk, der mit Thon, Kieselorde, Eisenoxyd mehr oder weniger vermengt ist.

Die Kreide ist ein Gebirgsgestein, enthält Schichten von eingelagerten Feuersteinen und findet sich im nördlichen Frankreich, Dänemark, an den südlichen englischen Küsten, an den Küsten der Nord- und Ostsee (Insel Rügen) u. a. O.

In den deutschen Handel kommt viel Kreide aus Dänemark (Sceland, Moen) und Frankreich (Champagne, Gegend von Rouen, Paris). Unreine Kreide, wie sie in Galizien und Tirol vorkommt, heisst

auch Bergkreide.

Als Schreibkreide dienen entwoder die rohen Stäcke in Stangenform gesägt, oder die aus Schlemmkreide bereiteten, vierkantigen oder runden Stifte, welche gewöhnlich mit Papierhüllen versehen werden.

Feine, geschlemmte Kreide kommt unter mehreren Namen, wie Wiener Weiss, Blanc de Meudon u. s. w., im Handel vor und dient als Anstrichfarbe, Putzpulver für Silber etc.

Spanische, Briançoner, anch venetianische Kreide, die besonders zum Zeichnen auf Tuch und Schiefertafeln benützt wird, ist Speckstein oder Tanfstein.

### Schwarze Kreide. Zeichenschiefer.

Die sogenannte schwarze Kreide ist ein weicher, milder, durch beschiefer. Dieser hat einen schwarzer, leicht abfarbender Thonschiefer. Dieser hat einen schieftigen Laugs- und einen erdigen Querbruch. Die besten Sorten (Pierres d'Italie) kommen aus Italien; er findet sich aber auch in Spanien, Frankreich, am Thüringerwalde u. a. O zor.

Aus den nutzbaren Stücken werden mit Spalthämmern uud feinen Sägen die zum Zeichnen dienenden Stängelchen geformt.

Diese natürlichen Stifte sind die besten. Da sie an der Luft ihre ursprüngliche Weichheit verlieren und schwerer abfärben, so müssen sie an einem feuchten Orte aufbewahrt werden.

Zu den gewöhnlichen Sorten schwarzer Kreide wird das Materall gepulerst, geschlemmt und mit Gummissaser zu einem Teige angemacht, aus welchem man die Stängelchen presst, die nach dem Trocknen lackirt werden. Solche Stifte, wie auch solche, die aus einer Mischung von Thonerde und Kienruss dargestellt werden, färben wegen des Bindemittels nicht so gut ab, als die nattriichen. Diese Fabrikat kommt meist aus Paris, deshalb der Name "Pariser Stifte".

### Schiefertafeln und Schiefergriffel.

Die als Schreibtafeln verwendeten Schieferplatten sind aus reinem, hartem, schwarzem Thonschiefer, dem sogenanuten Tafelschiefer angefertigt.

In Deutschland wird der beste Tafelschiefer im Thüringerwalde (Lehesten) gebrochen. Aus den Blöcken spaltet man Tafeln, schleift dieselben mit Sandstein oder Bimsstein und zum Behufe besserer Schwärzung und Glättung mit Kohlenpulver, worauf sie umrahmt und in den Handel gebracht werden. Die Versendung geschicht besonders von Sonneberg aus.

Die zu den Schiefertafeln gehörigen Schiefergriffel bestehen aus einer Art Thonschiefer (Griffelschiefer), der nur an wenigen Orten vorkommt, weicher ist als der Tafelschiefer und dessen Blöcke die Eigenschaft haben, dass sie durch einen Schlag sogleich in eine Menge Stengel zerfallen. Fast alle im Handel vorkommenden Schiefergriffel kommen aus einem Bruche zu Gräfenthal nächst Lebesten in Thüringen und werden von Sonneberg aus versendet.

Statt der steinernen Schreibtafeln benützt man auch vielfach die sogenannten Papierschiefertafeln und statt der Steingriffeln Stifte aus Speckstein und Talk.

Die Papierschiefertafeln sind aus Pappe angefertigt und mit einem schieferfarbigen, rauhen Ueberzuge aus Bimssteinpulver, Kienruss und Leisöl versehen. Dieselben werden besonders zu Nürnberg und Budweis (Firma Hardtmuth) angefertigt.

### Lithographische Steine.

Zu Zwecken der Litbographie sind nur ganz feinkörnige, vollkommen gleichartige Kallsteine brauchbar. Die von dem Erinder der Litbographie (Sennefelder) im Jahre 1798 zuerst benützten Steine sind die von Solenhofen und Pappenheim in Bayern, welche noch immer die vorzüglichsten sind. Dieselben haben eine gelbe oder bläulichgraue Farbe (feine Sorte), sind sehr gleichförmig dicht and brechen in Platten von 2—6 Zoll Dicke.

Frankreich producirt an mehreren Orten (Chateauroux, in den Cevennen, in Burgund), England in N. Wales lithographische Steine, die aber denen von Solenhofen an Güte nachstehen.

# Farben.

### .i. Weisse Farben. Bleiweiss.

Schieferweiss, Kremser Weiss, Venetianer und holländisches Weiss.

Reines Bleiweiss (basisch kohlensaures Bleioxyd) ist eine weisse, erdige, schwere Masse ohne Geruch und Geschmack, welche von allen weissen Farben die stärkste deckende Kraft hat. Ein Nachtheil dieser Farbe ist der, dass sie durch Schwefelwasserstoffigas, welches mitunter in der Luft vorkomunt, gebrünut und geschwärzt wie

Bleiweiss wird seiner vielfachen Anwendung wegen als Anstrichfarbe im Grossen dargestellt und bildet einen wichtigen Handelsartikel

Die Fabrikation von Bleiweiss ist sehr alt; sie ist bis vor kurzer Zeit, wo man viele Vonsichtsmassregeln eingeführt hat, der Gesundelst der dabei betheiligten Arbeiter sehr gefährlich gewesen. Bleiweiss ist sehr giftig, und es kann, als feiner Staub eingesthmet, eine tödtliche Krankbeit, die "Bleikolik", erzeagen.

Holländische Fabrikationsmethode. Nach dieser wird metallisches Blei in Berührung mit Essigdämpfen, Kohlensäure und Sauerstoff bei geeigneter Temperatur in Bleiweiss verwandelt. In Holland, Belgien und einigen deutschen Pabriken wird das Blei in dünnen, spiralförnig gewundenen Blechen in irdene Topfe gesetzt, auf deren Boden sich Essig befindet; die Topfe werden mit Bleiplatten bedeckt und in Pferdemist eingegraben. Durch die eintertende Gährung des Pferdemistes wird die Temperatur erhöht, der Essig verdampft und unter Mitwirkung des Sauerstoffs und der sich durch die Gährung entwickelnden Kohlensäure bildet sich Bleiweiss.

In den meisten Fabriken Deutschlands und namentlich Oesterreichs (Kärnthen), benutzt man statt der Töpfe geheizte Kammern, deren Boden mit einer Schicht Lohe, Weinlager, Früchte u. s. w. bedeckt ist, durch welche Essig langsam durchsickert.

Nach der holländischen Methode verwandelt sich das Blei von der Oberfläche aus in Bleiweiss, welches sich in grösseren, feste plattenformigen Stücken von den Bleiplatten ablösen lässt. Dieses Bleiweiss kommt zum Theil als sogenanntes Schieferweiss in den Handel, wird aber grösstentheils in den Fabriken nass zermablen, geschlemmt und zu verschiedenen Sorten hergreichtet, verkauft.

Das französische Verfahren der Bleiweisserzeugung, wie es zu Glichy bei Paris nach einer von Thénard und Roard im Jahre 1801 erfundenen Methode, im grossartigen Massstabe betrieben wird, besteht darin, dass man durch Bleiessig Kohlensäuch eitett, wobei sich Bleiweiss in feinster Pulverform ausscheidet. Das erhaltene Bleiweiss, welches sich durch besondere Weisse auszeichnet, deckt nicht so gut als das frither.

Nach der neueren englischen Methodo wird sehr gut deckendes Bleiweiss erhalten, wenn man fein zertheilte Bleiglatte mit Bleizuckerlösung befeuchtet und in geschlossenen Trögen unter stetem Umrühren mit Kohlensäure (durch Verbrennen von Koks erzeugt) innig in Berührung bringt.

Bleiweiss kommt in Blättern (Schieferweiss), in Brocken, in eigene Formen gepresst, als feines Pulver (französisches) oder mit Leinöl angerieben in den Handel.

Das Bleiweiss des Handels ist häufig mit Schwerspath und Bleivitriol, seltener mit Kreide, Gyps, Thon ete. versetts. Reines Bleiweiss muss sich in verdünnter Salpetersäure vollständig lösen; durch überschüssig zugesetztes Actzkali darf in der klaren Lösung kein Niederschiag (Kreide) entstehen.

Viele unter verschiedenen Namen im Handel vorkommende, billigere Bleiweisssorten sind bestimmte und bekannte Mischungen von Bleiweiss mit fein gepulvertem und geschlemmtem Schwerspath (Baryt).

Die reinste Sorte von Bleiweiss heisst Kremser Weiss, welches ganz vorzüglich in Kärnthen (Klagenfurt, Wolfsberg) aus dem reinen Villacherblei dargestellt wird. Es kommt meist in kleine Täfelchen geformt zum Verkaufe.

Kremser Weiss, wahrscheinlich ebemals in Krems fabricirt, wird gegenwärtig wie die nachstehend benannten Bleiweisssorten, fast von allen Bleiweissfabriken geliefert.

Venetianer Weiss besteht ans einem Gemische von 1 Theil Bleiweiss mit 1 Theil Schwerspath. Es findet sich im Handel meist in kleinen Zuckerhutformen.

Hamburger Weiss ist eine Mischung von 1 Theil Bleiweiss mit 2 Theilen Schwerspath.

Hollander Weiss enthält bis zu 75% Schwerspath.

Perlweiss heisst die Waare, welche zur Verdeckung eines Stiches ins Gelbe mit etwas Berliner Blau oder Indigo versetzt ist.

#### Zinkweiss.

### Zinkoxyd, Zinkblumen.

Ein sehr zartes, lockeres Pulver, welches als weisse Farbe weniger deckt und schlechter trocknet als Bleiweiss, dafür aber in sehwefelwasserstofflatliger Lutt sich nicht brüunt, mit vielen Metallfarben gut zu mischen ist und nicht die giftigen Eigenschaften wie das Bleiweiss hat

Es wird direct aus Erzen oder aus metallischem Zink durch Erhitzen bereitet. Es entwickeln sich dabei Zinkdämpfe, die mit Luft in Berührung gebracht, lockeres Zinkoxyd bilden, das man in passenden Condensatiousräumen absetzen lässt.

Zinkweiss wird erst in der neueren Zeit in grossen Fabriken, namentlich in Belgien, Frankreich und Preussen dargestellt, wodurch die immer mehr ausgedehntere Anwendung dieser Farbe befördert wird.

Zinkgrau ist eine minder reine Sorte von Zinkweiss, die sich besonders als Anstrichfarbe für Eisen eignet.

### Barytweiss.

### Permanentweiss, Blanc fixe.

Natürliches Barytweiss ist ein weisser, feingemahlener und geschlemmter Schwerspath, auch schwefelsaurer Baryt oder Baryt schlechtweg genannt. Es dient meist als Zusatz zum Bleiweiss, Chromgelh u. a. Farben.

Der Schwerspath ist ein Mineral, das sehr schön rhombisch krystallisirt mit deutlicher Spaltbarkeit, oder derb in der Natur, (meist als Begleiter von Ergengen) vorkommt; er hat die Härte 3-5 und das spec. Gew. = 4-5.

Das künstlich dargestellte Barytweiss, eine blendend weisse Farbe, kommt in der Regel wasserhaltig in Teigform als Blane fixe in den Handel und wird vorzugsweise als Leim- und Wasserfarbe in der Tapeten- und Kartenmalerei, Glanz- und Buntpapierfabrikation etc. verwendet.

Barytweiss ist indifferent gegen die Einwirkung der Luft, dunkelt nicht bei Gegenwart von Schwefelwasserstoff, ist jedoch als Oelfarhe zu wenig deckend.

### Talk.

### Talkstein, Federweiss, venetianischer Talk.

Talk ist eine natürliche Verbindung von Kieselsäure mit Talkrede (Magnesia) und hat im reinen Zustande eine ganz weisse Farbe. Das Mineral im Urgehirge, vorzugsweise in den Alpen, vorkommend, ist sehr weich, schuppig spatibar, perlmutterglänzend und fühlt sich fettig an. Talk dient in der Fabrikation von Glanztapeten, Glanzcartons und satinirter Papiere, als Zumischung zu Farben und hilde den Körper für weisse und rothe Schminken, wozu er sich wegen seiner Zartheit und Unschädlichkeit für die Haut hesonders eignet. Minder weisse Sorten werden als Polirmittel, Rutschpuiver, zum Vorzeichnen auf Tuch und Filz u. z. Z. verwendet. Talk kommt sowohl in Stücken als auch gepulvert, gemahlen und geschlemmt in den Handel.

Zu den weissen Farben gehören ferner Kreide, Bergkreide, Wiener Weiss, Blane de Meudon, Wismuthweiss u. a.

#### 8. Gelbe Farben.

# Ocher.

# Ocker, Gelberde.

Unter natürlichen, gelhem Ocher versteht man eine lockere, bafrabende, thonigerdige Masse, welche ihre gelhe Farbenvariation (hellgelb bis röttlich gelh) einem grösseren oder geringeren Gehalte an Eisenoxydhydrat verdankt. Er kommt als Verwitterungsproduct eisenhältiger Mineralien an manchen Orten (meist in der Nähe von Eisenerzen) in grosser Menge vor und wird theils im natürlichen

Zustande, theils geschlemmt und praparirt in den Haudel gebracht. Die gewöhnliche Sorte ist die Gelberde, die feinste der hochgelbe Satinober.

Die Gelberde ist in Oesterreich unter dem Namen Stritzelgelb bekannt.

Aehnlich der Gelberde ist der Ocher, welcher sich aus eisenhältigen Wässern der Vitriol- und Alaunerzbrüche absetzt und in den sogenannten Ocherfängen, am Harz, Thüringen u. s. w., aufgesammelt wird.

Ocher kann auch künstlich auf chemischem Wege hereitet werden.

Ocher lässt sich durch Erhitzen in dunklere Nüancen, zuletzt auch in Braun und Roth üherführen. Rother Ocher ist Englischroth, Preussischroth etc. s. S. 98.

### Chromgelb.

Eine ausgezeichnet schöne Farbe, die in vielen Nüaneen vom reiben Citronengelb his ins tiefe Orange dargestellt werden kann. Sie besteht aus Beleioryd und Chromsäure. Diese in grossen Mengen zu Gelb und durch Mischen mit Blau als Grün verwendete Farbe entsteht als Niederschlag, wenn eine Lösung von rothem oder gelbem chromsauren Kalisalz mit der Lösung eines Bleisalzes (Bleizucker, Bleisalptelp) vermischt wird.

Das Chromgelb wird oft mit Schwerspath, Gyps u. s. w. gemischt, theils um es wohlfeiler zu machen, theils um es in seiner Nüance zu verändern.

Colner Gelb besteht aus Chromgelb, Bleivitriol und Gyps.

### Casseler Gelb.

Mineralgelb.

Eine Bleifarbe, welche durch das Chromgelb fast ganz verdrängt wurde. Sie ist, chemisch betrachtet, basisches Chlorblei und wird erhalten durch Zusammenschmelzen von Bleioxyd oder Mennige mit Salmiak.

### Neapel Gelb.

Eine schöne und heständige, hell- oder hochgelbe Mineralfarhe, dier die Oel- und Schmelzmalerei von Bedeutung ist. Sie ist antimonsaures Bleioxyd und wird nach verschiedenen Methoden erzeugt.

### Operment.

Rauschgelb, Königsgelb, Auripigment.

Diese giftige, gelbe Farbe, die als Natur- und Kunstproduct im Handel vorkommt, ist eine chemische Verbindung von Arsen (62°/<sub>e</sub>) und Schwefel.

Das natürliche Operment findet sich meist mit Arsen und Schwefelerzen zusammen, in Persien, Ungarn, Tirol u. a. O. vor.

Das künstlich bereitete Rauschgelb hat nicht das schöne Gelb der vorzüglichen, natürlichen Sorten und ist durch die, von der Fabrikation herrährende, beigemengte arsenige Säure giftiger als das natürliche.

Operment wird besonders in Wachstuchfabriken und in der Seidenfärberei verwendet.

Die Anwendung des Operments zur Bereitung des Rusmas ist Seite 71 erwähnt worden.

# Rothe Farben. Menniue.

### Bleizinnober, Bleiroth, Minium,

Eine scharlachrothe, schwere Farbe, aus Blei und Sauerstoff bestehend (Bleioxyd mit Bleisuperoxyd). Mennige bereitet man durch fortgeeetztes schwaches Glüden von feinzerheitler Glätte bei Luftzutritt in eigenen Flammöfen, bis die rothe Farbe erreicht ist. Häufig erzeugt man die Mennige aus Bleioxyd, das man aus metallischem Blei in dem Flammofen selbt darzestellt bat.

Orange-Mennige (Mine orange), eine feine etwas ins Gelbliche gefärbte Sorte, so wie feine Zinnebersorten überhaupt, erhält man durch Glühen von Bleiweiss.

Durch starkes Glühen wird die Mennige zerstört, indem sie sich in Glütte umwandelt. Fremde Beimengungen der Mennige z. B. Ziegelmehl, Bölus, Röthel u. dgl. erkennt man nach dieser Procedur daran, dass dieselben mit ihrer rothen Farbe in der gelben Glätte zurückbleiben.

Die Mennige mit Leinol oder Leinolhrniss angemacht giebt einen trefflichen Grundirungs-Anstrich auf Eisenwaren, dient zur Fabrikation feiner Glasuren und Gläser, zur Anfertigung eines Kittes für Glas- und Metallwaaren u. s. w.

#### Zinnober.

Diese schöne, hochrothe, schwere Malerfarbe ist eine chemische Verbindung von Quecksilber mit Schwefel, welche als natürlicher (Bergzinnober) und künstlicher Zinnober vorkommt.

Der reine, natürliche Zinnober fludet sich krystallisirt und derb nnd war schon zu Plinius Zeiten nnter dem Namen "Minium" bekannt. Unreiner Bergrinnober ist das wichtigste Quecksilbererz s. S. 50.

Zinnober als Farbware wird fast nur künstlich erzengt. Auf trockenem Wege erhält man ihn, indem man 540 Thl. Quecksilber mit 75 Thl. Schwefel innig mengt und das entstandene schwarze Pulver (Aethiops mineralis) sublimirt. Die sublimirte Masse erscheint occheniltroth, glinzend und ist im Bruche faserig. Sie ist in den schönsten auserlesenen Stücken Handelsware (Stückzinnober), der grösst Theil wird iedoch gemahlen und geschlemen.

Zinnober kann anch auf nassem Wege bereitet werden und heisst dann speziell Vermillon. Dieser hat immer eine helle Nüance, ist von grosser Schönheit und feuriger Farbe.

Feine hellere Sorten nennt man deshalb im Allgemeinen "Vermillen".

Der schönste Zinnober ist der chinesische. Dieser hat einen Stich ins Carmoisinrothe.

Die europäischen Fabrikanten nennen ihre feinsten Sorten gerne auch chinesische.

Zinnober geglüht, verflüchtigt sich und allfalsige Beimengungen von Polirroth, Ziegelmehl, Mennige, Chromzinnober, Gyps u. dgl. bleiben zurück.

Der Zinnober wird hauptsächlich als Malerfarbe, zum Färben des rothen Siegellacks u. s. w. verwendet.

Chromzianober oder Chromroth ist eine Verbindung von Chromsäure mit Chromoxyd (basisch chromsaures Bleioxyd) und kommt als Surrogat des theureren Zinnobers im Handel vor.

#### Realgar.

Rothes Arsenik, Rubinschwefel, Sandarach, Rauschroth, rothes Arsenglas.

Eine als Natur- und Knnstproduct vorkommende giftige Farbe, welche aus Arsen (70 $^{o}/_{o}$ ) und Schwefel besteht.

In der Regel wendet man den künstlich bereiteten Realgar (rothes Arsenglas) au. Dieser kommt im Handel in glasartigen, rubin- bis braunrothen Stücken vor, die einen muschligen Bruch haben und gestossen eiu oraugegelbes Pulver geben. Realgar wird iu der Kattundruckerei, Färberei, in der Feuerwerkerei (zu Weissfeuer), selteuer als Malerfarbe verweudet.

#### D. Blaue Farben.

#### Smalte.

Die Smalte ist ein gepulvertes, durch Kobalt blau gefärtles Glas und wird auf den Blaufarbenwerken schou seit langer Zeit dargestellt. Eine feingepulverte Mischnap von Quarssand, Pottasche und einer angemessenen Menge gerösteter Kobalterze, wird in Häfen eines Glassfens gesechmolzen. Es entsteht ein schöner, blauer Fluss, der Smaltefluss und am Boden des Topfes setzt sich eine schwere Schlackensehicht, die "Kobaltspies" uh, welche durch ein mit einem Thonpfroff verschliessbares Loch abgelassen wird.

Die Kobaltspeise (Speise), eine metallisch aussehende, spröde Masse ist das hauptsächlichste Material für die Darstellung des Nickels s. S. 53 u. 74. Ibr Kobaltgehalt wird bei ihrer Verarbeitung zur Herstellung von käuflichen Kobaltoxyden nutzbar gemacht,

Die geschmolzeue Smalte wird in kaltes Wasser gegossen (abgeschreckt), um die erhärtete Masse mürbe zu machen. Diese wird dann gepocht, auf eigenen Mühleu gemahlen und zuletzt geschlemmt. Das, was sich beim Schlemmen zuerst absetzt, ist das Streublau, welches als Streusand in den Haudel kommt oder auf die Mühle zurückgegeben wird. Nach dem Streublau erhält man die Couleur, deren dunkelste Sorte Königeblau heisst, dann die feinere und hellere Fasseschel. Zuletzt sammelt man das Schlemmwasser in einem Reservoir, in welchem sich das feinste Pnlver, die helle Sumpfeschel absetzt, die zumeist wieder bei späteren Smaltestaten eineschmolzeu wird.

Die Pulver werden getrocknet und gesiebt. Sowohl durch die Variation iu der Dauer der Ablagerung beim Schlemmen, als auch durch Mischung der Smaltepulver werden viele Sorten erzeugt.

Als Richtschnur bei Darstellung und Vergleichung der Smaltesorten von bestimmter Farbenintensität hat man auf jedem Blaufarbeuwerke Grundmuster, die durch gewisse Signatureu bezeichnet werden.

Die Smalte hat eine schöue, blaue Farbe, ist sehr dauerhaft und dient als Farbe und Glasurmaterial in der Glas- und feineren Thonwaarenfabrikatiou, zur Fresco- und Zimmermalerei, zu Anstrichen für Gegenstände, die dem Wetter ansgesetzt sind, zum Bläuen von Leinen- und Baumwollzengen, des Papiers n. s. w.

Für Glas-, Porzellau- und Steingutwaaren henützt man auch die reineren Kobaltoxyde, für gewöhnliche hlaue Töpferglasur häufig den Zaffer s. S. 74,

Die Smalteindustrie hat ihren Hauptsitz im sächsischen Erzgebirge; Leipzig und Schneeberg sind die Verkaufsplätze der sächsischen Blaufarbenwerke. Smalteerzeugung wird ausserdem in Knrhessen (Schwarzenfels), am Harz (Hasserode), Böhmen (Platten), Norwegen (Modum), in England (Liverpool) und Holland betrieben.

Die hollandische Smalte ist meist verarheitete sächsische.

In der neueren Zeit ist die Smalte zum grossen Theil durch das künstliche Ultramarin verdrängt worden.

Kobaltultramarin, Thénard - oder Leithener-Blau ist eise hlass Farbe, wielche aus Kobaltoxydal und Thonerde hestelit. Sie kommt bei Tagenlicht dem Ultramarin fast gleich, het ktnstiltenen Lichte erscheint sie aber, wie die meisten Kohaltfarhen, schmutzig violett. Sie ist laft- und feuerbeständig und wird in der Wasser, Oel- und Forzellamanlerei hestütz.

Coerulum (Coelin), ist eine neue lichtblaue Farhe, welche Kohaltoxydul, Zinuoxyd und Gyps enthält. Sie wird besonders in England für die Oel- und Aquarellmalerei dargestellt und hesitzt die vortreffliche Eigenschaft, heim Lampenlicht nicht violett zu erscheinen.

#### Ultramarin.

Ultramarin ist die bekannte, schöne, blaue Farbe, welche früher sehr kostspielig aus dem Lasurstein bereitet wurde, jetzt aber massenhaft und billig in Ultramarinfabriken dargestellt wird.

Der Lasurstein (Lapis lazuli) schon seit den ültesten Zeiten als Schmuckstein verwendet, kommt als Mineral in Sibirien (Baihasee), in der Bucharei, Tartarei, in China n.a. o., steb ninkleineren derben Massen vor. Häufig ist er von weissen Quarzadern durchzogen und enthält fast goldgelbe, glänzende Partikeln von einessernentem Eisenkies.

Die Bereitung des natürlichen Ultramarins ans reinem Laustretin besteht darin, dass man denselben sehr fein zermahlt und in ein geschmolzenes Gemisch von Terpentin, Harz, Wachs, Sech und Leinöl einrührt. Der entstandene Teig wird in warmem Wasser so lange durchgesnetet, als das Wasser noch Blau aufnimmt. Aus dem Wasser setzt sich das Ultramarin ab, das bis 5% des verwendeten Laustretins beträgt.

Der Rückstand des Teiges heim Auskneten wird in heissem Leinöl gelöst; das niederfallende Pulver hat ein röthlich- oder hläulichgraues Aussehen und dient unter dem Namen Ultramariuusche als Farhe. Natürliches Ultramarin wurde meist in Italien, besonders in Romhereitet.

Künstliches Ultramarin ist zuerst im Jahre 1828 von Guimet in Lyon, nach einer von ihm geheimgehaltenen Methode, fabriksmässig dargestellt worden. Zu derselben Zott entdeckte auch Professor Gmelin in Tübingen die künstliche Darstellung von Ultramarin und veröffentlichte seine Methode, wodurch der eigentliche Grund zur Entwicklung dieses Industriesweiges gelegt wurde.

Ultranarin, natürliches sowie künstliches, besteht aus Kieselsäure. Thonerde, Natron, Schwiefel und kleineu wechselnden Mengen von Kalk, Eisen etc. Die Ultramarinfabritation besteht im Allgemeinen darin, dass gewisse Ingredienzen wie: Kaolin, Glaubersalz, Soda, Schwiefel und Kohle in feinst pulversisitem und wasserfreiem Zustande gut gemischt werden und durch Erhitzung die bestimmte, chemische Verbindung erzielt wird.

Das Ultramarin bildet ein zurtes Pulver vou einer feurigblauen, manchmal ins Röthliche ziehenden Farbe. Dieselbe ist licht- uud lufbeständig und der Gesundheit nicht uachtbeilig. Sie ist unbslich im Wasser sowie im Alkohol und in alkalischen Flüssigkeiten. Säuren wirken jedoch zerstörend; eine stärkere Säure zersetzt Ultramarin sofort unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff. Ultramarin hat eine ausgedehnte Verwendung und hat den Gebrauch vieler, früher angewendeter blauen Farben sehr beschränkt. Es dient zu allen Arten von Austrichen, zur Malerei und Färberei, zur Kattundruckerei, zur Täpeten- und Buntpapierfabrikation, zum Anblänen des Papiers, der Wäsche und des Zuckers etc.

Papierzeug. Wäsche und Zucker verlieren durch einen kleinen Zusatz an Blau den natürlichen gelben Ton und bekommen ein ins Bläuliche ziehendes Weiss, das sie viel reiner erscheinen lässt.

Billige Ultramarinsorten zum Anstreichen haben Zusätze, z. B. Billige Ultramarin wird besonders in Frankreich, Dentschland (Nürnberg, Kaiserslautern, Duisberg am Rhein n. s. w.) und in England fabricirt. In Oesterreich sind Ultramarinfabriken zu Weiteneere bei Molk und zu Wissean bei Frank

Grünes Ultramarin des Handels ist eine duerhafte, bläulichgrüne Farbe, die als Zwischemprodurt bei der Fabrikation des Ultramarins nach der sogenannten Nürnberger- oder deutschen Methode erhalten wird.

## Bergblau.

Das Bergblau, vielleicht die älteste blaue Farbe, wurde in früherer Zeit durch Pulvern und Schlemmen aus dem in der Natur Bisching, Waarenkunde, I. Abhlig. vorkommenden Kupferlasur oder Lasurmalachit gewonnen. Dasselbe, chemisch aus Kupferoxyd, Kohlensäure und Wasser bestehend, wurde besonders in den Kupfergruben zu Schwaz in Tirol und zu Chessy im südlichen Frankreich erzeugt.

Später erhielt man auf künstlichem Wege eben so schönes und weit billigeres Bergblau.

In Frankreich wird diese Farbe noch feucht in Teigform verkauft und von Tapeteufabrikanten verwendet; in trockener Form benützt man dieses Blau als Mauerfarbe.

#### Bremer Blau oder Bremer Grün

Eine künstlich dargestellte, blass grünlichblaue Farhe, aus Kupferoxydhydrat bestehend. Als Leim- und Wasserfarbe behält es seine blaue Nüance; mit Kalk angemacht bläut es sich tiefer; als Oel- und Firnissfarbe gebraucht, wird der Anstrich nach kurzer Zeit grün.

Oelblan, in der Natur als Kupferindig vorkommend, ist eine aus Schwefel und Kupfer bestehende Farbe, die künstlich erzengt wird und als eine schöne, veilchenblaue Oel- oder Firnissfarbe dient.

Kalkblau (Neuwieder Blau), als Wasserfarbe verwendet, hesteht aus Knpferoxydhydrat mit schwefelsaurem Kalk.

#### E. Grüne Farhen.

#### Schweinfurter Grün.

Kaisergrün, Patentgrün, Mitisgrün, Neugrün, Wiener Grün, Papageigrün, Baseler Grün, Casseler Grün u. s. w.

Eine sehr lebhaft grüne, äusserst giftige Kupfer-Arsenikfarbe, bei deren Bereitung und Verwendung die grösste Vorsicht nothwendig ist.

Diese Farbe soll nach Einigen von Russ und Sattlier in Schweinfurt am Main, im Jahre 1814, nach Anderen zu Anfang dieses Jahrhunderts von dem Edlen von Mitis in Wien erfunden worden sein. Längere Zeit gebeim gehalten, ist von Liebig, im Jahre 1822, ein Werfahren seiner Darstellung bekanst geworden, welches zur allgemeineren Verbreitung der Fabrikationsweise dieser Farbe beigetragen hat.

Sie besteht in ihrer chemischeu Zusammensetzung aus Arseniksäure, Essigsäure und Kupferoxyd.

Die Farbe stellt ein smaragdgrünes Pulver in Form mikroskopischer Kryställchen dar; je grösser dieselben sind, desto dunkler ist die Farbe; fein gerieben wird daher die Farbe lichter (englisch Grün, amorphes Schweinfurter Grün). Schweinfurter Grün verändert sich nicht am Lichte und an der Luft; Schweielwasserstoff bräunt es. Im Wasser ist es unlöslich, in Ammoniak, in concentrirter Essigsäure oder in einer Mineralsäure ist es löslich.

In einer einseitig geschlossenen Glasröhre erhitzt, verbreitet diese Farbe einen eigenthümlichen, zu Thränen reizenden, eckelhaften Geruch.

Nüancirungen des Grün werden durch Zusätze von Baryt, Gyps, Bleivitriol, Chromgelb u. s. w. erreicht. Grün, mit einem Stich ins Gelhe, sind die Sorten: Papageigrün, Casseler Grün, Baseler Grün u. a.

Bigentlich sollte diese Farbe nur als Oel- und Lackfarbe verwendet werden, wo man sie als 'hinreicheud fest gebunden hetrachten kann; 'hre Befestigung mit Leim oder noch leichteren Bindemitteln bietet gar keine Garantie gegen das Ahfärhen und Verstäuben. Der eingeathmete Staub kann aber sehr geführliche Erkraknungen zur Folge haben. Obwohl die Anwendung dieser Farben in manchen Staaten gesetzlich beschränkt ist, werden totzdaem manchunal Tapeten, Gazestoffe, Tarlataus, Lampenschirme, künstliche Blumen, Papiere, Ohlaten, Spielwaren, ja ogar Conditoreiwaren in unverantwortlicher Weise mit Schwinfurter Grüng gefärbt.

Schweinfurter Grün wird in vorzüglicher Schönheit und in zahlreichen Sorten in Sattlers Fahrik zu Schweinfurt, aber auch anderwärts in Farben-Fahriken bereitet.

## Berggrün.

Dieses ist entweder fein gemahlener Malachit oder ein Bodenatz, der sich aus kupferhaltigen Cementwässern bildet. Eine Nachahmung des Berggrins ist das Braunschweiger Grün (basisch koblensaures Kupferoxyd). Es wird mit Schwerspath, Permanentweiss, Zinkweiss oder Gyps, nicht selten auch mit Schweinfurter Grün näneirt.

Berggrün ist als Wasser-, Oel- und Kalkfarhe anwendbar.

Scheele's Grün, Schwedisches Grün, eine gegenwärtig seltener angewendete, wenig deckende Farbe, besteht wesentlich aus Kupferoxydhydrat und arseniksaurem Kupferoxyd.

#### Casselmann's Grün.

Diese, von W. Casselmann im Jahre 1865 entdeckte, schöne, arsenfreie, grüne Farhe wird dargestellt, indem man eine siedend

heisse Lésung von Kupfervitriol mit einer siedenden Lésung von sessigsaurem Alkali vermischt. Der sich hildende Niederschlag (hasisches Kupferoxydsalz) bildet getrocknet und gerieben diese Farbe, deren empfehlenswerthe Eigenschaften sie geschaffen macht, mit dem Schweinfarter Grün zu concurriren.

Gentele's Grün ist zinnsaures Kupferoxyd, eine grüne und giftfreie Farbe.

## Kobaltgrün.

Rinmann's Grün, Zinkgrün, sächsisch Grün, Gellert's Grün.

Eine dem Kohaltultramarin (s. S. 112) entsprechende, gelblichgrüne verbindung, velche aus Kohaltoxydul (88%), und Zinkoxyd (12%), besteht. Sie ist im Lichte und an der Luft beständig, nicht giftig und auf Metall, Holz, Leder u. s. w. anwendbar. Kobaltgrün kommt von den sächsieben Blaufrebenwerken aus in den Handelt

### Chromoxyd oder Chromgrün.

Eine dunkelgrüne Farbe, welche am schönsten durch Glühen von chromsaurem Quecksilberoxydul erhalten wird. Leider ist diese Darstellungsart zu kostspielig, um im Grossen angewendet zu werden.

Es wird in der Glasfärberei, Porzellan- und Glasmalerei vielfach verwendet.

Chromoxydhydrat kommt seit einiger Zeit entweder für sich oder in Verbindung mit Borsäure oder Phosphorsäure als schöne, hellgrüne Farbe und als Ersatzmittel des Schweinfurter Grüns unter verschiedenen Namen vor. z. B. Mittelgrün, Smarzagdgrün Panuetier's Grün, Arnaudon's Grün, Guignet's Grön etc.

#### Grünerde.

Dieselbe ist ein durch Zersetzung gewisser Mineralien entstandenes Naturproduct, wesentlich aus Kisselerde, Thonerde und Eisenoxyduloxyd bestehend. Sie kommt an verschiedenen Orten vor und zeigt auch verschiedene grüne Farbeuvariationeu.

Geschlemmt bildet sie eine haltbare Farbe. Mässig geglüht, wird die Grünerde roth braun.

Sie wird aus der Gegend von Veroua, vou der Insel Cypern, aus Böhmen, Tirol u. a. Gegenden bezogen.

#### F. Braune Farben.

#### Bolus.

Striegauererde, Siegelerde, lemnische Erde.

Bolus ist ein fetter Thon mit etwas Thonerde und durch Eisenoxyd gelbbraun bis rothbraun gefärbt. Er hängt an der Zunge und zerfällt im Wasser.

Man benützt ihn als Tünch- und Austreichfarbe, zur Grundirung für Vergolder- und Lackirerarbeiten, zur Verfertigung von Pfeisenköpsen und seineren Thonarbeiten, zum Poliren u. a. Z.

Er kommt theils roh, theils geschlemmt im Handel vor.

Der beste soll aus dem Oriente kommen (armenischer Bolus); er findet sich aber auch iu Schlesien (Striegau), Sachsen (Scheibenberg), Baiern (Wnnsiedel), Böhmen (Karlsbad) u. a. O.

Man schrieb dem Bolus früher medicinische Kräfte zu und nahm ihn innerlich, daher die Bezeichung Bolus (Bissen, Pillej; der Gebrauch, denselben in kleinen gestempelten Scheiben zu verseuden, gab ihm den Namen "Siegelerde". Bolus kam früher besonders vom Oriente aus in den Handel.

Stenaerde, Terra di Siena, bei Siena in Toskana vorkommend, ist eine Bolusart von hell- bis dunkelbrauner Farbe und muschligem Bruche. Durch das Brennen nimmt sie andere Farbenföne an. Sie liefert eine deckende, dauerhafte Farbe zu Anstrichen und dient auch zur feinen Oel- und Wassermalneri.

#### Umbra.

## Umber, Umbraun.

Die cyprische oder türkische Umbra ist ein erdiger, manganotydhältiger Thoneisenstein, welcher besonders auf der Insel Cypern vorkömmt. Sie hat eine leber- bis kastanienbraune Farbe und hängt an der Zunge. Ins Wasser gelegt, zerfällt sie leicht und stösst riele Lufbläschen aus.

Durch das Brennen derselben kanu man theils ins Schwärzliche, theils ins Röthliche geheude Nüancen erzeugen (Gebrannte oderholländische Umbra).

Diese Umbra findet sich auch in deu Eisengruben Thüringens, in Sicilieu, in England u. s. w.

Die cölnische Umbra, Cölner Braun, Casseler Braun u. s. w. ist eine erdige, dunkelkaffeebraune Braunkohle, die als Surrogat statt der ersteren gebraucht wird. Sie hat ein geringeres spec. Gewicht als die cyprinische Umbra; goglüht verbrennt sie unter Verbreitung eines bituminösen Geruches und hinterlässt Asche. Sie findet sich häufig in der Cölnergegend, in Thüringen, in Umbrien u. a. O.

Der sogenannte "branne Carmin", eine feinere, branne Farbe, wird erhalten war man die cölnische Umbra in Aetzlange löst und den Farbkörper durch eine Säure ausfallt.

Alle Umbrasorten müssen vor dem Gebrauche gepulvert uud geschlemmt werden.

Man verwendet diese braune Farbe zu Anstrichen, als Oelund Wasserfarbe, als Zusatz zu Firnisseu, in der Wachstuchfabrikation, in der Schnupftabakfabrikation, zum Braunbeizen etc.

Häufig ist die im Kleinhandel vorkommende Umbra nichts als eine braune Sorte Bolus.

## G. Bronzefarben, Gold- und Silberfarben.

#### Bronzefarben.

Diese sind sehr feine metallische Pulver, welche mit Hülfe eines klebrigen Grundes befestigt, metallglänzende, verschieden gefärbte Ueberzüge geben.

Ausser der mechanischen Pulverisirung gewisser Metalle uud Metalllegirungen hat man noch verschiedene andere Hülfsmittel, wie chemische Ausfüllungen und das Erhitzen des Pulvers zur Erzeugung verschiedener Anlauffarben.

Zu Nürnberg, Fürth, Augsburg ist die Industrie der Bronzefarben sehr im Schwunge.

Echte Gold- und Silberbronze werden aus den Abfallen (Schawind) der Gold- und Silberschlägerein gewonnen. Die Abfalle von den Gold- und Silberplättehen zerreibt man mit Gummi- oder Honigwasser, wäscht dann das Metallpulver aus und trocknet dasselbe. Dieses wird entweder in Staubform oder mittelst eines Bindemittels in Muschelschalen gestrichen (Muschelgold, Muschelsilber) zum Verkaufe gegeben.

Unechte Gold- und Siberbronze kann aus den Abfällen beim Schlagen von unechtem Blattgolde oder Blattsilber auf ähnliche Weise wie die echte bereitet werden, oder man verweudet als solche das sogenaunte Musivgold und das Musivsilber.

Musivgold, ein aus kleinen, goldglänzenden Schüppehen bestendes Pulver, das sich zwischen den Fingern fettig anfühlt. Es ist eine chemische Verbindung von Zinn und Schwefel (Doppelschwefel-Zinn). Musivsilber ist eine, aus Quecksilber, Zinn und Wismuth bestehende, fein geriebene Legirung (s. S. 69).

Brorate sind gewissermassen unfertige, nicht völlig gepulverte, mehr schuppenformige Bronzen, welche in der Tapeten- und Buntpapierfabrikation zum Aufputz verschiedener Galanteriewaaren, zum Einschmelzen ins Siegellack etc. gebraucht werden. Sie zeigen sehr sechonen Metallglanz; ihre Anfertigung geschieht durch das Zerschlagen.

In neuerer Zeit bereitet man den echten Brocaten ähnliche Priparate fabriksnäsig (Fr. Rotter in Amberg, Piller in Wien) aus dem Gliumer (Mariengis, sibiriteches Gha), Sie beissen Glium er brocate, sind sehr haltbar, Schweifewasserstoff schadet linen nicht; sie haften jedoch schliebter mit dem Bindenittel. Solche natärliche Drocate werden aus dem weissen Glimmer (Katzenülber), sowie aus dem röthlichgelben (Katzengold) erhalten; die weissen werden aber auch vielfarbig, mehr sitt nit Auflünfarber gefärbt, hergestellt.

## H. Pastellstifte.

#### Pastellfarhen.

Gewisse Farben werden mit Kreide, weissem Thon, Gyps oder Zinkweiss und Gummiwasser oder Milch zu einem Teige angemacht, verrieben, in Stifte geformt und getrocknet.

Solche Stifte werden in Paris, London, Berlin, Wien und Nürnberg in allen Farben angesertigt und sowohl ohne, als auch mit Fassung in Kistchen sortirt, eingepackt in Handel gebracht.

## VIII. Mineralsäuren.

Diese werden aus Producten des Mineralreiches gewonnen, haben einen sauren Geschmack, deshalb die Eigenschaft blaues Lackmuspapier zu röthen. Mit den sogenannten Basen (Alkalien, Erden, Metalloxyden überhaupt) können sie sich zu Salzen verbinden.

Die eigentlichen Mineralsäuren des Handels sind: Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure.

## Schwefelsäure.

(Acidum sulfuricum).

Die gewöhnliche oder englische Schwefels äure ist eine Verbindung von Schwefel (6 Th.), Sauerstoff (24 Th.) und Wasser. Im reinen, concentrirten Zustande hat sie ein spec. Gew. = 1°84, zeigt auf dem Baumé'schen Aräometer 66° und enthält 18·4°/, Wasser. Der Siedepunkt liegt bei 338° C. Je mehr Wasser die Säure enthält, desto schwächer wird sie, desto weniger zeigt das spec. Gew. und die Baumé'sche Scala.

Die Grossfabrikation der englischen Schwefelsäure in den Bleikammern (von Dr. Roebeck aus Birmingham im Jahre 1746 zuerst ausgeführt) besteht wesentlich in Folgendem;

Durch Verbrennen von Schwefel oder durch Rösten von Eisenkies, Knyferkies u. s. w. wird schwefilge Saure erzeugt. Diese kommt
nu in dem bausgrossen Bleikammerapparate mit Salptersährare, Wasserdampfen und atmosphärischer Laft zusammen. Durch die chemische Wechselwirkung wird in diesem Gemenge die schweftige
Sanre rasch zu Schwefelsatre oxydirt und es fliesst die sich in
den Kammern niederschlagende, stark branne Säure fort und fort
ab. Sie heisst K am mersäure, hat eine Stärke von etwa 48° Bér,
bei welcher sie für unanche Fabrikationszweige stark geung ist.

Sie enthält manchmal etwas Salpetersäure und wenn zur Erzeugung der schwefeligen Sänre arsenhältige Kiese verwendet worden sind; auch etwas Arsen.

Die meiste Säure wird dnrch Eindampfen zu grösserer Concentration gebracht (stärker gemacht), womit zugleich eine Reinigung und Entfärbung bewirkt wird.

Die erste Concentration, bis zu 50° — 60° Bé., kann in Bleigefässen stattfinden; da aber diese sonst angegriffen, ja zuletzt schmelzen würden, so muss die weitere Concentration in Platin- oder Glassefässen vorzenommen werden.

Die concentrirte Schwefelsäure ist im reinen Zustande eine farblose, olartige Flüssigkeit. Sie zerstört viele organische Stoffe unter Abscheidung von Kohle; organischer Staub, der in die Säure leicht kommen kann, färbt sie daher alsbald gelblich oder bräunlich.

Sie wirkt in ihren verschiedenen Stärkegraden oft sehr verschieden und nicht auf alle organischen Stoffe gleich ein. z. B. im rohen Rüböl verkohlt die Säure nur die Schleimstoffe, ohne das Oel selbst anngreifen; merkwürdig wirkt sie halbwerddunt auf Papier (s. Pergament), auf Stärke (s. Starkerucker) etc.

An der Luft raucht sie nicht; sie ist sehr hygroskopisch und vermag nach und nach das 15fache ihres Volumens Wasser aufzunehmen. Gefässe mit Schwefelsäure müssen deshalb einen guten Versehluss haben.

In einem offenen Gefässe stehen gelassen, trocknet sie nicht ein, sondern vermebrt sich durch Wasseranziehung.

Mit Wasser gemischt, entbindet sie grosse Mengen von Warme; es muss daher beim Mischen mit Wasser grosse Vorsicht angewendet werden, weil durch schnelles Vermischen ein explosionsartiges Umberschleudern stattfinden kann. Immer muss die Stare in kleinen Portionen unter stetem Umrühren ins Wasser gegossen werden. Mit viel Wasser verdünnt, hat sie einen rein sauren Geschmack. Die Schwefelsaure wird meist in glisernen Ballons versendet, die bei 2 Centner Säure fassen.

Soit alten Zeiten und im beschränkten Masse noch beut zu Tage, wird Schwefelsaure durch die trockene Destillation des Eisenvitriols gewonnen. Das gewonnene Product ist die Nordhäuser Schwefelsäure, auch rauchende Schwefelsäure, oder Vitriolöl genaunt.

Diese wurde früher besonders zu Nordhausen am Harze dargestellt; ihre Darstellung wird aber jetzt nicht mehr dort, sondern hauptsächlich in Böhmen betrieben.

Zu ihrer Bereitung benützt man eine Eisenvitriollösung oder der on der Krystallisation des Eisenvitriols übrigbleibenden Mutterlaugen, welche man eindampt und calcinirt. Der so erhaltene Vitriolstein wird in feuerfesten, irdenen Retorten destillit. In Vorlagen die etwas Wasser oder Schwefelskure enthalten, werdeu die übertretenden sauren Dämpfe aufgefangen. Der Rückstand in den Retorten ist Colcothar (s. S. 98), in der Vorlage findet sich rauchende Schwefelsäure. Diese erscheint als weisse, oft gelblich- oder braungefärbte, ölartige Flüssigkeit, die sehr ätzend ist und an der Luft weisse, fast erstickende Wolken ausstösse.

Es entweicht nämlich ans der Flüssigkeit wasserfreie, gasförmige Schwefelsänre, welche sehr flüchtig und wasserbegierig ist, daher aus der Luft sogleich Wasserdünste au sich reisst nnd mit diesen weisse Wolken bildet.

Die rauchende Schwefelsäure hat das spec. Gew. bei 1:9, ist starker als die ooneentriet eenlijsche Schwefelsäure und tritt daher in allen ihren Eigenschaffen kräftiger herror als diese. Sie ist heurer als die englische und wird besonders zum Auflösen des Indiges verwendet, woar sie sich am Besten eignet, namentlich wegen ihrer Reinheit von Salpetersäure. Man versendet sie in Flaschen aus Steinzeug mit circa 30—40 Pfd. Inhalt.

Die englische Schwefelsaure ist die wichtigste aller Sauren, ihre Verwendung ist eine massenhafte und vielseitige. Dem Chemiker ist sie ein Mittel, viele andere Sanren aus ihren Verbindungen zu verdrängen und darzustellen. Sie dient als Anflösungsmittel für Metalle und als Bildner einer grossen Menge von Salzen, zur Bereitung des Chlors, der Stearinkerzen, des Phosphors, zur Sodafabrikation, zur Sodawassererzeugung, zum Raffiniren des Rübbis, Petroleums und Paraffins, zur Fabrikation des Stärkezuckers, des vegetablisische Pergaments u. s. w., u. s.

## Salpetersäure.

(Acidum nitricum).

Diese ist eine chemische Verbindung von 14 Thl. Stickstoff und 40 Thl. Sauerstoff; zu ihrem Bestehen im flüssigen Znstands sind noch 9 Thl. Wasser (143%, der Flüssigkeit) nothwendig; sie heisst in diesem Falle höchst concentrirte Salpetersäure. Dieselbe ist eine farblose, sturk ätzende Flüssigkeit, deren spec. Gew. bei 0° C. 155 beträgt. An der Luft raucht sie, indem sie aus derselben Feuchtigkeit anzieht. Mit Wasser gemischt, erhitzt sie sich.

Stickstoffhältige, organische Substanzen z. B. Haut, Nägel werden durch dieselbe gelb gefärbt und zuletzt zerstört. Dem Lichte ausgesetzt, erleidet sie eine theilweise Zersetzung und färbt sich gelb.

Bringt man sie mit Kupfer oder Zinn zusammen, so bilden sich unter Auftrausen rothe Dampfe; die blaue Farbe der Indigolösung verschwindet auf Zusatz von Salpetersäure. Salpetersäure wird im Grossen durch Destillation von Natronsalpeter mit Schwefelsäure gewonnen.

Scheidewasser ist die gewöhnlich im Handel vorkommende Salpetersäuresorte. Sie hat eiu spec. Gew. von 1·19—1·25 (24 bis 30° Bé.) und enthält 70—75 % Wasser.

Doppelt-Scheidewasser heisst eine stärkere Säure mit einem spec. Gew. von 1·35—1·45 (31—42° Bé.).

Rauchende Salpetersäure des Handels ist eine gelbrothe oder feuerroth gefärbte Salpetersäure, welche an der Luft rothgelbe Dämpfe ausstösst. Dieselbe stellt ein Gemenge von Salpetersäure, salpetriger Säure und Untersalpetersäure dar und hat im concentrirten Zustande das spec. Gew. 1-56. Sie wirkt kräftiger als die reine Salpetersäure.

Die Salpetersäure wird in gläsernen Ballons oder in Flaschen aus Steinzeug versendet; wie sie die Fabriken für den grossen tuechnischen Consum liefern ist dieselbe für manche Zwecke nicht rein genug und muss noch raffinirt werden. Salpetersäure hat eine äusserst vielseitige Verwendung in der Chemie und Technik. Eine ihrer ältesten Anwendungen war die zur Scheidung von Gold und Silber, deshalb der alte Name "Scheidewasser".

Sie dient zur Schwefelsäuredarstellung, als Aetzmittel der Kupferstellen, zu Metallbeizen, in der Färberei, Zeugdruckerei, zur Erzengung von Nitroglycerin oder Sprengöl (Dynamit und Dualiu), zur Schiessbaumwolle u. s. w., u. s. w.

Im nicht concentrirten Zustande löst die Salpetersäure die meisten Metalle.

Nitroglycerin (Sprengol, Nitroleum) wurde im Jahre 1847 im Laboratorium des Professors Pelouze in Paris durch Sobrero entdeckt. Der selwedische Ingenieur Alfred Nobel hatte dasselbe im Jahre 1862 zuerst fabriksmässig dargestellt und als Sprengmaterial in die Technik eingeführt.

Während 1 Volumen Pulver bei 800 Volumen Gase erzeugt, so entstehem beim Sprungol bei 10,880 Volumen Gase. Es verhalten sich daher die Sprengräfte bei gleichen Volumen dieser Sprengmittel wie 1:13; bei gleichem Gewichte wie 1:8.

Nitroglycerin ist eine ölartige, gelbliche oder bräunliche Flüssigkeit, schwerer als Wasser und unlöslich in demselben.

Es wird erhalten, wenn man in ein kalt gehaltenes Gemische (Nitrirsaure) von ranchender Salpetersaure mit concentrirter Schwefelsaure nnter beständigem Umrühren Glycerin einfliessen lässt.

Es ist durch Stoss oder Schlag leicht entzündlich und muss mit grosser Vorsicht gehandhabt werden.

Dynamit, seit 1867 durch Nobel bekannt, wird bereitet, man Holzkohle oder Infusorienerde mit Sprengol tränkt. Die Mengung explodirt durch den Stoss nicht und bedarf einer künstlichen Zindung.

Dualin (Dittmar) ist ein Gemische von Nitroglycerin und Sägespänen.

### Salzsäure.

Kochsalzsäure, Chlorwasserstoffsäure (Acidum muriaticum).

Die Salzsäure des Handels ist Wasser, in welchem mehr oder weniger viel Salzsäuregas gelöst ist.

Das Salzsäuregas (salzsaures Gas) ist eine chemische Verbindung von 35-4 Gewichtstheilen Chlor mit 1 Gewichtstheil Wasserstoff, Dieses salzsaure Gas wird vom Wasser sehr begierig aufgenommen, und kann bei 20° C. das 475fache seines Volumens an Gas anfiehmen. Die alsdann gesättigte Flüssigkeit enthält 42°85 % salzsaures Gas; ihr specifisches Gewicht ist = 1°21; Baumé's Aräometer zeigt 26°.

Die Salzsäure wird als Nebenproduct bei der Künstlichen Sodafabrikation in so beträchtlichen Massen erlalten, dass aller mögliche Bedarf mehr als gedeckt ist. Dieselbe ist unrein und enthält Eisen, Chlor, Schwefelsbure, manchmal auch Arsen. Für Fälle, wo man ganz reinen Salzsäure braucht, stellt man sie im kleineren Massstabe aus ganz reinem Kochsalz und reiner Schwefelsäure durch Destillation her.

Die starke Salzsäure ist äusserst sauer, riecht stechend und stösst weissliche Nebel aus. Im reinen Zustande ist sie wasserhell, die rohe ist mehr oder weniger gelb gefärbt.

Die Verpackung geschieht in Glas- oder Steinzeuggefässen oder in Fässern, die innen mit Guttapercha überzogen sind.

Die Salzsäure wird zu vielen technischen und chemischen zweche verwendet. Sie dient zur Darstellung des Chlorkaltes und anderer Chlorpräparate, zur Fabrikation des Salmiaks, des Knochenleims, zum Reinigen der Thierkohle in Zuckerfabriken, zum Auflösen verschiedener Metalle u. s. w.

K опідвwasser ist ein Gemenge von Salpeter- und Salzsäure.

## IX. Salze und Metallchloride.

Schwefelsaure Salze (Sulphate).

#### Glaubersalz.

Schwefelsaures Natron, Sal mirabile Glauberi.

Dasselbe bestebt aus

19.3 Th. Natron,

24.7 " Schwefelsäure,

56.0 , Wasser.

Im Handel kommt es in grossen, farblosen, durchsichtigen, monoklinischen Krystallen vor, die an der Luft verwittern, d. h. uuter Abgabe von Wasser in ein weisses Pulver zerfallen.

Wasserfreies Glaubersalz kommt unter dem Namen calcinirtes Glaubersalz oder Sulphat in den Handel. Der Geschmack ist bitterlich süss; 100 Theile Wasser lösen bei 0° 12 Theile Glaubersalz, bei 33° C. (der höchsten Löslichkeit) 322 Theile dieses Salzes.

In der Natur findet sich das Glaubersalz in grösserer Menge als Begleiter des Kochsalzes, in Minerulvässem (Carlsbader, Püllnaerwasser u. a.) und in vielen Soolquellen, aus deuen es nach Abscheidung des Kochsalzes aus der Mutterlauge oder dem Pfannensteine gewonnen wird.

Das natürliche Glaubersalz bildet die Mineralspecies "Mirabilit"; mit Gyps verbanden kommt es im Glauberit vor.

Als Zwischenproduct erhält man es bei der künstlichen Sodaerzeugung; als Nebenproduct bei verschiedenen chemisch-technischen Fabrikationen.

Das wasserhältige Salz wird hauptsächlich in der Medicin als Purgir- und Digestivmittel verwendet. Das wasserfreie Salz dient hauptsächlich zur Glasfabrikation, zur Ultramarinbereitung u. s. w.

#### Bittersalz.

Schwefelsaure Magnesia, Bittersalz.

Dieses Salz, welches zumeist in nadelförmigen Krystallen vorkömmt, aber anch in vollkommen ausgebildeten, rhombischen Krystallformen erhalten werden kann, besteht aus

16-26 Th. Magnesia,

32.52 " Schwefelsaure, 51.22 " Wasser.

Es besitzt einen stark bittern und salzigen Geschmack und ist im Wasser, besonders im wärmeren, sehr leicht löslich.

Es findet sich in der Natur als Bestandtheil der Bitterwässer z. B. zu Saidschütz, Püllna in Böhmen, Epsom in England; ferner als haarförmige Efflorescenz (Haarsalz) des Bodens und mancher Gesteine.

Der in den oberen Steinsalzschichten (Abraumsalze) bei Stassfurt vorkommende Kieserit ist schwöfelsaure Magnesia, die aber weniger Wasser als das Bittersalz enthält.

Das Bittersalz wird bei der Fabrikation der kohlensauren Wässer (Sodawässer) aus Magnesit oder Dolomit und Schwefelsänre als Nebenproduct gewonnen.

Dieses Salz dient besonders zu medicinischen Zwecken.

#### Alaun.

Man versteht darunter ein Doppelsalz, aus schwefelsaurer Thonerde mit einem schwefelsaurem Alkali und Wasser bestehend. Das Alkali ist entweder Kali oder Ammoniak, oder auch ein Gemenge aus beiden; seltener ist es Natron. Der Alaun reagrit sauer, röthet Lackmussauier und krystallisit zunneist in regulären Oktaedern.

Der in der Natur vorkommende Alaun ist unerheblich; fast aller im Handel vorkommende wird künstlich aus den sogenannten Alaunerzen dargestellt. Zu den gewöhnlichen gehören: der Alaunstein, der Alaunschiefer und die Alaunerde.

In neuerer Zeit benützt man zur Fabrikation des Alauns auch reine Thone, Kryolith, Feldspath n. a.

Aus dem Alaunstein, welcher alle Bestandtheile des Kalialauns enthält, ist es am leichtesten diesen zu gewinnen. Durch gelindes Glühen und Ablagern an der Luft wird der Alaunstein derart zersetzt und aufgeschlossen, dass der Alaun mit Wasser ausgezogen werden kann. Die erhaltene Lauge wird durch Eindampfen concentrit und es Krystallistit dann beim Erkalten das Salz heraus.

Al aun schiefer ist ein mit Schwefeleisen durchsetzter, kohliger Itonaschiefer; die Alaun er de eine weiche, braunkohlige Masse mit einem Thon- und Schwefeleisengehalt. Durch Rösten und verwittern lassen dieser beiden Alaunerze, kann man bei nachheriger Auslaugung eine Lösung von schwefelsaurer Thonerde gewinnen. Die durch Gradirung und Abdampfung concentrirte lauge erhält nun die Lösung eines Alkalipraparates (Pracipittimittel) zugesetzt, und es scheidet sich dann beim Erkalten der Alaun in Gestalt eines feinen krystallinischen Pulvers, als Alaunmehl aus, welches von der anhängenden Mutterlauge durch Waselnen befreit wird. Das zewaschene Alaunmehl wird durch Umkrystallisiren gereinigt und dann in Form grösserer Krystalte erhalten.

Der meist gebrauchte Zuschlag zur Darstellung von Kalialaun ist Chlorhalium, welches jetzt massenhaft aus den Abraumsalzen des Stassfurter Steinsalzlagers zu haben ist und auch im Seifensielerlass, in der Glasgalle u s. w. vorkommt. Für die Bereitung von Ammöniakalaun nimmt man gewöhnlich sehwefelsaures Ammöniak, welches als Nebenproduct bei der Leuchtgasfabrikation, bei der Biutiaugensalzerzeugung etc. abfallt.

Für die meisten Zwecke, besonders in Färbereien, werden die Alaune eisenfrei verlangt, weil Eisen die Farben verändert und verschlechtert. Gelöstes, gelbes Blutlaugensalz zu einer eisenhältigen Alaunlösung gegeben, bildet Berlinerblau. Je geringer der Eisengehalt, desto später (1—2 Stunden) und in desto geringerem Grade tritt das Blau auf.

Neutraler Alaun, Würfelalaun oder kubischer Alaun ist ein soleber Alaun, dem ein Theil Schwefelsahre durch überschüssige Thonerde oder durch Zusatz von Aetzkalk entzogen ist. Bei langsamer Erkaltung der Lösung bilden sich würfelörmikkrystalle. Zu gewissen Anwendungen z. B. Farberei, Zeugdruckerei, bekommt er vor dem gewöhnlichen Alaun den Vorzug, weil jener sauer ist, wodurch zurte Farbennannen zerstott werden Konnen.

Kalialaun besteht aus

10-83 Th. Thonerde, 9-95 Kali,

33.71 " Schwefelsäure,

45.51 " Wasser.

Sein Geschmack ist süsslich zusammenziebend; in 100 Theilen Masser lösen sich bei 0° 3°9 Theile, bei 100° C. 360 Theile auf. An der Luft verdunstet ein Theil seines Wassergehaltes, wodurch die Alaunkrystalle das glasartige Ansehen verlieren und sich mit einem mehligen Beschlage überziehen. Durch Erhitzen verliert der Alaun sein ganzes Wasser und bildet eine weisse, poröse, zerreibliche Masse, den gebrannten Alaun.

Ammoniakalann besteht aus

11.32 Th. Thonerde, 3.77 , Ammoniak.

35 29 " Schwefelsäure,

49.62 . Wasser.

In 100 Theilen Wasser lösen sich bei 0° 5·2 Theile, bei 100° C. 221·9 Theile auf. Beim Erhitzen verwandelt er sich in gebrannten Alaun, verflächtigt sich aber in noch höherer Temperatur soweit, dass nur Thoenede übrig bleibt. Mit Aetzkali oder Aetzkalk erhitzt, entwickelt er Ammoniakdämpfe.

Natronalaun ist im Allgemeinen von keiner Bedeutung; er ist weit löslicher im Wasser als die früher in und schwierig eisenfrei darzustellen, weshalb seine Fabrikation sich nicht lohut.

Im Handel unterscheidet man die Alaune nicht nach ihrer chemischen Zusammensetzung, sondern meistens nach ihrer Herkunft.

Am meisten geschätzt ist der römische Alaun, welcher aus dem bei Tolfa gebrochenen Alaunsteine bereitet wird. Er kommt als ein Gemenge von Pulver mit kleinen oktaedrischen und kubischen Krystallen vor, die auf den Bruchflächen eine blassröthliche Färbung, von etwas heigemengten Eisenoxyd herrührend, besitzen. Beim Auflösen hleiht dieses als unlöslicher Absatz zurück und man erhält eine ganz reine, eisenfreie Lösung.

Sehr rein ist auch der aus ungarischen Alannsteinen hereitete ungarische oder Munkacs'scher Alaun.

Alaune werden viel in England und Schottland, Preussee (Schwemal, Freienwalde, Bornstadt im Siegen'schen etc.), Frankreich, Oesterreich (Böhmen, Ungarn), Schweden und Norwegen, Belgien (Lättich), Niederlanden u. s. w. fabricirt. Die deutschen und helliweise auch die englischen Alaune enthalten Kalir, die meisten englischen, sowie die französischen und belgischen, Ammoniak und Kali zusammeu.

Der Alaun findet, wegen der Affinität der Thonerde zu gewissen Farb und Gespinnststoffen, eine ausgedehnte technische Anwendung in der Färberei und Kattundruckerei. Er gehört unter die wichtigsten, zur Befestigung der Farben dienenden, sogenannten Bezimittel.

Der Alann dient ausserdem in der Weissgärberei, um den thierischen Leim haltbar zu machen, ferner zum Leimen des Papiers, zu arzneilichen Zwecken, als Düngmaterial, zu Stackarbeiten etc.

Das eigentlich Wirksame im Alam ist die schwedelsaure Thonerde, welche aber bei ihrer leichten Löslichkeit im Wasser und ihrer schweren Krystallisir-barkeit sich nur schwiefig rom Eisen befreien lässt. Man verbindet deshalh dieses Salz mit schwedelsaurem Kall oder schwedelsaurem Ammoniak zu einem. im Wasser schwere löslichen und durch wiederbolk Krystallisten leichter and rollständiger von Eisen zu befreienden Salze, dem Alaun, welcher in seiner saussern Form eine Garantie für die gleichnissigs chemische Zusammenstetung und Beinheit liefert. Zur Erzeugung deliester Farben zieht man den eisenfreien Kaliaban allen anderen Thonerder-bindungen vor.

Die schwefelsaure Thonerde kommt unter dem Namen concentriter Alan, in vierseitigen, weisen, darcheknimmerden Tedio nder Platten von der Dicke einer Zolles und starkem Alaugeschmack, selbener krystallisiert, in den Händel Sie lässt sich mit dem Messer wie Käse schneiden, ist sehr leicht löslich im Wasser und wird aus dem Alausschiefer, der Alauserde, hesonders aber aus dem Kryoliti (a. 8.72), sowie aus feinem Thon erzeagt.

Je nach der Fabrikationsweise enthält die schwefelsaure Thonerde variable Mengen von Wasser und Säure und die äussere Form gibt keine Garantie für eine gleichmässige ehemische Zusammensetzung und Reinheit, weshalb dieser Körper noch keinen allgemeineren Eingang in der Technik gefunden hat.

Wasserhältige, schwefelsaure Thonerde kommt in der Natur als Mineral unter dem Namen "Kcramohalit" vor.

#### Eisenvitriol.

Schwefelsaures Eisenoxydul, grüner Vitriol, Kupferwasser.

Dieses Salz kommt im reinen Znstande in blass blänlichgrünen, durchsichtigen, monoklinischen Krystallen vor, die folgende Znsammensetzung haben:

25.90 Th. Eisenoxydul, 28.78 " Schwefelsänre, 45.32 " Wasser.

Etwas durch Eisenoxyd verunrelnigt, geht die Parhe ins Grasund Gelbgrüne über. Der Geschmack ist ein zusammenziehender (Tintengeschmack); im kochenden Wasser (O'S Th.) ist der Eisenvitriol sehr leicht, im kalten (1'6 Th.) weniger löslich. Die Lösung nimmt il Begierde Sauerstoff aus der Luft zuf, wobei sie sich durch Abscheidung eines braunen, basischen Oxydsalzes trüht. Ganz ühnlich verhalten sich die Krystalle; sie verlieren in feuchter Luft hald ihre sehöne Farbe und bedecken sich mit einem gelbbraunen Anfluge des basischen Salzes. Eisenvitriol kommt durch Verlust an seinem Wasserpahten und sag flasige Ansehen und wird weisslich. Wird ihm durch mässiges Erwärmen alles Wasser entzogen, so verwandelt er sich in weissen, gehrannten Vitriol; welter erhitzt, setzt er sich in rothes Eisenoxyd (Coloothar) um.

Den reinsten Eisenvitriol erhält man durch Auflösen des Eisens in verdünnter Schwefelsäure.

Im Grossen wird er jedoch auf den Vitriolwerken aus Schwefelkiesen oder achwefelkieshältigen Substanzen dargestellt. Diese Kiese
werden entweder nach vorgängiger Röstung (gewöhnlicher Schwefelkies) oder auch ohne solche (Markasit, Magnetkies) auf sogenannten
Auslaugebhanen der Einwirkung der Luft, unter Feuchthalten,
längere Zeit ausgesetzt. Durch den Zutritt von Sauerstoff entsteht
Eisenvitriol, den man auslaugt, die Lauge eindampft und noch
heiss in die Krystallisationsgefässe bringt. Die Krystalle setzen
sich sowohl an den Wänden und dem Boden des Gefässes als auch
an Holtstächen oder Strohalmen an, welche man in die Lange
hängt. An den Stäbchen bilden sich keulenförmige Krystalldrusen,
die sogenannten Trauhen, die reinere Krystalle, als die an den
Wänden und am Boden sich bilderlagt Tafe in enthalten.

Eisenvitriol erhält man auch als Nebenproduct bei der Alaunbereitung aus dem Alaunschiefer und der Alauneche, ferner bei der Gewinnung von Cementkupfer. Es findet sich dieses Salz auch fortig gebildet in der Natur, wo Schwefeleisen der Verwitterung ausgesetzt ist.

Bisching, Wasrenkunde, I. Abthly.

Der im Handel vorkommende Eisenvitriol ist fast immer durch schwefelsaures Eisenoxyd und schwefelsaure Salze von Kupfer. Zink. Mangan u. a. verunreinigt.

Der gewöhnliche Kupfergehalt des Eisenvitriols verräth sich gleich beim Eintanchen von blanken Eisen in desseu Lösung, wo das Kupfer einen feinen, metallischen Ueberzug auf dem Eisen bildet. Hiervou mag die Bezeichnung des Salzes, "Kupferwasser" herrübren.

Der unreinste, dunkelgefärbte Eisenvitriol, heisst auch Schwarzvitriol. Für manche Verwendungen schaden die Beimengungen nichts wohl aber für andere.

Eisenvitriol dient namentlich zur Desinfection von Aborten. (zur Zeit der Cholera massenhaft verwendet), zur Darstellung von Berliner Blau, mit Gerbsäure zusammen zum Schwarzfärben, zum Desoxydiron des Indigos, zur Bereitung des Nordhäuseröls, der Tinte, u. s. w.

Doppelvitriol, Adlervitriol, gemischter Vitriol, Salzburger-, Admonter-, Baireuther-Vitriol u. s. w. heisst ein Eisenvitriol, der sich durch einen grösseren Gehalt an Kupfer charakterisirt und deshalb auch ins Blaue gefärbt ist. Er ist entweder aus stark kupferhaltigen Eisenlaugen bereitet oder wird durch eine eigene Mischung von Eisen - und Kupferlauge oder auch dadurch erhalten. dass man in die angesäuerte Eisenvitriollösung Kupfer eintaucht.

Adlervitriol heisst er, weil zuerst in Oesterreich, jetzt auch anderwarts in Gebrauch kam, Doppeladler iu die Packfasser eiuzubrennen und zwar 1, 2 oder 3, ie uach dem grösseren Kupfergehalte.

Er dient in Färbereien und Farbdruckereien, wird aber in neuerer Zeit weniger mehr verwendet, da die Färber es vorziehen die Salze selbst zu mischen.

Adlervitriol wird anch von den Landleuten statt des theureren Kupfervitriols zum Einbeizen der Getreidesaat verwendet, weil dadurch die Keimkraft gestärkt und dem Brande vorgebengt werden soll-

## Kupfervitriol.

Schwefelsaures Kupferoxyd, blauer Vitriol, cyprischer Vitriol.

Dieser krystallisirt in schönen, blauen, triklinischen Krystallen, welche folgende Zusammensetzung haben:

32.14 Th. Schwefelsäure. 31.79 , Kupferoxyd, 36 07 , Wasser.

In trockner Luft verliert der Kupfervitriol von seinem Wassergehalte, verwittert und wird weiss; beim Erhitzen des Vitriols findet die Entwässerung sogleich statt und er geht in weissen, gebrannten Vitriol fiber.

Knpfervitriol schmeckt widerlich, zusammenziehend, metallisch und löst sich in 3 Thl. kaltem und in 0.5 Thl. kochendem Wasser auf. Er findet sich in der Natur theils in fester Form, theils gelöst in Grubenwässern (Cementwässern).

Um ihn im Grossen darzustellen, wird Schwefelkupfer (natürliens oder künstlich bereitetes) geröstet; das Röstgut wird mit Wasser oder verdünnter Schwefelsäure ausgelaugt, die Lauge eingedampft und der Krystallisation überlassen.

Kupfervitriol kann auch mittelst Kupfer, Kupferoxyd oder kohlensaurem Kupferoxyd (Malachit) und verdünnter Schwefelsäure bereitet werden. Als Nebenproduct erhält man ihn bei der Scheidung von Gold und Silber oder von Silber und Kupfer mittelst Schwefelsäure.

Der Kupfervitriol des Handels ist gewöhnlich durch Eisen und Zink vernnreinigt.

Der Kupfervitriol dient in der Yarberei zur Darstellung grüner und blauer Farben, in der Galvanoplastik zum Ueberziehen anderer Metalle auf electrolytischem Wege, zum Conserviren des Holzes, des Getreides, zur Darstellung von absoluten Alkohol, als Reagens in der analytischen Chemie, zu medienischen Zwecken u. s. w.

#### Zinkvitriol.

Weisser Vitriol, Goslarischer Vitriol, Schwefelsaures Zinkoxyd,
Galitzenstein.

Zinkvitriol krystallisirt in deutlichen rhombischen Krystallen oder nadelförmig, ähnlich wie das Bittersalz. Im reinen Zustande besteht er aus

28.07 Th. Zinkoxyd, 27.93 , Schwefelsäure,

44.00 Wasser.

Dnrch Abgabe von Wasser verwittert er an der Luft, beim Glüßten wird er wasserfrei. Er ist leicht löslich im Wasser. Die Lösung hat einen widerlichen, metallischen Geschmack und wirkt brechenerregend.

Reiner Zinkvitriol wird durch Auflösen von Zink in verdünnter Schwefelsäure erhalten.

Das gewöhnliche im Handel vorkommende Salz ist durch Eisen, Kupfer, Blei, Mangan, Kalkerde, Talkerde u. s. w. verunreinigt und wird durch Rösten und Auslaugen von Blende oder blendehältiger Erze mit Wasser oder verdünnter Schwefelsäure gewonnen. Die Lauge wird abgedampft, die gebildete krystallisirte Masse wird in kupfernen Kesseln bei gelinder Wärne geschmolzen, wobei ein Theil des im Zinkvitriol enthaltenen Wassers verdunstet. Die erkaltende Masse wird unter stetem Umrühren in hölzerne Gefässe gegossen, deren Form sie anniumt.

Der erhaltene Zinkvitriol stellt eine weisse, krystallinisch feinkörnige, dem Zucker ähnliche Masse dar, die in Wasser leicht Ibslich ist. An der Luft liegend, verwittert er nicht, bekommt aber seiner Unreinheit halber gefärbte Flecken.

Natürlich gebildeter Zinkritriol (Goslarit) findet sich als Zersetzungsproduct blendehaltiger Mineralien an manchen Orten, besonders zu Goslar am Harze, zu Schemnitz (Uugarn) u a.O. in grösserer Menge vor.

Bergunschlitt heissen die Harzer Bergleute einen erdigen, unreinen, daselbst vorkommenden Zink-Kupfervitriol.

Zinkvitriol dient als Beize im Kattundruck, zur Firnissbereitung, zur Darstellung von Zinkpräparaten, zur Conservirung von Holz und Häuten, zur Desinfection, zum medicinischen Gebrauche u. s. w.

#### Salpetersaure Salze (Nitrate).

### Salpeter.

Kalisalpeter, Salpetersaures Kali, Sal nitri, Salniter, Saliter.

Der Salpeter kann in schönen, sättlenförmigen, rhombischen Krystallen dargestellt werden, welche häufig Höhlungen enthalten, die mitunter Mutterlänge einschliessen. Er hat einen scharfen, bittersalzigen und kühlenden Geschmack. Im reinen Zustande besteht er aus

46:57 Th. Kali, 53:43 . Salpetersäure.

kit, velche beim Erkalten zu einer Gattigen Pflössigkeit, welche beim Erkalten zu einer festen, weissen im Bruche strahligen Masse erstertt. Stärker erhitzt, beginnt er zu schäumen und zersetzt sich unter Sauerstoffentwicklung; auf glübende Kohlen gestreut, verpufit er mit Heftigkeit und hellem Glanze.

Reiner Salpeter veräudert sich an der Luft nicht, mit Chlormetallen (Kochsalz, Chlorkalium etc.) verunreinigter wird an der Luft feucht. Der Salpster wird entweder als Robsalpster (indischer Salpeter, Plantagen-Salpster) durch Auslaugung der natürlichen oder der künstlich angelegten Salpstererden und Eindampfen der Lauge, oder als Conversions-Salpster durch Umwandlung (Conversion) aus dem Chilisapleter gewonnen.

skalpetererde ist eine solche, welche nebst Alkalien, verwesende, organische Substanzen enthält. Den meisten Rohssalpeter, erzeugt aus natürlicher Salpetererde, liefert Indien (Gangesehene, Ceylon) ); er wird aber auch in Persien, Aegypten, Södamerika (Tacunga im Staate Ecuador), Spanien, Ungarn (Gegend von Debreczin; Kehrsalpeter, Gaysalpete) gewonnen.

Früher hat man viel Salpeter in den sogenannten Salpeterplantagen dargestellt. In diesen ahmt man den Salpeterbildungsprocess der Natur künstlich nach und sucht alle Bedingungen,
welche die Salpeterbildung begünstigen zu erfüllen. Ans einem Gemenge von Stallerde, Ackererde, verwesenden stickstoffhältigen Substanzen, Asche, Kalk etc. werden Haufen geschlichtet; diese unter
Dach gesetzt, zeitweise mit Jauche, Aschenlauge u. s. w. begossen
und umgeschaufelt. Im Verlaufe von mehreren Jahren hat sich so
viel Salpeter gebildet, dass man die Salpetererde anslaugen und den
Salpeter durch. Eindampfen der Lauge gewinnen kann.

Seit beiläufig zwanzig Jahren stellt man Salpeter, in sehr hodeutenden Mengen, aus dem Chilisalpeter dar. Dieser wird entweder mittelst Pettasche, in neuerer Zeit aber vorzüglich mittelst Chlorkalium, welches aus den Stassfurter Kelisalzen (Carnallit, Sylvin) gewonnen wird, erzeugt.

Der auf die eine oder andere Art erhaltene Salpeter wird in den Salpeterraffinerien durch Umkrystallisiren und Auswaschen geläutert.

Der Salpeter kommt entweder in grossen Krystallen und Bruchstücken derselben oder als Pulver (Salpetermehl, kleine nadelförmige Krystalle) oder geschmolzen in Kuchenform znm Verkaufe.

Der geschmolzene Salpeter stellt, wenn er rein ist, grobstrahlige, darchscheinende Stücke dar; bei einem grösseren Kochsaligehalte jedoch (über  $^{i}_{los})$ , wird er porzellanartig und nimmt eine mehr körnige Structur an. Der geschmolzene Salpeter läset sich schwieriger pulverisiren, ist schwerer löslich und enthält zerflüsselliches, aupletrigsaures Kali.

Ans Indien worden in England vom indischen Rohsalpeter i. J. 1868 bei 33.000,000 Kilogr. eingeführt. (Chem. Technologie von R. Wagner 1871.)

Raffinirter Salpeter darf keine Feuchtigkeit aus der Luft anziehen und seine Lösung soll mit gelöstem salpetersauren Silberoxyd versetzt, keine oder nur eine sehr geringe Trübung und keinen Niederschlag geben.

Der Salpeter dient zur Fabritation des Schiesspulvers, in der Glasfabrikation, als Oxydations- und Flussmittel bei verschiedenen Metallarbeiten, als geringe Beigabe zum Kochsalz beim Einpökeln des Fleisches, als Düngemittel, zur Darstellung vieler chemischer und pharmaceutischer Präparate u. s. w.

Schlesspulver, welches im 14. Jahrhundert ins Kriegswesen eingeführt wurde, ist ein gekörntes Gemenge von Kalisalpeter, Schwefel und Holzkohle in bestimmten Verhältnissen.

Die Materialien zur Pulverfabrikation, die von der grössten keinheit sein müssen, werden pulverisirt, dann innig gemengt, mit Wasser angefeuchtet und durch Pressung verdichtet; hierauf wird die Masse gekörnt, das Pulver matt polirt, getrocknet und ausgestäubt.

Gutes Pulver soll eine gramblaue oder bräunlichschwarze Farbe haben; es darf nicht glanzen, das Korn soll möglichts gleichförmig sein und die Körner beim Drücken in der Hand knirschen. Leber den Handrücken oder über weisses Papier rollen gelassen, darf es nicht abfärben. Zündet man ein kleines Häuchen gutes Pulver auf Papier an, so muss es schnell verbrennen ohne einen Rückstand zu hinterlassen und ohne das Papier zu entzünden.

Das Pulver zieht sehr leicht Feuchtigkeit an und selbst anscheinend ganz trocknes kann  $2^{9}/_{0}$  Wasser enthalten.

Flintenpulver besteht ungefähr aus 6 Theilen Salpeter, 1 Theil Schwefel und 1 Theil Kohle.

Die Verpackung des Pulvers geschieht gewöhnlich mittelst Zwilchsäcken, die in Fässer (mit kupfernen Reifen beschlagen) eingelegt werden und 1—2 Ctr. Pulver enthalten.

## Natronsalpeter.

Chilisalpeter, Salpetersaures Natron, Würfelsalpeter, kubischer Salpeter.

Dieses Salz, welches im reinen Zustande 36:47 Th. Natron.

63.53 "Salpetersäure

enthält, krystallisirt in farblosen stumpfen Rhomboëdern, die man

früher für Würfel hielt, deshalb der Name Würfelsalpeter oder kubischer Salpeter.

An der Luftzieht er Feuchtigkeit an, ohne zu zerülessen; seine sonstigen Eigenschaften sind denen des Kaltalapteers ahnlieh. Der Natronsalpeter ist als ein in grosser Menge in der Natur vorkommentes Salz bemerkeuswerth. Das bedeutendste Lager findet sich in Sdd-Peru und zwar in den ausgedehnten Salpeterebenen der Provinz Tarapaca. Die Versendung des Salzes geschieht vom Hafen Iquique aus.

Die nehr oder weniger in Verbindung stehenden Salpeterlager von wechselnder Dicke (1-3 Fus) umfassen ein Gebiet von 28 geographischen ☐ Misiten. Bei einer durchschaftlichen jährlichen Aubente von 1,000,000 Curr, wie sie in den letzteren Jahren sich ergab, soll der Vorrath an Salz noch für 1000 Jahre ausreichen.

Ubgleich man diese Lager sehon lange kannte, so werden disselben dennoch erst seit etwas über 40 Jahren ausgebeutet, da man früher keine Anwendung für dieses Salz wusste. Anfanga sebickte man gewisse Quantiläten behnis Raffination nach dem nahen Chili, von was das gereinigte Salz unter dem unsegentlichen Namen, Chilislapten" in den Handel kam.

Der rohe, natürliche Chilisalpeter stellt eine aus krystallinischen Bruchstücken bestehende, meist etwas bräunlich gefärbte, feuchte Masse dar, die im Durchschnitte 20—85% salpetersaures Natron enthält. Die Verunreinigungen sind Kalisalpeter, Kochsalz u. a. Salze. Der Chilisalpeter wird zumeist an Ort und Stelle, z. B. in La Noria, raffmirt und dann mit einem reinen Salzgehalte von 90—93% in den Handel gebracht.

Der Natronsalpeter dient besonders zur Fabrikation der Salpetersäure und des Kalisalpeters. Zur Darstellung des Schiesspulvers eignet er sich seiner Feuchtigkeit halber nicht.

## Pottasche. 1)

. Rohes kohlensaures Kali.

Die gewöhnliche Pottasche ist eine bröcklige, unkrystallinische Masse, weiss oder blaulich-, rötblich-, graulichweiss gefärbt.

Sie zieht an der Luft mit Begierde Feuchtigkeit an, zerfliesst und muss deshalb verschlossen aufbewahrt werden. In Wasser löst sie sich unter Zurücklassung der in ihr enthaltenen Erden und



<sup>&#</sup>x27;) Pottasche, vom niederdeutschen Worte "Pött", Topf, entweder weil kleinere Qunntifaten von Pottasche wegen des Anziehenn der Fenchtigkeit in geschlossenen Tepfen gehalten wurden, oder wegen des früheren Caleiniren in Topfen.

Metalloxyde zu einer stark alkalischen Pflossigkeit, anf. Sie besteht wesentlich aus kohlensaurem Kali, enthält jedoch nebenbei kohlensaures Natron, schwefelsaures Kali, Chlorkalium u. a. Salze. Die Zusaumensetzung der Pottasche, sowie die Parbe derselben ist verschieden, je nach den Materialien, aus denen sie gewonnen wurde.

Pottasche, dargestellt aus der Asche von Vegetabilien.) Wird die Asche gewisser Binnenflanzen mit Wasser ausgelangt und die Lange eingedampft, so erhält man eine braune, rohe Pottasche. Diese wird in eigenen Oefen (Calcinirōfen) unter stetem Unrithren einer schwachen Gibbhitze ausgesetzt, wobei sie hir Wasser verliert und in Folge Verbrennens der organischen Beimengungen weisslich wird (Calciniren der Pottasche). Diese Pottasche enthält 40-75% kohlensaures Kali und kommt hauptsächlich von Nordmerika, Russland, Deutschland, Ungram u. s. w. aus, in den Handel.

Die amerikanische Pottasche kommt in 3 Sorten vor: Gewöhnliche Sorte; Perlasche, raffinirte feinere Sorte und Steinasche, ein Gemenge von nicht calcinirter Pottasche mit Aetzkali.

Seit heiläufig 30 Jahren erzeugt man gute Pottasche aus der Schlempe (Vinasse) der Rübenzuckerfabriken. Diese ist der Rückstand des schlechten, ausgegohrenen Syrups nach der Abdestillation des Alkohols.

Im Jahre 1865 sind in den Rübendistricten von Frankreich, Oesterreich, Belgien und des Zollvereins bei 240.000 Ctur. Pottasche fabriksmässig gewonnen worden. Um dem Boden bei der Rübencultar die Kalisalze wieder zu ersetzen wird mit Vortheil der Stassfurter Kalidänger angewendet.

Aus der Asche von Rückständen bei der Weinbereitung (Weinhesche, Drusenasche), wurde besonders früher viel Pottasche im sendlichen Frankreich erzeugt. Es ist dies eine ziemlich reine, graulichweisse Sorte mit grünlichen und blaulichen Flecken.

Pottasche wird auch ans der Asche von Tangen, in England und Schottland Kelp, in Frankreich Varech oder Varec genannt, erzeugt.

Pottasche, erzeugt aus Kalisalzen. Gegenwärtig wird viel Pottasche aus den, in den Salinen zu Stassfurt und Kalusz (Galizien) vorkommenden, natürlichen Kalisalzen fabricirt.

Pottascho kann auch aus emer animalen Substanz, dem sogenaunten Wollschweisse, der sich in den Waschwässern der Vliesse vorfindet, bereitet werden.



Binnenpfianzen eind im Allgemeinen reicher an Kalisalzen; Meeres- und Küstenpfianzen reicher an Natronsalzen.

Der Kauswerth der Pottasche bestimmt sich entweder nach ihrem Gehalte an reiem kohlensauren Kali oder auch an Kali überhaupt. Die Ermittlung dieses Gehaltes — die Alkalimetrie der Pottasche — ist wichtig, jedoch nicht von Jedermann leicht auszusschere.

Die Pottasche dient zur Darstellung des Krystallglases, zur Fabrikation von Blutlaugensalz, chromsaurem Kali, der weichen, sogenannten Schmierseifen, zur Darstellung von Aetzkali u. s. w. Sie wird in Fässern eingepackt, versendet.

Reineres kohlensaures Kali, als es die Pottasche ist, wird erhalten, wenn man die Pottasche durch Auflösen in wenig Wasser und Abdampfen der Lauge raffinirt.

In England stellt man viel kohlensaures Kali, für die Flintglaserzeugung bestimmt, durch die Raffination der amerikanischen Perlasche dar.

Ganz reines kohlensaures Kali (Weinsteinsalz, Saltararı) erhalt man direct durch Glüben von Weinstein oder eines Gemenges von Weinstein mit Salpeter oder auch durch Glüben des essigsauren Kalis. Solches Salz stellt eine weisse, pulvrige oder feste, unkrystallinische Masse dar. Es bestebt aus 6822 Th. Kali.

13.8 . Kohlensäure.

zieht an der Luft sehr leicht Wasser an und zerfliesst. Es ist stark alkalisch und wird vorzüglich zu chemischen und pharmaceutischen Zwecken verwendet.

Artzkall, ätzendes Kali besteht aus S3'97 Thl. Kali und 16'03 Thl. Wasser und wird gegenwärtig namentlich in England, fabriksmässig dargestellt. Man erhält es, weun man die Lauge von calcinirter Pottasche oder des reineren kohlensauren Kalis von Actkalk behandelt. Dieser entzieht die Kohlensäure und es entsteht kohlensaurer Kalik, welcher sich aus der entstandenen Aetzkalibsung absetzt. Es kommt thells in Palverform, thells zu Stangeln geschmolzen, als Aetzstein (Lopis causticus) in den Handel.

Die alkalische Eigenschaft, sowie die Begierde Wasser aus der Luft anzuziehen, treten beim Aetzkali noch mehr hervor als beim reinen kohlensauren Kali.

Es wird zur Umsetzung des Natronsalpeters in Kalisalpeter, in der Medicin u. s. w. verwendet.

#### Soda.

Die Soda ist ein Gemenge von kohlensaurem Natron mit mehr oder weniger anderen Salzen. Die Menge des kohlensauren Natrons hestimmt den Werth der Soda.

Natürliche Soda kommt besonders in Ungarn, Aegypten und Südamerika vor. Die aus dem Boden der ungarischen Ehene auswitternde heisst Széko: die in Aegypten vorkommende "Trona" und die aus einem sogenannten Natronsee in Columbien, nächst der Stadt Merida, gewonnene führt den Namen "Urac".

Künstlich bereitete Soda erhält man entweder durch das Einischern gewisser Strand-, Meeres- und Salzsteppengewächse oder auf chemischem Wege aus einigen, in der Natur massenhaft vorkommenden Natrinmverbindungen, wie z. B. Kochsalz und Kryolit-

Die Pflanzen, welche zur Sodabereitung dienen, sind meist aus den Familien: Chenopodeen, Plumbagineen, Fucoideen u. a.; einige derselhen werden in mancheu Gegenden zu dem benannten Zwecke besonders cultivirt. Die getrockneten Pflanzen verbrennt man in Gruhen; ein eksele gröft hin Elnas und stellt nach dem Erkalten eine harte, grauhraune, schlackenartige Masse dar, die Rohsoda oder auch Soda asche heisst. Dieselhe wittert nach nad nach aufer Luft aus und geht in eine zerreihliche Masse von stark alkalischem Geschmacke üher. Sie enthält 2—30% kohlensaures Natron und kann durch Auflösen in Wasser und Eindampten der Lauge raffinirt werden. Je nach den Vorkommnissen mnd Gewinnungsmethoden der Rohsoda unterscheidet man verschiedene Sorten derselben.

Barilla, die heste Sorte, mit 25-30% kohlensaurem Natrongehalt kommt aus Spanien (Alikante, Malaga, Cartagena) und den canarischen Inseln. Die heste Waare wird aus Arten von Salsola (Salzkraut), die eigens cultivirt werden, gewonnen.

Salicor heisst eine Sorte, die aus dem südlichen Frankreich (Narhonne) kommt. Sie wird von daselhst cultivirten Salsolaarten bereitet und enthält hei 14-25% kohlensaures Natron.

Blanquette, südfranzösische Sorte, die aus verschiedenen, am Strande des Mittelmeeres (zwischen Aigues mortes und Frontignan) vorkommenden Pflanzen erzeugt wird. Sie hat 3—5% kohlensaures Natron. Vareksoda, Tangsoda, eine geringere Sorte als die frühere, wird an den Küsten der Normandie und Bretagne aus Tangen (Seealgen) dargestellt.

Kelpsoda kommt von den westlichen Küsten Grossbritanniens, den Orkneyinseln, Holland u. a., stammt von Tangen und verschiedenen Küstennflanzen und enthält 2—5%, kohleusaures Natron.

Trotz der geringen Qualität dieser Soda waren vor Einführung der chemischen Sodafabrikation (Ende des vorigen Jahrhunderts) aus Steinsalz beispielsweise auf den Ortneyinseln allein gegen 20.000 Menschen mit der Kelpgewinnung beschäftigt. Gegenwärtig wird der Kelp haupbsächlich auf Jod und Chlorkalium augenfutzt.

Die bei Weitem grösste Menge Soda wird gegenwärtig auf chemischem Wege aus Kochsalz erzeugt. Diese Erfindung, eine der wichtligsten die je gemacht wurden, verdankt die Welt dem Franzosen N. Leblanc. )

Derselbe erhielt im Jahre 1791 für die künstliche Darstellung von Soda aus Kochsalz ein Patent; im Jahre 1794 überliess er seine Grundsätze zur Errichtung einer Sodafahrik der Republik zur allgemeinen Benützung.

In England wurde von James Muspratt im Jahre 1824 die erste Sodafabrik in der Nähe von Liverpool angelegt; Oesterreich bekam im Jahre 1851 die erste Sodafabrik; dieselhe wurde von Miller und Hochstetter zu Hruschau in Schlesien errichtet.

Nach dem Leblane'schen Verfahren erzeugt man zuerst Glau bersalz um Schenkeltslure, wobei man Salzabure als Nebenproduct bekommt. Das Glanbersalz wird mit Kreide und Kohlenklein in eigenen Flammöfen (Sodalein gegühnt, wodurch man die kinst liche Rohsoda erhält. Diese wird durch Auslaugen und Eindampfen der Lauge zu Sodasalz und calciuirter Soda in mehreren Sorten (verschiedeugrädig) hergestellt.

Die alkalimetrische Prüfung der Soda entscheidet über die Qualität dieser Waare.

Die Rückstände heim Auslaugen der Rohsoda werden in neuester Zeit zu Schwefelgewinnung verwendet.

Löst man die calcinirte Soda im heissen Wasser bis zur Sättigung (saturirte Lösung), klärt die Flüssigkeit durch Stehenlassen und lässt sie in eisernen Gefässen erkalten, so bildet sich die krystallisirte Soda. Diese Soda bildet farblose, helle, monoklinische

<sup>&#</sup>x27;) N. Leblanc starb im Jahre 1806 in einem Armenhanse unbeachtet von eeinen Zeitgenessen

Krystalle, die stark alkalisch reagiren (laugenhafteu Geschmack besitzen) und sich leicht in Wasser lösen. Sie bestehen aus:

21·79 Th. Natron, 15·36 , Köhlensäure, 62·85 , Wasser.

An trockner Luft verlieren sie einen Theil ihres Wassers (Krystallisationswassers), verwittern nämlich und überziehen sich mit weissem Mehl, zu dem sie zuletzt ganz zerfallen. Beim Erhitzen schmelzen die Krystalle leicht.

Die krystallisirte Soda bietet eine Garantie für grosse Reinheit, sie hat im Allgemeinen nicht über 1% Verureninigungen (Glaubersalz, Kochsalz). Ihre allgemeinere Verwendung verhindert der grosse Wassergehalt, welcher die Transportkosten zu sehr vertheuert.

Seit dem Jahre 1857 wird Soda auch aus dem Kryolith im Grossen dargestellt. Sodafabriken dieser Art bestehen in Kopenhagen, Harburg, Mannheim u. s. w.

Die Sodafabrikation in Europa ergiebt für das Jahr 1870 nachstehende Zahlen:

| Glossbritannien | 6 250,000 Ctur. | Frankreich | 2,600,000 | Collverein | 1,650,000 | Osterreich | 350,000 | Uebrige Länder | 1,000,000 | | 11,850,000 Ctur. | 1

Die Versendung der Soda geschieht in Fässern und Kisten. Soda dient zur Fabrikation von Seife. Glas, zur Bereitung von

Natronsalzen u. s. w.
Zweifach kohlensaures Natron (Magnesium-Bicarbonat) wird im
Grossen dargestellt aus krystallisirter verwitterter Soda, welche mit

Kohlensäure zusammengebracht wird. Es dient mit Weinsteinsäure zu den Brausepulvern, zur Herstellung moussirender Getränke, als Arzeneimittel u. a. Z.

Natronhydrat, Aetznatron enthält im reinen Zustande

77.5 Th. Natron,

22.5 " Wasser.

Aetznatron wird entweder aus kohlensaurem Natron durch Kalkhydrat oder (seit 1851) aus Sodarohlauge erzeugt.

Es ist in seinen Eigenschaften dem Aetzkali ähnlich und kommt als ein weisses, krümmliches Pulver oder geschmolzen als eine weisse,

<sup>1)</sup> Wagner, chemische Technologie 1871.

undurchsichtige, harts Masse (Soda- oder Seifenstein) vor, welche sehr begierig Feuchtigkeit aus der Luft anzieht.

Die wässerige Lösung ist eine stark alkalische Flüssigkeit, Fette verseifend, thierische Stoffe auflösend; zieht wie die Pottaschenlösung begierig Kohlensäure aus der Luft an und muss daher gut verschlossen aufbewahrt werden.

Actznatron ist wie das Actzkali eine sehr starke Basis. Es ist billiger als dasselbe und wird zu ähnlichen Zwecken, wie dieses verwendet, z. B. zur Seisensabrikation, zum Wasserglas etc.

## Magnesia.

## Kohlensaure Magnesia, Magnesiumcarbonat.

Natürliche kollensaure Magnesia kommt als Mineral unter dem Namen Magnesit vor. Dieser findet sich im Serpentin eingelagert und kommt gewöhnlich in erdigen bis dichten und grobkörnig krystallinischen Stücken vor, welche beim reinen Magnesit eine weisse Farbe besitzen. Magnesit findet sich zu Frankenstein in preussisch Schlesien, Hrubschitz im Mähren, Kraubat in Steiermark, in Griechenland, Ostindien n. s. w.

Seine Verwendung zur Bereitung von Kohlensäure für Mineralnnd sogenannte Sodawässer ist gegenwärtig eine bedeutende.

Die zu pharmaceutischem Gebrauche im Handel vorkommende Magnesia, auch Magnesia carbonica oder Magnesia abza genannt, ist ein Präparat, das auf chemischem Wege bereitet wird. Gewöhnlich stellt man es aus Bitterwässern (Bilin) dar, welche mit einer Sodalösung versetzt werden. Der Niederschlag wird getrocknet und in Stücke zerschnitten oder noch feucht in Formen gepresst.

Die Magnesia stellt eine sehr voluminöse, schneeweisse, geruchund geschmacklose Substanz vor, die sehr wenig im Wasser, jedech sehr leicht, unter Auftrausen in Säuren Ibsilich ist. Sie besteht aus einer Verbindung von Magnesiumoxyd (Magnesia), Kohlensäure und Wasser in wechselndem Mengenverhältnisse und kommt in Stücken oder als sehr lockeres Pulver zum Verkaufe.

Gebrante Magnesia, Magnesia usta (Magnesiumoxyd) erhält man durch Gibben der Magnesia, webei die Kohlensaure und das Wasser entweicht. Sie zieht an der Luft leicht Kohlensaure an und muss deshalb gut verschlossen aufbewährt werden. Ihre Verwendung ist besonders eine medicinische.

#### Chromsaure Salze (Chromate).

# Chromsaures Kali.

Man verwendet in der Technik zweierlei chromsaure Kalisalze, das gelbe oder neutrale und das rothe oder saure chromsaure Kali.

Die Bereitung geschieht durch Glühen eines Gemenges von geburterem und geschlemmtem Chromeisenstein mit Pottasche und Salpeter in Triegeln oder von Chromeisenstein mit Pottasche in einem Flammofen bei Luftzutritt; die durch Auslaugen gewonnene Flüssigkeit wird mit Holzessig versetzt, um Thonerde nad Kieselerde zu fällen, alsdann eingedampft und zum Auskrystallisieren des gelben chromsauren Kalis gebracht. Durch Behandlung der Lange mit Salpetersäure erhält man bei der Krystallisation das rothe Salz.

Der Chromeisenstein ist ein Minoral, welches meist im Serpentin vorchmened, in gesierer Menge in preussisch Schlesten, Mätzen, Steiermark, ferner in Frankreich Schottland, Norwegen, Sibirien und Nordamerika gefunden wird. Es enthält Chromoxyd, Eisenoxydul, denen sich meist Thonerde und Talkerde (Magnesin) ruggesellen.

Das gelbe oder neutrale chromsaure Kali mit 483 Th. Kali und 51-7 Th. Chromsaure bildet gelbe, rhombische Krystalle. Es löst sich bei 15°C. in 2 Thl. Wasser mit gelber Farbe auf und besitzt eine sehr starke, tingirende Kraft, so dass 1 Thl. Salz, 40.000 Th. Wasser noch merklich gelb farbt. Das Salz reagirt alkalisch und ist giftig.

Es dient als antiseptisches (fäulnisswidriges) Mittel, znr Bereitung der Chromtinte u. s. w.

Das rothe oder saure chromsaure Kali, viel mehr als das frühere im Handel vorkommend, besteht aus 31°8 Th. Kali und 68°2 Th. Chromsane. Es krystallisirt in gelbrothen, triklinischen Prismen und ist im Wasser weniger leicht löslich als das frühere. Die Lösung hat eine tief orangerothe Farbe, reagirt sauer und ist atzend giftig.

Dieses Salz dient zur Darstellung von Farben in der Färberei, Zeugdruckerei, Theerfarbenerzeugung, Malerei, in der keramischen und Glas-Industrie, zu verschiedenen Chrompfäparaten, als Oxydationsmittel, Bleichmittel für Palmöl u. a. Fette, als Reagens etc.

#### Borsanre Salze (Borate).

#### Borax.

## Borsaures Natron. Natriumborat.

Dieses Salz findet sich in Asien (Indien, Thibet u. s. w.)
Bolivien (Potosi) und Californien an den Ufern der sogenannten
Borarseen, aus denen es sich durch Verdunstung abscheidet.
Dieser Borax, welcher im rohen Zustande unter dem Namen
"Tin kal" frither aus Asien in grossen Mengen nach Europa gebracht wurde, besteht aus geblichen oder gränlichen, kleinen Krystallen, die sich fettig anfürhlen. Er wurde in Venedig, später anch
in Holland gereinigt und kam als raffinirter oder venetianischer
Borax in den Handel.

Gegenwärtig wird der meiste, im europäischen Handel vorkommende Borax künstlich dargestellt. Die Fabrikation geschieht hauptsächlich in England aus toskanischer, natürlicher Borsäure und Soda.

Die nattrijche Borsinre (Sassolin) bildet sich in den vulkanischen Gegenden Tockans, wie zu Moute Cerboli, Castelhuove, Rotondo, Sermanno, Sasso z. a. Sie dringt daselbet dampfformig im Gemische mit Wasser- nad anderen heissen Gasen aus der Eede An den Mündungen der Dampfpuellen (Suffion) bilden sich borsinrehaltige Wasseransammlungen (Lagunen), welche bei ihrer Verdunstang die Borsinre viratenartig absetzen.

Die Ausbeute der Borsäure in dieser Gegend datürt vom Anfange dieses Jahrhunderts und wird gegenwärig rationell und enzig betrieben, Nätfrliche, sowie kinstlich angelegte Beffioni werden im Wasser anfgefangen und die im Durchschnitt zu – 2 perceutigen, bersäurschlitgen Wässer mittelet der Ertwärme abgedampft. Die jährliche Production an Borsäure beträgt bei 50,000 Chr.

- Die Borsäure stellt eine weisse, in kleinen Schüppchen krystallisirte Substanz vor.
- In den vulkanischen Höhlen der liparischen Insel Vulcano kommt auch Borsaure und zwar ziemlich reine, vor.

In neuerer Zeit verwendet man in England zur Darstellung von Borax den sogenanten Boraxtalt, Boronatrocaleit (Rhodicit, Tinkalcit), welcher sich in grösserer Menge, sowohl mit den Lagern des Natronsalpeters in Süd-Peru, als auch an der Westküste von Afrika vorfindet.

In den Stassfurter Fabriken verarbeitet man den daselbst vorkommenden, sogenannten dichten Boracit (Stassfurtit) auf Borax.

Der gewöhnliche Borax, auch prismatischer genannt, enthält bei 47% Wasser in seiner Zusammensetzung; er krystallisirt in farblosen, durchsichtigen, monoklinischen Prismen, welche an der Luft durch Wasserverlust nur oberflächig verwittern. Er löst sich in 12 Theilen kaltem oder in 2 Theilen kochendem Wasser auf; seine Lösung schmeckt stästlich und reagirt schwach alkalisch.

Erwarmt, zerspringt er vor dem Schmelzen häufig in Stücke, verliert sein Wasser und bläth sich zu einer weissen, schwammigen Masse auf, die man calcinirten oder gebrannten Borax nennt. Glübhitze verwandelt ihn in ein durchsichtiges Glas (Boraxglas), das aber nicht Infübeständig: ist.

Die Boratlösung kann bei einer gewissen Concentration und vorsichtiger Abkühung oktaedrisch (tesseral) krystallisirten Boran abesten. Dieser enthält weniger Wasser (306%) als der frühere, ist härter und zerspringt nicht so leicht beim Erwärmen. In feuchter Luft ninmter jedöch albald Wasser auf, wird undurchsichtig und zerfällt, weshalb er trocken aufbewahrt werden muss. In Frankreich heisst dieser Boran Juwellerbora (Borax des bijoutiers),

Borax ist ein häufig gebrauchtes Löthmittel, weil sich die feuerbeständige Borsäure mit den Metallozyden verbindet und dadurch die Löthflächen reinigt; er dient zu Löthrohrversuchen, als Zusatz zu Glasuren, Glas- und Porzellanfarben, Emails, als Plussmittel in der Metallurgie, zu arzeileichen und kosmetischen Verwendungen u. s. w.

#### Unterchlorigsaure und chlorsaure Salze. (Hypochlorate und Chlorate).

# Chlorkalk. Bleichkalk.

Dieser erscheint im Handel als ein weisses oder mehr graues, zusammenbackendes Pulver, welches einen eigenthümlichen Geruch

(Chlorgeruch) hat und salzig herb schmeckt.

Chlorkalk kann als eine Zusammensetzung von unterchlorigsaurem Kalke, Chlorcalcium und überschüssigem Kalke oder blos aus gelöschtem Kalke (Kalkhydrat) und Chlor bestehend gedacht werden.

In 10 Theile Wasser gegeben, lösen sich die wirksamen Bestandtheile und der überschässige Kalk scheidet sich als unlöslicher Bodensatz ab. Die bleichende Wirkung der Lösung tritt successive ein; alsogleich dann, wenn der Lösung eine Säure zugesetzt wird.

Am Lichte und in der Luft zieht der Chlorkalk Feuchtigkeit an und verliert Chlor; er zersetzt sich, wird geruchlos und verdirbt.



Deshalb muss er in gut verschlossenen, undurchsichtigen Gefässen authewahrt, werden

Bisweilen sind Explosionen von verschlossenen Gefässen vorgekommen, in denen Chlorkalk aufbewahrt war. Es ist daher gerathen denselben beim Einpacken fest einzudrücken.

Seit dem Anfange dieses Jahrhunderts bereitet man den Chlorkalk fabriksmässig. Aetzkalk wird mit Chlorgas in eigenen Apparaten zusammengebracht, wobei der Kalk das Gas aufnimmt. Gegenwärtig wird die Chlorkalkerzeugung als Nebengeschäft in den Sodafabriken betrieben.

Völlig mit Chlor gesättigt, hätte der Chlorkalk, nach der angenommenen Formel seiner chemischen Zusammensetzung, bei 49% Chlor, was jedoch beim käuflichen Producte niemals vorkommt. Dieses enthält in guten Sorten 20 bis 30% Chlor.

Das Verfahren, die Qualität des Chlorkalks zu bestimmen, heisst Chlorimetrie; sie setzt in ihrer Anwendung einige Uebung voraus.

In England, Deutschland, Russland und Amerika drückt man die Stärke des Chlorkalks in Graden aus, welche gleich den Procenten an wirksamen Chlor sind. In Frankreich bedeuten die Grade diejenige Anzahl Liter Chlorgas, von 0° Temperatur und 760mm. Barometerstand, welche aus einem Kilogramm des zu prüfenden Chlorkalks frei gemacht werden können,

So würde z. B. der oben angeführte 49procentige oder 49grädige Chlorkalk 154 Liter Chlorgas enthalten.

Chlorkalk dient hauptsächlich als Bleich- und Desinfectionsmittel (Anticontagium).

Im Kleinen, als sogenanntes Fleckwasser, sowie in Fällen, in welchen der Kalk nicht angewendet werden kann, benützt man entweder das ninterichlorigsaure Kali, Chlorkali, Javelle'sche Lange oder das entsprechende Natronsalz, die Labarraque'sche Lauge.

## Chlorsaures Kali.

Kaliumchlorat.

Dieses Salz bildet gewöhnlich weisse, glänzende Blättchen, kommt aber auch pulver- und mehlartig vor. Es löst sich in 16 Thl. Wasser von 15°C. und in 1.6 Thl. siedendem Wasser. An der Luft hält es sich unveränderlich und schmeckt kühlend, unangenehm salzig. Im Dunkeln gerieben oder geschlagen zeigen sich Funken; beim Erhitzen gibt das Salz Sauerstoff ab, während Chlorkalium 10

Bisching, Waarenkunde. I. Abtblg.

zurückhleibt. Auf glühende Kohlen gestreut, verpusit das chlorsaure Kali mit lebhastem Funkensprühen.

Ist dieses Salz mit leicht entzündharen Körpern wie Schwefel Phosphor, Kohle, Zucker etc. in Berührung oder im Gemenge, so kann durch Reihung, Schlag oder durch die Einwirkung von starker Schwefelskure eine Entzündung und heftige Explosion erfolgen.

Zur Vermeidung von Unglücksfällen muss dieses Salz zu dergleichen explosiven Mischungen immer separat gepulvert und mit grosser Vorsicht beigemischt werden.

Die Bereitung des chlorsauren Kalis kann in der Weise geschehen, dass man Chlorkalium und dünnen, ätzenden Kalk- oder Chlorkalkhrei innig mengt und in das Gemenge Chlorgas einleitet. Beim Eindampfen und Erkaltenlassen krystallisirt dann das Salz heraus.

Die Bedeutung und Anwendung dieses Salzes heruht hauptschlich auf dessen besonderer Eigenschaft, den Sauerstoff seiner Verbindung leicht abzugeben. Es hildet den gewöhnlichen Bestandtheil der Zönd-, Explosions- und Feuerwerkssitze, dient als oxydirendes Mittel in der Zeugdruckerei, zur Sauerstoffgewinnung u. s. w.

## Metallchloride.

## Kochsalz.

Natriumchlorid, salzsaures Natron, Salz.

Das Kochsalz krystallisirt im tesseralen Systeme. Es kommt gewöhnlich in krystallinisch körnigen Massen vor; mitunter erhält man es jedoch in reinen, durchsichtigen, würfelförmigen Krystallen oder in treppen- und trichterförmigen Krystallgruppen.

Es besteht aus

## 39-6 Th. Natrium, 60-4 . Chlor.

hleiht, wenn es rein ist, an der Luft trocken; geringe Beimengungen von Chlormagnesium oder Chlorcateium machen es hygroskopisch, d. h. es zieht Feuchtigkeit aus der Luft an. 100 Thl. Wasser, oh kalt oder siedend, lösen 37 Thl. Salz; die gesättigte Salzlösung enthält somit 27%, Salz.

Man unterscheidet im Handel: Stein-, Sud- nnd Seesalz.

Das Steinsalz kommt an manchen Orten der Erde mit Tho und Gyps verbunden in mächtigen Lagern vor. Es wird zumeist bergmännisch ahgebaut und kommt in grösseren und kleineren Stücken, sowie gepulvert in Verbrauch. Es besitzt gewöhnlich eine grauo, manchmal eine röthliche Farbe; seltener sind ganz reine Krystallsalze oder blau und grün gefärbte Massen.

In Wieliczka bei Krakau ezistirt der Stelmalzberghan schou seit rielen hundert Jahren. Das Salz wird daselbat in fassähnlichen Fermen (Balwauen), in Quadern (Formalstäcken), in unregelmässigen grösseren Brockou und in kleinen Bruchstücken (Minutien), welche in Fässer verpackt worden, abgegeben.

Zu Stassfurt, 4 M. üdlich von Magdeburg in Preussisch-Sachen, wurde im Jahre 1856 der ents Schnetht an des Satstock abgetenft. Das Steinsalt ist daselbat von einer mächtigen Schichte hitterer, bunter, zerfliesslicher Salze sogemannter Abraumsalze bedeckt, welche kalikältig und deshalh für die beutige Industrie eine wichtige Kaliquelle geworden sind.

Aehnliche Kalisalze wurden im Steinsalzwerke zu Kalusz bei Stanislau iu Galizien entdeckt.

Das Steinsalz wird unmittelbar zum Speisegebrauche, zum Einsalzen, als Lecksalz für das Vieh, zur Sodafabrikation u. s. w. verwendet.

Salz, welches als Lecksalz oder Industrialsalz abgeht, wird billiger verkauft, dafür aber denaturirt, d. h. mit gewissen Substanzen vermengt oder imprägnirt, die das Salz dem Menschen ungeniessbar machen.

Das Sudsalz wird durch Eindampfen einer Kochsalzlösung der Salzsoole iSoolwasser) gewonnen. Natürliche Soolen treten häufig als Quellen zu Tage. Künstliche, durch Wasserzuithrung bereitete Soolen werden angelegt um Salz zu gewinnen, das seiner geringen Reinheit oder wegen ungünstiger Lagerungsverhältnisse halber sich nicht zum Abbaue eignet.

Enthält eine Soole 16% und mehr au Salz, so ist sie sudwürdig und kann zur Salzgewinnung eingedampft werden. Schwache Soolen unter 16% werden vor dem Eindampfen gradirt (verstärkt).

Die gewöhnlichen Gradirwerke haben den Zweck, der Soole eine möglichet grosse Oberfläche zu geben, um die Verdunstung des Wassers zu bewerkstelligen. Man lässt deshalb die sehwache Soole mehrmals von hohen Wanden, aus Domen-reisig bestehend, träufeln, wobei neben der Gradirung auch eine Beningung der Soole erzielt wird, da sich am Behig, Grys (Domenstein) abstetzt.

Das Eindampfen der Soole (Salzsieden) geschieht in grossen, eisernen Pfannen der Salinen-Sudhäuser. Das Salz, welches sich als krystallinisches Pulver abscheidet, wird aus der Pfanne gekrückt, in Formen gepresst und getrocknet.

Die Nebenbestaudtheile der Soole setzen sich beim Sieden derselben theils im Pfannensteine ab, theils hleiben sie in der Mutterlange gelöst.

Das Sudsalz variirt sowohl im Anssehen als auch in der Qualität.

Das Sees alz, Bays alz wird aus dem Meerwasser, das durchschnittlich 3% Kochsalz enthält, gewonnen. An den südlich gelegenen Küsten gewinnt man das Seesalz durch das Verdunstenlassen des Wassers mittelst der Sonnenwärme.

Das Salzwasser wird durch eine lange Suits von Bassins (Salzgärten) geleitet, und setzt in den letzteren derselben, in Folge seiner entstandenen Concentration, Salz ab.

Im Norden concentrirt man das Meerwasser mittelst des Gefrierens und kann schliesslich die starke Soole eindampfen.

In den Binnensalzseen am kaspischen Meere (Eltonsee u. a.) scheiden sich während des Sommers grosse Mengen von Salz aus.

Das Seesalz dient zum Einsalzen der Fische und als Speisesalz, zu welchem Gehrauche es raffinirt wird.

Das Salz, welches sowohl als Speisesalz als auch als Industrialalz von ausserordentlicher Bedeutung ist, wird zum Meisten in England producirt. Im Jahre 1870 wurden in England 32.400,000 Ctr. erzeugt. Oesterreich - Ungarn mit seinem immensen Salzreichthum gewinnt jährlich nur bei 8.000,000 Ctr.

#### Salmiak.

### Chlorammonium.

Reiner Salmiak hat eine weisse Farhe, hleibt an der Luft trocken und löst sich unter Erkaltung in 3 Theilen Wasser von gewöhnlicher Temperatur und in einem Theile kochenden Wassers.

Der Salmiak hat einen stechend salzigen Geschmack, lässt sich sewierig pulvern und ist ohne Zersetzung sublimirhar. Eine gelbliche Färhung deutet einen Eisengehalt an, welcher den Salmiak zu den meisten Zwecken unbrauchbar macht.

Ein durchfeuchtetes, pulvriges Gemenge von Salmiak und Kalkhydrat gibt beim Erhitzen Ammoniakgas, das sich durch seinen charakteristisch stechenden Geruch alsogleich erkennen lässt.

Der Salmiak kam früher durch sehr lange Zeit ausschliesslich aus Aegypten und aus Indien. Er wurde daselbst, wie heute noch, durch Suhlimation aus dem beim Verbrennen von Kameelmist erzeugten Russe dargestellt.

In Europa begann die Salmiakfahrikation in der Mitte des 18. Jahrhunderts und zwar zuerst in Schottland und in Deutschland (Braunschweig).

Die gegenwärtige Salmiakfahrikation, welche allerwärts in Europa betrieben wird, bedient sich hauptsächlich ammoniakalischer Rohproducte, darunter besonders des segenannten Condensationswassers, welches als Nehenproduct bei der Leuchtgaserzeugung ahfällt, und bringt dieselben mit Salzsäure oder salzsauren Lösungen zusammen, wobei man schliesslich den Salmiak durch Suhlimation erhält.

Im Handel erscheint der Salmiak am häufigsten in nhrglasförmigen Kuchen (Broden), die in der Mitte ein Loch hahen, oder in Bruchstücken derselben.

Die Brodeform rührt von dem Deckel der Sublimationsgefisse her, an deren inneren Wand sich der Salmiak ansetzt. In der Mitte des Deckels wird eine Oeffaung freigehalten, damit die nieht sublimirbaren Dämpfe entweichen können.

Der Scheibensalmiak hat am Bruche ein strahliges Gefüge mit Fettglauz und ist anssen öfter mit einer grauen Rinde hedeckt. Zuweilen ist er auch in der Masse grau gefärht (ägyptischer Salmiak).

Unsublimitter Salmiak, welcher durch Krystallisation aus seiner Lösung und Einpressen der krystallinischen Masse in Zuckerbultormen erhalten wird, kommt' unter dem Namen Braunschweiger Salmiak in den Handel. Er ist in Folge geringerer Reinheit meist etwas feucht.

Für pharmaceutische Zwecke kommt ganz reiner Salmiak flockenförmig, mit der Bezeichnung Salmiakblumen, vor.

Bergsalmiak oder natürlicher Salmiak findet sich in den Spalten und Klüsten volkanischer Gesteine und kommt namentlich in Centralasien in grösserer Menge vor.

Der Salmiak hat eine ansgedehnte Verwendung zur Darstellung von Salmiakgeist und zahlreichen anderu chemischen Präparaten; er dient als Hilfsmittel heim Löthen und Verzinnen, zur Färberei u. s. w.

In der Medicin dient er zu kühlenden Umschlägen, innerlich in kleinen Gaben als gelinde reizendes, die Thätigkeit der Schleimhänte anregendes Mittel.

Salmiakgeist oder Ammoniakflüs sigkeit ist Wasser, welches mehr oder weniger Ammoniakgas absorbirt enthält. Je nach dem Gehalte an Ammoniakgas entwickeln sich die alkalischen Wirkungen der Flüssigkeit.

Der Salmiakgeist hat einen hrennend stechenden Geruch, ist inn behen Grade alkalisch ätzend, und im reinen Zustande farblos. Das specifische Gewicht schwaukt, je nach dem Ammoniakgehalte, zwischen 085 mit 35 Proc. Ammoniak und 1 mit O Proc. Ammoniak Bei 0° nimmt ein Volumen Wasser 1147 Volumen, bei 15° C. 783 Volumen Ammoniak auf. Der Act der Absorption ist mit beträchtlicher Wärmeentwicklung und bedeutender Ausdehlung des Absorptionswasers verkunft.

Das gewöhnliche specifische Gewicht der Handelswaare ist O-96 mit 8°3 Proc. Ammoniakgehalt, das des sogenannten doppelten Salmiakgeistes ist 17procentig und hat das specifische Gewicht 0-92.

Der Salmiakgeist verliert frei an der Luft durch Verdunstung das Ammoniak.

Die gewöhnliche Bereitung reinen Ammoniaks besteht darin, dass man gleiche Theile von gepulvertem Salmiak und Aetzkalk mengt, die Mischung mit Wasser befeuchtet und erwärmt. Statt des Salmiaks kann man auch schwefelsaures Ammoniak verwenden.

Salmiakgeist findet in der Chemie und in der Technik reichliche Verwendung. Im Hausgebrauche ist er ein vorzügliches Waschund Fleckreinigungsmittel für fettigen Schmutz und für durch Säuren entstandene Flecken.

# X. Zünd- und Brennstoffe, sowie Fabrikate aus denselben.

## Phosphor.

Dieser, durch seine Anwendung bei den Zündhölzchen so allgemein bekannt gewordene Stoff, erscheint im Handel meistens in fast farblosen oder schwach gelblichen, durchscheinenden, wachsglanzenden Stangen, seltener in Klumpen oder Körnerform. Bei gewöhnlicher Temperatur ist er biegsam und wie Wachs schneidbar, in der Kälte ist er spröde. Bei 10° C. ist sein specifisches Gewicht O-826-O-84. Der Phosphor ist in Wasser und Weingeist unlöslich, in Schwefelkohlenstoff aber leicht löslich. Er leuchtet im Dunkeln an der Luft, deshalb auch der Name "Phosphorus", Lichtträger.

Phosphor muss stets unter Wasser aufbewahrt werden; denn mit unt in Berührung nimmt er Sauerstoff auf und zerfliesst. Bei der Orydation findet eine Erwärnung statt, und wenn diese bis 60° C. gestiegen, entzündet sich derselbe und verbrennt mit stark leuchtender, sehr heiser Flamme. Da schon die beim Zerschneiden des Phosphors erzeugte Warme zur Selbstentzündung desselben hinreicht, so muss er stets unter Wasser getheilt werden.

Phosphor ist ein giftiger Körper. Kleine Mengen desselben innerlich genommen können den Tod herbeiführen.

Als Gegenmittel hei Phosphorvergiftung wendet man Milch mit Kalk oder Magnesia, schleimige Abkochungen, Terpentinöl u. a. an.

Phosphor-Brandwunden sind sehr schmerzhaft und können zu gefährlichen Entzündungen Veranlassung geben.

Es müssen deshalb solche Wunden 'alsogleich mit Wasser oder besser mit verdünnter Kalkmilch gut ausgewaschen werden.

Phosphordampfe fort und fort eingeathmet, untergraben die Gesundheit und bewirken die Zerstörung (Knochenfrass, Necrose) der Kieferknochen.

Um den schädlichen Einfinss des verdanstenden Phosphors zu paralysiren, wendet man das Terpentinöl an, das man neben dem Phosphor verdunsten lisst.

Phosphor, von der Luft abgeschlossen, schmilt bei 442°. Bei weiterem Erhitzen auf 260 — 270° vorwandelt er sich in den rothen, amorphen Phosphor, welcher bei fortgesetztem Erhitzen wieder in gewühnlichen übergeht, der sich bei 290° in Dampf umsetz.

Nachdem E. Kopp merst im Jahre 1844 beobachtet hatte, dass Phors ein am Lichte allmälig evin färske, endeckte A. v. Schrötter im Jahre 1848, dass diese Farhenänderung schneller durch Warme herrorgereften werde und dass der mater heiden Verhältnissen erreutge rother Phosphor identisch, und wie auch Berrellins meinte, eine allotropische Modification der Phosphors ein. Der rother Phosphor wurde fahrikmnisig, merst von A. Allright un Birming ham nach einem von A. v. Schrötter angegebenen Verfahren dargestellt.

Der amorphe, rothe Phosphor ist gewöhnlich ein glanzloses, dunkelcarmoisimethes Polter oder erscheint in röthlichbraunen, spröden, leicht zerreiblichen, unregelmässigen Stücken mit muschligem Bruche. Er ist geruch- und geschmacklos, besitzt ein specifisches Gewicht = 21, ist nicht zur im Wasser und Weingeist, sondern auch in sämmllichen Lösungsmitteln des gewöhnlichen Phosphors unlöslich. An der Luft ist er unverhaderlich; er leuchtet nicht im Dunkeln, ontundet sich nicht beim Reiben und Stossen. Bis 260° erhitzt, verwandelt er sich in gewöhnlichen Phosphor und verbrennt als solcher. Der rothe Phosphor mit chlorsanrem Kali (s. S. 145) zusammengerieben, verpufft. Was seine physiologische Wirkung anbelangt, so ist er nicht giftig.

Der Phosphor wurde gegen Ende des 17. Jahrhunderts im Haren entdeckt und aus demselben dargestellt. Er blieb durch ein Jahrhundert lang eine Kostspielige Curiosität, bis 1769 derselhe in der Knoebensubstanz entdeckt wurde und Scheele (1775) ein Verfahren angab, aus Knoehen Phosphor weit billiger als bisber darznstellen.

Die fabriksmässige Darstellung desselben datirt erst aus den Dreissiger-Jahren, in welcher Zeit die Reihzundhölzchen von mehreren Seiten aus, fast gleichzeitig, in den Handel kamen.

Gegenwärtig ist der Verbrauch an Phospbor ein so massenbafter, dass man daran geht, statt der bisher fast aussehlieseilleverwendeten (in Folge dessen theuer gewordenen) Knochen, ein an manchen Orten in grösserer Menge entdecktes, phosphorbältiges Mineral, den Phosphorit (Osteolith, dichter und erdiger Apatit), zur Phosphorgewinnnng zu verwenden.

Die Ochsenknochen bestehen aus:

30-34 Proc. organischer Substanz,

58 , basisch phosphorsanrem Kalk,

4-7 , kohlensanrem Kalk, 1-2 , basisch phosphorsanrer Magnesia und

bis 3 , löslichen Salzen.

Wird die Knochensache mit beisser verdünnter Schwefelsiäre versetzt, so erhält man ein Lösung von ausrem phosphoranzene Kalk. Diese Lösung fültrirt mas von dem darin gefällten Gyps ab, mengt sie mit Holtkoblespulver und dampft sie ein. Der trockene Rückstand in Bestrier schritzt, gibt durch Destillation Phosphor. Man erhält aus der angewendeten Knochensache 8 bis 11 Proc. Phosphor.

Phosphor wird viel in Nürnberg, Augsburg, Carlsruhe, Buchsweiler im Elsass, Paris u. a. O. fahricitt. Die Verpackung desselben geschieht in Blechhüchsen, die mit Wasser angefüllt, und dann verlöthet werden.

Zändhölzehen. Im Jahre 1805 erfand der Chemiker Chancel die Tunkründhölzehen. Die mit Schwefel versehenen Holzstabehen wurden mit ihrem Ende in einen Teig, aus chlorsaurem Kall, Schwefelblumen, Herenmehl, einem Kleb- und Färbemittel bestehend, getaucht. Um Feuer zu erhalten, tunkte man ein Hölzehen mit seinem Zündpartikelchen in ein bereitj gehaltenes Fläscheben, in welchem sich Asbest befand, der mit concentrirter Schwefelsäure zetränkt war.

Wie oben erwähnt, wurden in den Dreissiger-Jahren die Reib- oder Phosphorzündhölzchen in Verkehr gesetzt. Die österreichische Zündhölzchen-Industrie kam zu einer grandiosen Entwicklung; ihre Erzeuguisse gingen nach allen Theile der Welt. Um diesen Fabrikszweig machten sich die Wiener Industriellen, St. Römer, Joh. Preshel, A. M. Pollak u. a., ganz besonders verdient.

Schweden, das seine grösste Fabrik in Jönköping hat, besitzt gegenwärtig einen bedeutenden Export und wird für Oesterreich ein immer stärkerer Concurrent.

Die Fabrikation von Zündholzchen mittelst am orphen Phosphors ist in Schweden sehr vorgeschritten, weshalb solche Hölzchen auch mit dem besonderen Namen schwedische Zündhölzchen beteichnet werden. Diese Zündhölzchen, anch Antiphosphorboltschen genannt, sind an ihrem Ende mit einer Masse, aus chlorsaurem Kali mit Schwefelantimon bestehend, versehen und geben nur dann Fener, wem sie an einer mit amorphem Phosphor präpariten Reibfäche gestrichen werden.

## Schwefel.

Der Schwefel besitzt in seinem gewöhnlichen Zustande eine eigenthümlich gelbe Farbe mit etwas Fettglanz. Er lässt sich leicht pulverisiren, riecht und knistert beim Erwärmen, oft schon beim Festnehmen in die warme Hand.

Das specifische Gewicht des Schwefels ist 198-206; der Schmelzpunkt liegt bei 115°C. Bei 420° beginnt der Schwefel zu sieden und verwandelt sich in dankelrothbraune Dämpfe. Treten dieselben in einen kühlen Raum, so verdichten sie sich und bilden ein feines Pulver, das unter dem Namen "Schwefelblumen" bekannt ist.

Wenn man bis and 230° orbitzten Schwedel plötzlich im Wasser abthibt, so erbält man ihn weich, plastisch (amorpher Schwedel) nnd kann ihn in diesem Zustande zu Abdrücken von Gravinarbeiten verwenden. Da dieser Schwedel nach einigen Tagen wieder seine ursprüngliche Beschaffenheit annimmt, so können solche Abdrücke als Matrien dienen.

Bei Luftzutritt erhitzt, verbrennt der Schwefel mit blauer Flamme zn schwefeliger Säure, die einen stechenden Geruch besitzt. Schwefel ist in erwärmten Fetten und flüchtigen Oelen, in Schwefelkohlenstoff etc. Jöslich. Schwesel in heissem Leinöl eingernbrt, bildet eine dunkelrothbraune, dichtussige, zähe Masse von üblem Geruche. Diese ist der in der Thierarznei gebranchte Schweselbalsam, welcher, in Terpentinöl ausgelöst, früher als Harlemeröl für eine Art Universalmittel galt.

Der in der Natur vorkommende Schwefel krystallisirt rhombisch, mitunter in ganz reinen durchsichtigen Gestalten.

Geschmolzener Schwefel erkalten gelassen, krystallisirt monoklinisch; bei langsamer Abkühlung können klare, braunlich gefürbte Krystallformen erhalten werden (Dimorphie des Schwefels). Die Masse des monoklinischen Schwefels setzt sich durch blosses Stehen an der Luft, ohne Aendermag der äussern Form in ein undurchsichtiges, gelbes Aggregat rhombischer Kryställchen um (Paramorphose des Schwefels).

Der natürliche Schwefel findet sich entweder mit Gyps, Kalkstein, Thon u. a. zusammen, in den jüngeren (tertiären) Schichten unserer Erde eingelagert, oder er erscheitut als Absatz au Schwefelquellen und an gewissen Vulkanen (Solfataren).

Hie und da gewinut man deu Schwefel aus dem Pyrit oder Schwefeleisen (53 Proc. Schwefelgehalt), oder als Nebenproduct bei der Verhüttung schwefelhältiger Erze.

Grössere, europäische Schwefellager finden sich: in Sicilien (Girgenti), von wo aus fast gauz Europa mit Schwefel versorgt wird; in Spanien bei Conilla; in Croatien bei Radoboj, wo der Schwefel von beigenengter kohliger und harziger Substauz graub brauu gefarbt ist, und in Galizien zu Sworzowice bkf.rakau.

In Ungarn zu Kaliuka findet sich eine Schwefellagerstätte in zersetzten plutouischen Gesteinen (Trachyten) uud dürfte ihre Eutstehung einer Solfatara verdauken.

Schwefel als Absatz von Schwefelquellen kommt bei Aachen sowie bei Bex (Schweiz) vor.

Vulkanischer Schwesel wird bezogen aus den Solfataren von Puzzuoli bei Neapel, den liparischen Inseln (Volcano), von Toskaua Island. u. s. w.

Der natürliche Schwefel wird durch Ausschmelzeu aus den ihn begleitenden Gesteinen isolirt und heisst dann Rohschwefel. Derselbe wird in vielen Fällen durch Destillation raffinirt.

Im Handel erscheint der Schwefel sehr häufig in Stangenformen gegossen (Stangenschwefel).

Der Schwefel wird zur Fabrikation des Schiesspulvers, der Schwefelsäure, Streichhölzchen und anderer Zündwaaren, ferner als Bleichmittel (durch die beim Verbrennen sich entwickelnde schwefelige Saure), zum Schwefeln des Weines (Einschlag) und des Hoffenst zum Vulkanisiren und Hornisiren des Kautschuks, zur Darstellung von Zinnober, Ultramarin, Musivgold, Kitten und verschiedener chemischer Präparate angewendet.

Schwefelblumen werden gegenwärtig in grossem Massstabe als Mittel gegen die Traubenkrankheit verbraucht.

# Petrőleum 1).

Steinöl. Erdől.

Das rohe Petroleum ist selten rein, wasserhell, sondern durch Verunreinigungen gewöhnlich gelb bis braun gefärbt und von sehr üblem Geruche. Es hat einen färbigen Lichtschimmer (fluorescirt), besteht im Wesentlichen aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen und ist in seinen chemischen Eigenschaften dem Thershnlich. Das specifische Gewicht ist zwischen 0.75 und 0.88.

Das Rohpetroleum entlässt bei gewöhnlicher Temperatur eingeschlossene Gase und gebildete Dämpfe, die sich leicht entzünden und Explosionen veranlassen können. Durch Destillation entfernt man aus dem rohen Petroleum die flüchtigsten und brennbarsten Kohlenwasserstoffe [Essenzen, Naphta\*]) und sueht mittelst der Anwendung gewisser Agentien (Schwefelsäure, Alkalien, Wasserdampf) die farbenden sowie die übelriechenden Beimengrungen wegzubrüngen.

Die Producte der successiven, fractionirten (mehrfach unterbrochenen) Destillation des Rohpetroleums sind im Allgemeinen: Petroleum atther oder Ligroine mit dem specifischen Gewichte 0.65-0.70; Petroleum benzin mit dem spec. Gewichte 0.70 bis 0.74; Leuchtol, raffinirtes oder rectificites Petroleum, Brenupetroleum mit dem spec. Gewichte 0.76 bis 0.48 und Schmierol, Muschinenol mit dem spec. Gewichte 0.9-0.93.

Das amerikanische Petrolenm gibt durchschnittlich 50 Proc. raffinirtes Petroleum.

Das specifische Gewicht des guten Brennpetroleums ist bei gewöhnlicher Zimmerwärme nahe O·815. Dasselbe ist wasserhell

<sup>· 1)</sup> Von patra Fels und oleum Oel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nophta, vom orientalischen Worte "nafata" nusfliessen abstammend, war früher die allgemeina Bezeicheung für das Steinöl.

oder schwach gelblich gefärbt, und zeigt bei seitwärts einfallendem Lichte einen bläulichen Lichtschimmer (Fluorescenz).

Das specifische Gewicht des Petroleums gibt keine absolute Sicherheit über die Güte der Waare, seitdem Gemische der leichten Essenzen mit den schwereren Oelen im Handel vorkommen, denen das vorschriftsmässige specifische Gewicht von O8 gegeben ist. Diese Gemische sind so gefährlich wir Rohpetroleum.

Zur Untersuchung verdächtiger Oele ist die Ermittlung der Entzündungstemperatur, d. i. der niedrigste Temperaturgrad, bei dem sich die von dem Oele ausgehenden Dämpfe entzünden, nothwendig.

Diese Eutzündungstemperatur (Fire-test, englisch) soll bei keinem im Handel vorkommenden Petroleum unter 38° C. liegen.

Die Probe kann allenfalls in der Art geschehen, dass man Petroleum mit der gleichen Menge Wasser von etwa  $45^{\circ}$  C. mischt, wobei keine entzündlichen Dämpfe aufsteigen dürfen.

Das natürliche Petrolenm wird als ein Product langsamer Zersetzung (Destillation) organischer Snbstanzen in der Erdrinde angesehen.

Bekannt sind die Erddiverkommisse in Hinterindien am Juwaddi (Pegu und Rangoon im birmanischen Reiche); am caspischen Meere (Baku); in Persien; längs der Karpathen in Galizien, in der Moldau und Wallachei; Italien (Amiano in Parma) u. a. O.

Die bedeutendste Ausbente an Petroleum ist seit fünfzehn Jahren in Nordamerika, und zwar besonders in Pennsylvanien, am Ohio, in Virginien, Canada etc.

Das amerikanische Erdöl findet sich im Kalk- und Sandsteinen er ältesten Erdschichten (silurische und devonische Formation, pallazozisiche Periode). Die petroleumbältigen Terrains werden durch Bohrlöcher erschlossen, wobei das Oel, meist mit Wasser zusammen, entweder als Springquell selbst zu Tage geht oder mittelst Pumpen ausgehoben wird.

Das Petroleum kommt meistens in Fässern (Barrels) gefüllt znm Transport. Diese Fässer sind mittelst einer heissen alaunhältigen Leimlösung gut gedichtet, und werden anssen gewöhnlich blau angestrichen.

Ein Barrel fasst in der Regel 43 Gallonen und wiegt bei  $2\,^{1}/_{2}$  Zoll-Centner.

Der Aufschwung der Petroleum-Industrie steht ohne alles Gleichen da. Der Export der vereinigten Staaten betrug:

1871 . 156

Da von der Production beiläufig Dreiviertel zum Export kommen, so kann man die gegenwärtige Gesammtproduction der vereinigten Staaten zum Wenigsten auf 220 Millionen Gallonen annehmen.<sup>5</sup>)

Im Juli 1871 waren ungefähr 3050 Petroleumquellen in Ausbente.

Haupthandelsplätze für Petroleum sind: London, Bremen, Antwerpen, Hamburg, Havre u. a.

## Asphalt.

## Erdharz, Erdpech.

Der Asphalt ist ein schwarzes bis dunkelbraunes, harzähnliches Naturproduct, welches wahrscheinlich durch allmälige Oxydation von Erdől entstanden ist. Der Geruch ist besonders in der Warme eigenthümlich (bituminős).

Der Asphalt ist entzündlich und brennt mit leuchtender und sternussiger Flamme. Er ist im Wasser unlöslich, jedoch in Steinöl, Terpentinöl, Benzin u. a. leicht zu lösen. Der Schmelzpunkt liegt bei der Temperatur des siedenden Wassers.

Das Erdharz findet sich theils in den jüngeren Gebirgsschichteu, theils kommt es auf gewissen Salzwässern schwimmend vor.

Syrischer oder levantinischer Asphalt, der schon seit den ältesten Zeiten bekannt ist und noch immer als eine sehr gute Sorte gilt, kommt vom todten Meere.

Amerikanischer Asphalt von sehr guter Qualität wird aus dem berühmten Asphaltsee der Insel Trinidad 3) gewonnen.

In Frankreich (bei Seyssel), im Elsass (Bechelbronn, Lobsan), in Barunschweig schen, Hannover'schen, in der Schweiz, Italien, Dalmatien u. a. O. kommen asphalthältige Gesteine vor, aus denen man den Asphalt durch Ausschmelzen gewinnt.

 <sup>1) 1</sup> nordamerikanisches Gallon = 3.78 Liter; 1 Liter = 0.707 Wiener Mass; 1 Gallon Petroleum wiegt bei 6 Zolipfund.

<sup>4) &</sup>quot;Ueber Petrolenm", von Prof. Dr. F. Buchenau, Berlin 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Trinidad, nahe den Mündungen des Orinokos gelegen, hat einen <sup>1</sup>, Stnnde langen nnd breiten Erdpechsoe, dessen Inhalt am Rande fest und hart, in der Mitte jedoch warm und weich ist.

Asphalt dient zu schwarzen Lacken, zur Pflasterung, Imprägnation von Pappe u. dgl. Zusätze, die bei der Asphalt-Verarbeitung gewöhnlich gegeben werden, sind: Sand, gepulverter Kalkstein oder Kreide u. s. w.

Der sogenannte Asphaltmastix von Seyssel, im Dep. Ain, besteht aus Asphalt und 90 Proc. des gepulverten, daselbst vorkommenden bituminösen Kalks.

In neuerer Zeit ersetzt man den natürlichen Asphalt in vielen Fällen durch den künstlichen, welcher aus Steinkohlentheer durch Abdestillation der flüchtigen Oele dargestellt wird.

Bergtheer oder weicher Asphalt, wie er z.B. zn Bechelbronn (Elsass) vorkommt, wird benützt, um Mineralöl und festen Asphalt zu gewinnen.

#### Steinkohlen.

### Schwarzkohlen.

Dieser fössile Brennstoff ist ein Umwandlungsproduct vorweltlicher Pflanzen, welches in den älteren Erdschichten, besonders aber in der sogenannten Kohlenformation vorkommt. Die Steinkohlen liegen von einem Zoll bis zu mehreren Fussen Mächtigkeit, meist mit Schieferthonen oder Sandsteinen wechselnd, vielfach übereinander und bilden mitunter weit ausgedehnte Lager oder Flötze.

In den die Steinkohlen begleitenden Gesteinen (Robienschiefern) finden sich häufig die obnösten Abdrücke der einstmaligen Vegetation, nas der sich die Flötze bildeten. Diese Vegetation bertand rum grössten Theile aur riesenhaft entwickelten cryptogamen Pflanen (Biralpartige, Schäfthalze, Parren und Moose) Viole von diesen Gewächsen sind gänzlich ausgestorben, andere in litera Prypen gegenwärigt nur in verhällnismässig kleinen Etemplaren vertreten.

Die Kohlenfötze laben sich ursprünglich nahe in horizontaler Schiebtung und meist in stemilich gleichleibender Meistigkeit abgelagert. Durch, in späteren Entwicklung-perioden der Erdrinde veranlassten Szukungen, Durchbeihen von eruptiven Gesteinen und dgl. sind mancherlei Sötzungen (Verwerfungen, in den Kohlenablagerungen veranlasst worden, die dem Kohlenbergban mitnuter bedeutunde Schwierigkeiten aufertelgen.

Die Kohlenlager von einiger Ausdehnung bilden, als Ganzes betrachtet, in eher Regel flache Mulden und heissen daher Kohlenbecken, Kohlenbassins oder Kohlenfelder. Nahe aneinander liegende Becken begreift man auch mit dem Nameu Kohlenrevier.

Das grösste Kohlenbecken ist gegenwärtig in Nordamerika bekannt. Es ist dies das sogenannte apalach'sche (alleghany'sche) Kohlenfeld. Dasselbe geht südwestlich vom Eriesee über Pennsylvanien, Virginien, Kentucky und Tenessee. Es ist 130 geographische Meilen lang, 37 Meilen breit, und heherrscht ein Flächengebiet von 2800 Meilen.

Die grössten europäischen Steinkohlenbecken sind:

- 1) in England, das im södlichen Wales (4 geographische Meilen breit, 20 Meilen laug), ferner die Kohlenbecken im nötdlichen England zwischen Leeds, Manchester und Sheffield, au welche sich die Becken von Newcastle und von Schottland (Edinburgh, Hebrideninseln) anschliessen;
- in Belgien, das Kohlenrevier von Lüttich, Charleroi, Namur und Mons;
- in Frankreich, das der Loire (St. Etienne, Creuzot, Blancy), von Auhin (Dep. Aveyron), Alais (Dep. Gard) und im Norden jenes bei Valenciennes;
- in Dentschland, das preussisch-schlesische Becken, das Saarbecken, das Kohlenrevier an der Ruhr (Essen), die sächsischen Kohlenbassins (Zwickau, Planen'scher Grund) u. s. w.;
- in Oesterreich, die höhmischen Steinkohlenbecken zu Pilsen und Schlan-Kladno.

Zu den geschätztesten Begleitern der Steinkohlen, abgelagert in den Zwischenschichten der Steinkohlenlagen (sog. tanben Flötzschichten), gehört der thonige Spatheisonstoin, welcher hesonders in den englischen und rheinpreussischen Köhlenlagern vorkömmt. Dersehe büldet entweder kugelörmige Knollen (Geoden) und heisst dann Sphärosiderit, oder er bildet dichte, von beigemengter Köhle sehwarz geflärbte, dichte Massen, die man Kohlensienstenis, in England Blackband (Schwarzband) nennt.

England verdankt dem glücklichen Zusammenvorkommen des Kohleneisensteins mit den mächtigen Kohlenablagerungen einen wesentlichen Theil seines industriellen Uebergewichtes.

Ein sehr unliebsamer Begleiter der Steinkohle ist das Schwefeleisen (Pyrit und Markasit). Dasselbe findet sich zuweilen in metallisch glänzenden, gelben Krusten, oder ist in der Kohlenmasse fein vertheilt und nicht unmittelbar sichtbar.

Der Schwefeleisengehalt macht die Kohle zu gewissen Feuerungen ganz untauglich. Die leichte Verwitterbarkeit des Schwefeleisens lockert die Kohle und kann uuter gewissen Umständen zu selbstentstandeneu Kohlenbränden Veranlassung geben.

Die Steinkohlen haben eine mehr oder weniger schwarze Farbe, ein glänzendes bis mattes Ausschen und geben ein schwarzes Strichpniver. Ihr Gewicht ist gross (specifisches Gew. = 1.2-1.5) nnd die Masse meist mehr oder weniger zerklüftet. Die Structur der Pflanzensubstanz ist gewöhnlich nicht mehr zu erkennen.

Die fossilen Kohlen unterscheiden sich in ihrer chemischen Znsammensetzung vom Holze wesentlich dadurch, dass sie weniger Sauerstoff und entsprechend mehr Kohlenstoff als jenes enthalten.

Die chemische Zusammensetzung des Holzes ist:

50 Procent Kohlenstoff, 6 " Wasserstoff, 44 Sauerstoff.

jene der Steinkohle:

75-93 Procent Kohlenstoff, 5-4 Wasserstoff, 20-3 Sauerstoff,

Die Menge des Kohlenstoffes ist um so überwiegender, je alter die Kohle, d. h., in einem um so vorgerückteren Stadium der Umwandlung (Metamorphose) sie sich befindet. Am entwickletsen ist diese Umwandlung bei der ältesten Steinkohle, die man Anthracit nennt, zu finden, da dieser mitunter fast nur aus Kohlenstoff besteht.

In Folge der sieten Zersetzung, die in den Kohlenlagerstätten vor sich geht, entwickein sich flüchtige Kohlenwasserstoffe, die, mit atmosphärischer Luft gemengt, explodirende Gase sind, welche in den Kohlengruben die gefürchteten sogenannten schlagenden Wetter verursachen.

Der Kohlenstoffgehalt der gewöhnlichen Steinkohlen liegt zwischen 75-85 Procent, der natürliche Feuchtigkeitsgehalt beträgt im Durchschnitte 5 Procent. Die Aschenmenge der Steinkohle variirt sehr: gute Kohlen sollen unter 10 Proc. Aschengehalt haben.

Die Steinkohlenasche ist keineswegs mit der Holzasche zu vergleichen, denn sie entbält häufig Mineralstoffe, die den Kohlen von Gewässern zugeführt worden sind.

Die Steinkohlen sind mitunter so wenig consistent, dass sie lediglich nur als Grus gewonnen werden können.

Für die Anwendung der Kohlen ist es von grosser Wichtigkeit ob sie backend sind oder nicht.

Die Backkohle (fette Kohle) besitzt die Eigenthümlichkeit, beim Erhitsen (Verbrennen) durch die ganze Masse zu erwiechen, wobei lose Stücke zusammenschweissen und eine cohärente, entweder mehr poröse (eigentliche Backkohle) oder eine mehr dichte Masse (Sinterkohle) bidden. Die nicht backende Kohle (magere Kohle) erweicht nicht im Feuer und schweisst nicht aneinander.

Nach der Art des Verbrennens unterscheidet man langflammige und kurzflammige Koblen.

Die gewöhnlichen Steinkohlen heissen nach ihrem Aussehen Glanzkohlen oder nach ihrer Structur Schieferkohlen. Sehr dünnschiefrige Steinkohlen nennt man Blätterkohlen.

Kannelkohle, ist eim in England und Schottland häufig vorkommende mattechwarze, dichte Backkohle. Sie brennt mit heller Flamme wie eine Kerze (candle engl.) und eignet sich sehr gut zur Leuchtgas-Erzeugung.

Gagat oder Jet (engl.) heisst eine feste, tiefschwarze, politurfähige Käunelkohle, die viel zu Schmuckartikeln verwendet wird (s. Seite 30).

Ein gauz eigenthünliches, bituminöses Fossil ist die sogenannte Bog head- oder Torban ehillkohle. Dieselbe findet sich ganz so wie die Kännelkohle gelagert und kommt in einem 16-21 Zoll mächtigen Lager zu Torbanchill, nächst Edinburgh, in Schottland vor. Man hält sie für einen sehr bituminösen Thon. Sie hat eine braune bis schwarze Farbe, ist sehr hart, lässt sich nach der Lagerungsfläche leicht spalten, haftet and er Zunge und gibt beim Anfeuchten einen Thongeruch. Sie hat im Mittel das specifische Gewicht = 12, ist leicht entzöndlich und brennt mit grosser, heller und rauchender Flamme. Die Bogheadkohle enthält 60-65 Proc. Kohlenstoff, 9 Proc. Wasserstoff, 4-5 Proc. Sauerstoff und 18-24 Proc. Asche. Nur etwas erhitzt, entwicket sie reichtich Leuchtgas und liefert auch Paraffin und Mineralole.

Während ein Zeilcentner gute Gaskohle bei 500 engl. Cubikfuss Leuchtgas gibt, kann man von derselben Quantität Bogheadkohle 650—750 engl. Cubikfuss Gas<sup>2</sup>) erhalten.

Der Authracit ist die älteste, am meisten mineralisirte Steinkohle, welche, wie bereits oben erwähnt wurde, in Poige der am weitesten ausgehildeten Umwandlung den grössten Gehalt an Kohlenstoff (bis 96 Procent) besitzt.

Fr kommt in den altesten Sedimentformationen unserer Erde vor, hat eine eisenschwarze Farbe, schwarzen Strich, einen muschligen Bruch und zeigt mitunter bunte Anlauffarben. Seine Masse ist völlig homogen und amorph<sup>5</sup>), ohne jegtiche Spur seines vegetabilischen Ursprungs.

Bisching, Waarenkunde, 1. Abthlg.

 <sup>1) 1</sup> Engl. Fuss = 0.964 W. Fuss.
 7) Anthracit ist amorpher; Graphit hexagonal krystallisirter und Diamant tesseral krystalli-

<sup>7)</sup> Anthracit ist amorpher; Graphit hexagonal krystalllsirter und Diamant tesseral krystall sirter Kohlenstoff := Trimorphie oder Allotropie des Kohlenstoffe (s. Selte 7).

Diese Kohle verbrennt ohne Plamme, erzeugt keinen Russ, erweicht uicht im Feuer, zerspringt (decrepitirt) aber häufig darin. Wegen seiner grossen Dichte hat er zum Verbrennen eine sehr gute Luftzuführung nothwendig, gibt aber, in Brand gerathen, eine sehr hohe Temperatur.

Der Anthracit findet sich in Europa nur spärlich, jedoch in Nordamerika, besonders in Pennsylvanien, in grossen Massen.

Koks oder Coaks sind geröstele Steinkohlen. Durch Erhitzen der Backkohlen bei Abschluss der Luft (trockene Destilation) verdampft zuerst der hygroskopische Wassergehalt derselben, und es entweichen dann breunbare Gase, ferner Aumoniakwasser (Condensationswasser) und Theer. Der Rückstand sind die Koks.

Die Absieht, welche bei der Verkokung der Strinkohlen zu Grunde liegt, ist, den kohlenstoff zu concentriene, das Schwefeleisen zu zerstören, da der Schwefolgehalt bei allen metallurgischen Processen von Nachtleil ist, nad ein unschmelzbares zur Erzeugung sehr hoher Temperaturen sich eignwendes Brennmaterial zu schaffen.

Die Aschenmenge der Koks entspricht derjenigen der Kohlen, aus denen sie bereitet worden.

Mau stellt die Koks entweder direct dar und lässt die Destillationsproducte zum Theil verloren gehen, oder letzbres eind der Hauptzweck und Koks nur Nebenproduct, wie es bei der Leuchtgaserzeugung der Fall ist. Im letzteren Falle werden die Koks mehr volumiöns, locker und haben einen geringeren Heizwerth.

Briquettes heissén künstlich bereitete Kohlenziegel, welche aus dem Kohlengrus nicht backender Kohlen angefertigt werden.

Der Hauptsache nach wird das Kohlenklein mit Theer oder Theerrückständen vermengt und mittelst starker Pressen zu einer compacten Masse hergestellt.

Die künstlichen Kohlenziegel lassen sich gut magaziniren, eignen sich daher besonders gut zur Verproviantirung für Dampfer, und verursachen wenig Bruch und Staub. Deim Verbrauche werden sie zerschlagen, wodurch eckige Bruchstücke eutstehen, die auf dem Roste gut bernen.

## Steinkohlentheer und Producte desselben.

Der bei der trockenen Destillation (Schwelung) der Steiukohlen, behufs der Leuchtgas- und Kokserzeugung sich bildende Theer (ungefähr 3 Procent), ist ein Gemisch von flüssigen (z. B. Benzin) und festen Kohlenwasserstoffen (z. B. Naphtalin) mit Säuren

190,00 , 60.08

(z. B. Carbolsäure), Basen (z. B. Anilin) und asphaltbildenden Bestandtheilen in wechselnden Verhältnissen.

Der Steinkohlentheer stellt eine schwarze, zähffüssige, änsserst übelriechende Flüssigkeit dar, die auf dem Wasser schwimmt.

Benzin (Benzol), das bekannte Fleckwasser, wird gegenwärtig in grossen Mengen aus dem leichten Steinkohlentheeröl erbalteu. Es wird zum grossen Theil mittelst Salpetersäure in Nitrobenzol übergeführt, welches zur Anilin-Farben-Fabrikation dient.

Die Namen Benzin, Benzel stammen von Benzee, weil nrsprünglich Benzel ans der Benzeesäure dargestellt wurde.

Essence de Mirban oder leichtes Nitrobenzol ist ein Parfümerieartikel (s. II. 126).

Naphtalin, auch Steinkoblencampber genannt, ist ein dem Campher ähulicher, fester Kohlenwasserstoff. Man erhält es als Nebenproduct bei der Benzindarstellung und verwendet dasselbe in der Theerfarben-Industrie.

In dem bei viel geringerer Hitze geschwelten Braunkohlontheer findet sich statt Naphtalin das Paraffin.

Carholsäure, Phenylsäure, Phenol oder auch Steinkohlenkreosot genannt, ist ein Hauptbestandtheil des sebweren Steinkoblentbeeröls. Das hei 180°—200° C. erhaltene Theerdestillat (Tbeeröl) ist als solches sebon als Conservirungs- und Desinfectionsmittel ein bedenender Handelsstrikel.

Aus diesem Tbeeröle kann durch Behandlung mit Alkalien und darant folgenden Zersetzung des gebildeten Salzes, durch Salzsalure die Phenylsäure isolirt orbalten werden. Dieselbe aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff besteheud, erschoint als ein schweres Oel, welches in der Kälte farblose, nadelförmige Krystallo ausscheidet.

Die Carbolsäure hat einen durchdringenden Rauchgeruch und einen brennenden Geschmack. Sie sebmilzt bei 35° C., ist wenig in Wasser, mehr in Alkobel, Aether und concentriter Essigsäure 15slich. Sie ist ein beltiges Gift und findet allein, oder mit Kalk verbunden, als pben yls aurer Kalk, gegenwärtig eine ausgedehnte Verwendung als desinficirendes und conservirendes Mittel.

Die Phenylsäure dient auch zur Darstellung der Pikrinsäure (ein ausgiebiger gelber Farbstoff für Seide und Wolle) und anderer Farben.

Auilin, im Handel wegen seines öligen Anssehens Anilinöl genannt, findet sich nur in kleinen Mengen (bis zu 0.5 Procent) 11° førtig im Theere enthalten. Fabriksunfassig wird dasselbe ans dem Nitrobenzol erzeugt. Aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff bestehend, stellt es eine farblose Flüssigkeit dar, die schwerer als Wasser, in diesem nur wenig löslich, in Alkohol und Aether aber leicht böslich ist.

Anilin reagirt nicht alkalisch, neutralisirt aber Säuren und bildet eine Reihe von leicht krystallisirbaren Salzen.

Es dient zur fabriksmässigen Bereitung der zahlreichen Anilinfarben, welche seit 1856 eine sich immer mehr ausbreitende Bedeutung in der Industrie und Technik erlangen.

Anilin wurde im Jahre 1826 vom Chemiker Unverdorben zu Dahne (Prov. Sachsen), unter den Destillationsproducten des Judigs, welcher portugisisch "Anil" beisst, entdeckt. Runge, in Oranienburg, entdeckte 1833 Auilin als Bestandtheil des Steinkohlenthers.

Der Steinkohlentheer, der noch vor 15 Jahren für die Leuchtgasfabriken eine Quelle bedeutender Unannehmlichkeiten war, hat gegenwärtig eine ganz ausserordentliche Bedeutung als Ausgangspunkt für die Theerfarben-Industrie erlangt.

Die Gasbeleuchtung wurde 1812 in London, 1820 in Paris, 1826 in Berlin und 1842 in Wien eingeführt.

## Braunkohlen.

## Braunkohlentheer und Producte desselben.

Fossile Brennstoffe, welche jüngerer Bildung als die Steinkohlen sind, und, geologisch aufgefasst, der sogenannten Tertiärformation angehören.

Lignite, heissen diejenigen Braunkohlen, welche eine deutliche Holztextur haben und auch in ihrer chemischen Constitution dem Holze mehr ähneln.

Die Stammpflanzen, aus denen durch Umwandlung, die Braunkohlen, hervorgingen, waren zumeist Nadelholzarten, Bäume, die sich durch besonderen Harzgehalt auszeichnen.

Die Braunkohlen enthalten:

56-75 Procent Kohlenstoff,

6-5 Wasserstoff, 38-20 Sanerstoff.

Beim Lignit fällt der Kohlenstoffgehalt mitunter bis nahe auf 50 Procent.

Der hygroskopische Wassergehalt der Braunkohlen ist fast immer beträchtlich grösser (8—14 Procent) als der von den Steinkohlen. Der Aschengehalt ist variabel und geht bei besseren Sorten nicht über 10 Procent. Die Braunkohlen haben stets ein braunes Strichpulver, wenn auch ihre Farbe eine schwarze ist. Das specifische Gewicht heträgt 1--13.

Die Braunkohlen zerbröckeln leicht, besonders aber heim Austrocknen und Transportiren. Beim Werhrennen entwickeln dieselben einen äusserst unangenehmen Geruch. Im Brennwerthe stehen sie den Steinkohlen nach.

An Stein- und Braunkohlen producirten:

Grossbritanien (1866) bil 102,000,000 Tonnen ')
Preussen (1865) 10,000,000 Tonnen ')
Zollverein (1865) 10,000,000
Nordamerika (1865) 17,000,000
Frankreich (1865) 12,000,000
Belgien (1864) 11,000,000

Oestreich-Ungarn (1865) " 4,500.000 "
Die Gesammtproduction Enropa's wurde im Jahre 1865 zu
157,000.000 Tonnen, die der ganzen Welt auf 181,000.000 Tonnen, im Werthe
von 500-600 Milliomen Gulden, geschütt. "

Grossbritannien consumirt an  $^{9}/_{10}$  seiner Kohlenproduction; London allein benöthigt jährlich über 6,000,000 Tonnen.

Braunkollen finden sich besonders in Preussen, (Provinz sachsen, bei Halherstadt, Halle, Bonn. Cöln u. s. w.), im nördlichen Böhmen (Sauz, Teplitz, Aussig; Falkenau, Karlshad; Eger u. s. w.) und in den österreichlischen Alpen (Steiermark, Niederösterreich, Kärnden, Krain).

Pechkohlen heissen die schwarzen, ziemlich dichten Kohlen mit muschligem Bruche.

Eine Abart davon wird als Gagat zu Schmucksachen verwendet (s. S. 30). Moorkohle, eine hraune in's Schwarze gehende Kohle, ziemlich deutlich ihre Abstammung zeigend. Sie enthält meist viel Wasser und berstet leicht.

Blätterkohle (Papierkohle) ist eine stark bituminöse Braunkohle, die aus dünn geschichteten Lagen hesteht.

Braunkohlen, die Schweseleisen, thonige aher sehr wenig kalkige Bestandtheile führen, dienen zur Alaunhereitung. Manche seinerdige Kohlen dienen als Farhe, siehe Cölnerhraun S. 117.

Aus gewissen Braunkohlen wird bei geringer Hitze Theer geschwelt und dieser zur Darstellung von Mineralölen und zur Paraffin-Erzeugung benützt.

<sup>&#</sup>x27;) Eine Tonne = 20 Centner.

<sup>7)</sup> Oceterr, officieller Bericht der Pariser Weltauestellung vom Jahre 1867.

Sowohl das bei der Destillation sich bildonde Gas, sowie die pulverigen Koks sind von ganz untergeordneter Bedeutung.

Der Braunkohlentheer, der selten mehr als zu 10 Procent erhalten wird, stellt eine hell- bis dunkelbraune Flüssigkeit dar, die einen starken, durchdringenden Géruch hesitzt. Wegen ihres Paraffingehaltes erstarrt sie leicht.

Durch fractionirte Destillation trennt man die leichteren Oele von den schwerrern und der Paraffinmasse. Die gereiniglen Oele werden nochmals destillirt und gehen Photogen (Hydrocarbūr), Solarol (deutsches Petroleum) und Maschinen-oder Schmierol. Die Paraffinmasse wird auf Paraffin verarbeitet.

Eine für den genannten Zweck ganz besonders sich eigenende Braunkohle ist die erdige Paraffinkohle, auch Schwelkohle, Wachskohle oder Pyropissit genanut, welche in der Gegend von Weissenfels und Zeitz in Preussen (Provinz Sachsen) vorkömmt.

Mineralöle und theilweise auch Paraffin werden feruer durch Destillation aus der Bogheadkohle, aus bituminösen (mit fetten oder theerartigen Substanzen durchträukten) Schiefern, gewissen Torfen u. 4gl. erhalten.

### Paraffin.

Das Paraffin im Jahre 1830 von Reichenbach im Buchenholtheer entdeckt (s. II. 104), vou Young in England im J. 1850 im Grossen dargestellt, ist in roinem Zustande ein weisser, krystallinischer, walrathähnlich ausseheuder Kohlenwasserstoff. Es ist biegsam aber nicht knetbar, ohne Geruch und Geschmack. Wegen seiner hesouderen Indifferenz gegen Säuren und Alkalien ist es Paraffin, von parum affinis (wenig verwaudt) benannt worden. Das specifische Gewicht beträgt 0°877: im Wasser ist es unlöslich, in Alkohol, Aether, füchtigen und erwärmten fetten Oelen löslich.

Der Schmelzpunkt ist je nach der Abstammung und Bereitungsweise verschieden und liegt zwischen 36 bis über 60° C.  $_{\cdot}$ 

Das Paraffin wird durch Destillation, hauptsächlich aus dem Erdwachs, gälizischem und indischem Petroleum, sowie aus den oben angegebenen Substanzen (Bogheadkohle, bituminösen Schiefern, Bitumen, Torf) gewonnen.

Erdwachs, Ozokerit, ist ein mit Erdtheer mehr oder weniger verunreinigtes Paraffin. Es stellt eine lichtbraune, in's gelbliche, grünliche his in's dunkelbraun gefärbte Masse dar, die weich und wachsartig geschmeidig ist. Dieselbe schmilzt und brennt leicht; in Terpentinöl ist sie löslich.

Der Ozokerit findet sich besonders in Galizien bei Boryslaw nichts Drobobicz, in der Wallachei (Rumänien) und am caspischen Meere, wo er unter dem Namen (Naphtagil, Neft-gil) bekannt ist.

Reiner Ozokerit gibt durch Destillation 30—40 Proc. Paraffin, woron die grössere Menge bei 60° C. schmilzt, die kleinere bei 36—50° C., and nebenbei Leuchtüle, darunter ganz reines Petroleum.

Galizien liefert jährlich bei 50.000 Centner Erdwachs, aus dem 15-20.000 Centner Paraffin erzeugt werden.

Das galizische Rohpetroleum, namentlich gewisse Sorten, liefern bei der Raffination (Destillation), Paraffin als Nebenproduct.

Paraflin wird, mit Stearinsäure gemengt, zur Kerzenfabrikation angewendet; es dient ferner zum Dichten hölzerner Gefässe gegen die Einwirkung von Säuren, zum Ueberziehen von Korkstöpseln, zu luftabhaltenden Einhüllungen, als Zusatz zum Wachs u. s. w.

### Torf.

Der Torf ist ein Product der Vermoderung von mannigfaltigen Sumpfpfanzen und bildet sich noch beutzatage in den Torfimoreen. Er besteht entweder aus noch wenig veränderten Pflanzentheilen and ist dann leicht und sehwammig oder ei ist compact, von dunkler Farbe nud schwer, indem seine Theile bereits eine steinkohlenartige Veränderung erlitten haben. Im ersteren Falle ist em mehr den oberen Schichten, im letzteren mehr der Tiefe angebörig. Je dunkler die Farbe des Torfes nach dem Trocknen erscheint, je schwerer er im getrockneten Zustande ist, und je weniger Asehe er nach dem Verbrennen hinterlässt, desto besser ist derselbe.

Die ersten nnd gewissermassen die Moorbildung einleitenden Pflanzen sind vor allen das S ump I- oder TorImoos (Spbagaum-Arten). das gemeine Haidekraut (Calluna vulgaris) und das Borstengras (Nardus stricta). Neben diesen treten dann Seggen oder Cypergrisser u. a. Sumpfgewächso auf.

Der Wassergehalt des frisch gestochenen Torfes beträgt bis 90 nnd mehr Procent; lufttrocken enthält der Torf noch immer an 20 Procent hygroskopisches Wasser.

Durch Druck und künstliche Wärme sncht man den Torf compact und wasserarm zu machen. Der erhaltene Presstorf ist zur Heizung von Lokomotiven und Dampskesseln sehr gut brauchbar. Aus manchen Torfen bereitet man eine gute Torfkohle oder stellt durch Destillation Theerole und Paraffin dar.

Gewöhnlicher, lufttrockner, schwerer Torf enthält im Durchschnitte: 57 Procent Kohlenstoff,

6 " Wasserstoff,

37 Sauerstoff.

Torfmoore sind namentlich in der gemässigten Zone heimisch. Zu den alpinen Mooren gebören jene von Tirol, Kärnthen, Krain (Laibach), Steiermark und der Schweiz.

Durch Südbaiern (bei Salzburg an) uud Oberschwaben zieht sich eine Torfmoorzone von 20 Quadratmeilen.

Im Böhmerwalde, bairischen Walde, Fichtelgebirge, Erz- und Riesengebirge, sowie in dem Karpathengebiete sind ausgedehnte Torflager.

Das Franzensbader Moor bei Eger in Böhmen ist namentlich wegen der in ihm entspringenden Mineralquellen halber, sehr bekannt.

Bedeutende Torfmoore erstrecken sich durch Holland, das nördliche Deutschland, Lithauen, Russland bis an den Ural.

In Skandinavien und in Schöttland bedecken die Torfe weite Hochplateaus, in Irland ist der zehnte Theil des Landes Moorgrund.

Nordamerika hat im Staate Massachusetts grosse Torflager.

## II. ABTHEILUNG.

Waaren aus dem Pflanzen- und Thierreiche.

## Waaren aus dem Pflanzenreiche.

# I. Nahrungsmittel, Genussmittel und Gewürze.

### Getreide.

Getreide nennt man im Allgemeinen Culturpfanzen, welche mehlreiche Samenkörner tragen, die zur Nahrung für Menschen und Thiere dienen, vorzugs weise aber gewisse cultivitte Grasarten (Cercalien) wie: Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Hirse, Mais und in stdlichen Ländern auch den Reis. Ausserdem rechnet man auch einige andere nicht zu den Gräsern gehörige Pflanzen hinzu, wie das Heidekorn und die Hülsenfrüchte.

Zu den europäischen Getreidearten, welche wahrscheinlich aus Asien stammen, gehören: Weizen, Spelz oder Dinkel, Roggen oder Korn, Gerste und Hafer.

Sommergetreide ist solches, welches im Frühjahre gesäet und im Herbste geerntet wird, während beim Wintergetreide die Saat im Spätsommer oder Herbste geschieht und die Ernte im nächsten Sommer erfolgt.

In Beziehung auf den Handel und die Benutzung der Fruchtkörner des Getreidels ist zu bemerken, dass man die Getreideffichte mit dem Nauen "Getreide" oder "Frucht" belegt hat. Der Hafer gehört zu den Rispengräsern, die anderen europäischen Getreidearten zu den Achrengräsern.

Der Weizen (Triticum) ist die bekannte, fast in allen Landern der nördlich gemässigten aber auch in mehreren der südlich gemässigten Zone in grosser Meuge und in vielen Arten und Varietaten angebaute Getreideart. Die Farbe der Frucht ist blassgelb bis dunkelgelb der röthlich. Der Winterweizen, der an häufgsten gebant wird,

Bisching, Waarenkunde, 11. Abthlg.

gibt in der Regel einen höhern Ertrag an schwereren und mehlreicheren Körmern und ist auch theurer als der Sommerweizen, den man häufiger in südlicheren Laudern baut und der sich mehr zur geistigen Gältrung eignet.

Das Weizenbrod wird in England und Frankrieh fast allgemein gegessen. Aus dem sehr feinen, kleberreichen Mehl des sogenannten harten Weizens bereitet man Teigwaaren wie Nudelsorten und Maccaroni. Diese mössen die Eigenschaft haben in heissem Wasser aufzonuellen ohne darin zu zerfalleu.

Der Spelz oder Dinkel (Triticum Spelta) ist eine Weizenahart. Es gibt verschiedene Sorten, daruuter ist der Winterdinkel eine der besten. Die Körner ähueln dem Reis und werden hauptsächlich zu Graupen, Grittze und Gries verwendet.

Graupen, in Oesterreich auch Gerstel genannt, sind enthülste abgerundete Körner; Grütze und Gries zu kleineren Stücken zerschrotete von Mehl und Kleie befreite Getreidekörner.

Aus dem Spelz wird auch das sehöne, weisse Frankfurter oder Nürnberger Kraft- oder Schmelzmehl gewonnen, das zu feinen Bäckereien und in der Küche verwendet wird. Zu Brot wird der Dinkel weniger verwendet, aher zum Bierhrauen und als Pferdefutter. Man baut ihn voruehmlich in Bayeru, Schwaben, am Rhein etc.

Der Roggen oder Korn (Secale cereale), besonders in Deutschand uud sonst im uördlichen Europa zum Brothacken (Schwarzhrot) verwendet. Meist wird er als Winterroggen gebaut, weil dieser einen hessern Ertrag an Frucht und Stroh gibt als der Sommerroggen, welcher nur in kälteren Gegenden, wo auf das Gedeihen des Winterroggens nicht mit Sicherheit zu rechnen ist, zebant wird.

Das Roggenmehl ist schwärzer, jedoch nahrhafter als das des Weizens; der Roggen dient auch zur Branntweinbrennerei (Kornbranntwein), sein Stroh wird vielfältig benützt.

Die Gerste (Hordeum) ist ein fast in ganz Zuropa gebautes Getreide. Die Sommergerste, deren Köruer gelblich oder weiss sind, eignet sich am besten zur Bierhrauerei und steht daher etwas höher im Preise als die Wintergerste, deren Farbe ins Bläuliche spielt und die man mehr zum Mehl. zu Graupen (gerollte Gerste oder Ulmergerste) und zu Gries verwendet.

Das Gerstenmehl wird selten allein, sondern mit Weizen- und Roggenmehl gemischt, zum Brotbacken verwendet. Gerste dient auch als Viehfutter nud gebrannte Gerste als Kaffeesurrogat. Hafer oder Haber (Avena), eine bekannte Rispeugetreideart, die hauptsätchlich als Pferdefutter im ganzeu mittleren und nördlichen Europa, besonders in trockeueu bergigen Gegendeu gebaut wird. Er wird auch zum Brauen mancher Weissbiere und in armen Gegenden (Schottland) zur Bereitung eines sehlechten Brotes verwendet.

In chemischer Beziehung sind die organischen Bestandtheite der Getreidefrüchte von zweierlei Art: 1) stleckstoffinheltige, Proteinstoffe, eiweissartige Sübstanzen, sogenannte blutbildende oder plastische Nilmstoffe, wie z. B. der Kleber, Elweiss, und 2) stlecksofffreie, Kohlenbydrate, sogenannte Athem-oder Respirationsmittel, auch fethbildend Shirstoffe, wie die Slärke und der Zucker.

Ausser den europäischen Getreidearten sind noch zu erwähnen:
der Reis als das Hauptgetreide in Südasien, der Mais, welcher in
Amerika einheimisch ist und daselbst in ausgedehnter Weise cultivirt wird, die Sorghohirse als Hauptnahrungspflanze in deu
Tropen Afrikas. Die Getreideart Buchweizen stammt aus dem
mittleren Asień, ist zur Zeit der Kreuzzüge in Europa bekannt
geworden und wird gegenwärtig in beiden dieser Weitheide gebaut.

Rels heissen die Samenkörner der Reispflanze (Oryza sativa), einer Rispengrasart, deren Blüthen das seltene Merkmal nämlich sechs Staubgeflässe besitzen, die fast in allen gemässigt warmen Ländern der Erde in nassen, sumpfigen Boden gebaut wird. Besonders im ganzen mittleren und sädlichen Asien und auf den ostudischen Inseln ist der Reis das hauptsächlichste und fast einzige Nahrungsmittel der Bewöhner. Man unterscheidet zwei Hauptarten: Sumpfreis und Begrefeis.

Der Sumpfreis, der am hänfigsten gebaut wird, verlangt sehr viel Nässe, weshalb die Felder nach der Aussaat einige Zoll unter Wasser gesetzt werden. Wenn sich die Blüthen zeigen wird dasselbe abzelassen. Die Gegenden wo der Reisbau getrieben wird sind dadurch sehr ungesund und in Italieu, Frankreich und Spanien ist er deshalb in der Nähe bewönnter Orte verboten.

Der Bergreis, der in Asien auf niedrigen Bergen wächst, ist weisser, grosskörniger, härter und wohlschmeckeuder als der Sumpfreis aber bei weitem uicht so ergiebig, weshalb er viel weuiger angebaut wird und auch nicht in den Handel kommt.

Nach der Ernte werden die Fruchtrispen des Reises ausgedroschen und die Körner, wenn sie zur Ausfuhr bestimmt sind, gedörrt. Am häufigsten kommt der Reis enthülst oder geschilt in den Handel was meist in den Erzeugungsläudern auf besonderen Müllen geschieht; doch kommt er jetzt auch nieht selten, so z. B. von Jara, ungeschildt nach Europa und wird in den Seeplätzen geschilt. Im europäischen Haudel gibt es besonders folgende Sorten: Nordamerikanischer gewöhnlich Carolinerreis geuannt, brasilianischer und westindischer Reis, beugalischer und Javaneser Reis. Uneuthülster Javareis, der in Holland geschält wird, kommt als feine Reissort. Tafelreis geuannt, im Haudel vor. Aus Afrika kommt der ägyptische oder alexandriuer Reis. Iu Europa wird der meiste Reis inn nördlichen Italien, besonders in den Po-Niederungen gebaut und sehr ried davon ausgeführt.

Das Reismehl oder Reisblume ist gemahlener oder feingestossener Reis. Aus Reis wird der Arrak und andere geistige Getränke bereitet.

Der Mals, Kukuruz oder türkische Weizen, Welschkorn (Zea Mäs) ist eine aus Amerika stammende im soldiehen Europa, in Theilen Asiens und Afrikas häufig augebaute Grasart. Das 3 bis 15 Fuss hohe Individuum hal getreunte Blüthen (monoccisch); die männlichen Blüthen bilden eine reiche Rispe an der Spitze des Stengels, die weiblichen sind kolbenartig am untern Theile des Stengels in einer blattartigen Scheide (Liesehe, Maisstroh) eingeschossen. Diese entwickeln sich zu einem 6—12 Zoll laugen. 1—2 Zoll dicken Fruchtkolben, am welchem zahlreiche Körner in dichtgedrängten Reihen sitzen. Die Körner sind meist erbsengross, weisslich oder gelb zuweilen aber auch anders gefärht. Die reifen Kolben werden entweder au der Laft oder künstlich getrocknet.

Das Maismehl ist gelb und zeichnet sich durch einem Pettchalt (bis 8%) aus, weswegen es leicht durch Ranzigwerden des Pettes verderben kann. Die Italiener kocheu aus dem Maismehle mit Wasser einen Nahrungsbrei "Polenta" genannt. Die Polenta wird auch getrocknet zu Grütze oder Healt verrieben und in Handel gebracht. Zum Brotbacken mischt man Maismehl mit anderm Mehl. Die Körner geben auch ein gutes Mastfutter für das Vieh (Schweine, Geffügel).

Auch die rohen Körner und die uureifen, jungen Fruchtkolben werden gegessen, zu welchem Zwecke die ersteren geröstet, die letzteren meist in Essig eingelegt werden.

Die Mohrhirse, Negerkorn oder Durra (Sorghum vulgare) zu den Kispengrisen gehörig, wird 4—8 Fuss hoch. Das eigentliche Getreide Afrikar, es wird zu Brot verbacken oder als Gritze gegessen; wird auch in Ostindien sowie in Südeuropa gebaut. Aus den Rispen werden die sogenannten italienischen Reis besen gefertigt.

Der Buchweizen, Heidekorn (Polygonum fagopyrum) ist eine Knöterichart, In Europa wird er häufig in Sandgegenden gebant und zur Bereitung einer nahrhaften Grütze, Heidegrütze (Had'n in Oesterreich genannt), für Menschen, sowie auch als Viehfutter verwendet.

In den verschiedenen Erdtheilen, wo sich die gewöhnlichen Geldenderten noch nicht vorfinden, sind diese durch andere Nahrungspflauzen ersetzt, die ihre Nährstoffe theils in den Wurzch, theils im Stengel oder in den Früchten enthalten z. B. Kartoffeln, Batate (Indien, Amerika), Yams (Südsee), Cassave (Südamerika); Brotfrucht (Södsee), Banane, Palmen u. a. m.

#### Stärke.

Stärke. Die Stärke (Amytum) ist einer der verbreitetsten Korper des Pflanzenreiches. Besonders häufig in manchen Geweben, wie Kartoffeln, Rieis, Getreidekörnern u. s. w. enthalten. Sie stellt ein weisses, sehr feines beim Zerreiben knirschendes Pulver dar. Sie hat das specifische Gewicht 1-4; geht daher im Wasser nuter. Die Grösse, Form und Organisation der Stärkekörner ist für bestimmte Stärkearten ziemlich constant und kaun als wichtiges Mittel zu deren Erkenung im Mikroskon dienen.

So messen die Körner der Reisstärke im Mittel 0 005 mm.
Kartoffelstärke . . . . , 0 009 mm.
Curcuma-Arrowrootstärke . . . , 0 15 mm.

Roggen, Gerste und Weizen haben Stärkekörner von zweierlei Grösse, so z. B. hat Weizen solche, welche im Mittel 0 028 mm. und andere die 0 007 mm. messen.

Die Stärkekorner sind stets geschichtet, die Schichtung ist entweder ohne weiteres im Mikroskop zu erkennen (Kartoffelstärke) oder kann durch Anwendung von verdünnter Chromsäure dargelegt werden. Um einen im Stärkekorne central oder excentrisch liegenden Kern\* anch. Fritsche'sche Kern\* genannt, zeigen sich occentrische Linien. Im dunkel gestellten Polarisations-Mikroskop zeigt sich jedes Korn hell mit einem dunklen Kreuz, dessen Arme sich im "Kern\* durchschneiden.

Die Stärke ist im kalten Wasser unlöslich, im heissen Wasser schwellen die Körnchen auf und es bildet sich Kleister. Jodtinktur reagirt sehr empfindlich auf Stärke und färbt sie blau.

Chemisch betrachtet, gehö:t die Stärke zu den stickstofffreien Körpern, den sogenannten Kohlenhydraten; sie ist kein chemisches Individuum, sondern besteht aus Wasser, ferner zwei isomeren Substanzen, nämlich Granulose und Cellulose.

Die Stärkefabrikation wird gegenwärtig in zahlreichen Fabriken im Grossen betrieben und besteht im Wesentlichen darin. das zunächst das die Stärke einschliessende Zellengewebe zerstört und durch wiederholtes Auswaschen und Absitzenlassen das im Wasser suspendirte Stärkepulver gewonnen wird. Stärke dient als Bisquit- oder Kraftmehl zu feinen Bäckereien, zur Sagobereitung, zum Stärken (Steifen) der Wäsche, zu Kleister, zur Darstellung von Dextrin (Leiocome, Stärkegunni) und Traubenzucker, zum Appretiren von Stoffen, zur Papierfabrikation u. s. w.

Die Weizenstärke auch Steugelstärke genannt, wegen der stänglichen Absonderung beim Trocknen, ist von rein weisser Farbe. Sie wird aus Weizenmehl, das bis zu 50% Särke euthält, durch Auswaschen gewonnen, wobei der Kleb er als eine zähe, graugelbliche Masse zurückbleibt. Dieser wird getrocknet, zerrieben nud zur Anfertigung von Teigwaaren, nahrhaften Suppen aber auch zu Leim und zu "Schusterpapp" verwendet.

Die Kartoffelstärke zeigt in ihrer Farbe einen Stich ins Gelbe und hat ein mehr glänzendes und durchscheinendes Ansehen als Weizenstärke, Sie wird (bis zu  $15^o/_0$ ) aus rohen Kartoffein gewonnen. Der ausgewaschene Brei (Kartoffelschmalz) wird als Viehfutter benützt.

Diese Stärke sowie Weizenstärke werden vornehmlich auf dem Continente erzeugt und verwendet.

Die Reisstärke ist rein weiss. Sie wird besonders in England, Belgien, China und Japan fabricirt.

Arrow-root') ist aus den knolligen Wurzeln einiger auf Jamaika (Marantha Arten) uud in Ostindien (Curcuma Arten) vorkommender Pflanzen aus der Familie der Scitamineen bereitet.

Cassarestärke, Manioc oder brasilianisches Arrow-root wid aus der armdicken bis 30 Pfund schweren Wurzel des Cassaveoder Mandiocastrauches (Manihot ntillissima), welcher in Westindien und Mittelamerika einheimisch ist, gewounen.

Der eelte Sago wird meist aus dem markreichen Stamme der ostindischen Sagopalme (Sagus Rumphii) dadurch bereitet, dass man das Mark der Palme zerkleinert, auswäscht und den erhaltenen Stärkebrei durch Siebe drückt, körnt und die Körner in eisernen

<sup>1)</sup> Pfeilwurz, weil die Pfianze Pfeilwunden hellen soll,

Pfannen bei gelinden Fener trocknet. Der rundkörnige oder Perlsago ist von Hanf- his Hirsekorngrösse.

Der amerikanische Sago ist zum häufigsten aus der Stärke der Batate (Convolvulus Batatas L.) angefertigt.

Der Inländer Sago, auch deutscher Sago genannt, wird in grosser Menge aus Kartoffelstärke fabricirt.

Guter Sago soll hart, ohne Gernch und Geschmack sein, mehr weniger hyaliu aussehen und im heissen Wasser zu schleimigen Körnern aufschwellen aber nicht zerfliessen.

Taploca oder brasilianischer Sago wird aus Cassavestärke bereitet. Er kommt im Handel in Form weisser, krustenartig zusammengebackener, harter, eckiger Körner vor.

Die mikroskopische Untersuchung 1) der Stärke gibt allein volle Sicherheit bei Beurtheilung der Echtheit und Reinheit der Stärkesorten.

## Zucker.

## Rohr - oder Rübenzucker.

Der Zucker ist eine im Safte verschiedeuer Pflanzen vorkommende süsssehmeckende Substanz, die wie die Stärke zu deu Kohlenhydraten gehört und welche die Fähigkeit besitzt, im Wasser gelöst
bei einer augennessenen Temperatur und Gegeuwart von Hefe oder
eines Ferments (gewisse stickstoffhätige Körper) die alkoholige
Gährung einzugehen. In merkantilischer Beziehung ist der krystallisirbare sogenannte Rohrzucker wichtig. Dieser Zucker findet
sich im Zuckernör, in der Runkelrfüe, im Zuckernörn (Nordamerika) in dem Safte der noch geschlossenen unentwickelten Blütthenrispen mehrerer Palmen (Östnidien), in der Zuckerhinse, im Mais
u. a. Pflanzen. Derselbe wird in grosser Menge als eigentlicher Rohrzucker (Colonialzucker) aus dem Zuckerröhr oder aus der Runkelrfübe
(Rübenzucker) fabriksnässig gewonnen.

Die Bestimmung des procentischen Gehaltes einer Robrzuckerlöung an krytallisitatem Zucker kam mit grosser Schärfe mittelnt des Polarisations-Apparates, Polarimeter, Polarisations-Saccharometer bestimmt werden. Bied hat ermittelt, dass eine Zuckerlöung die Polarisationsebene um so mehr dreht, je starker de im Zuckerlepalla ist.

Reine Zuckerlösungen können auch mittelst Araometer (Saccharometer) beurtheilt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese derch die riesigen Fortschritte in der Wiesenschaft zu grossem Erfolge berechtigte Art des Unteranchens gewisser Waaren, ist in ihren Grandaügen fas-lich entwickelt in der "Technischen Mitrosopie" von Dr. J. Wiesense, Wien 1867.

Der Robrzucker krystallisiert monoklinisch in deutlichen Krystallen oder hat eine krystallen Struktur. Sein specifisches Gewicht ist 1:6. Gerieben oder beim zerschlagen phosphoreseirt (leuchtet) er im Dunklen. Er löst sich in ein Drittel seines Gewichtes im kalten und in jedem Verhaltnisse in siedendem Wasser. Erhitzt schmiltt er zu einer Flüssigkeit, welche beim Erkalten zu einer glassrtigeu amorphen Masse (Uersteuzucker) erstart, die nach einiger Zeit undurchsichtig wird. Beim stärkeren Erhitzen geht er in eine braun gefärbte Masse "Caramel" genannt, über. Bei weiterem Hitzgrade verbernnt er.

Der Gerstenschleimzucker wird gewöhnlich bereitet, indem man Zucker in Gerstenwasser löst, das Ganze einkocht, in Form von Täfelchen oder Stängelchen gieset, welche letztere meist schraubenförmig gedreht werden.

Die concentrirte Lösung von Caramel heisst Zuckercoulour, Znckertinctar und wird als Färbematerial bei der Darstellung von Liqueuren, von Rum, zum Dunkelfärben des Bieres u. s. w. verwendet.

Das Zuckerrohr (Saccharum officinarum) ist eine ursprünglich in Ostasien einheimische, ausdauernde Graminee, welche nicht selten 20 Fuss hoch wird und gegenwärtig in mehreren Spielarten in den meisten tropischen und subtropischen Gebieten der Erde kultivit wird.

Zur Zeit der Kreuzüge kum das Zuckerrohr mach Aegypten, Cypern, Candia, Griechenland, Sicilien, Spanien, Madeira u. a. Inz. Die Alten süssten Ihre Speisen mit Honig. Erst 1506 brachte man das Zuckerrohr nach St. Domingo. Hler, sowie in dem übrigen Westindien erlangte die Cultur des Zuckerrohres durch die Enführung des Sklavenbandels eine ausserodeutliche Ausbreitung, so dass der amerikanische Zucker den ostindischen aus Europa fast verdrängte.

Der 1 bis 1½, Zoll dicke Stengel des Zuckerrobres besteht der Hauptmasse nach aus dunnwandigen Zellen, welche strotzend mit zuckerreichen Saft erfüllt sind. Die Stengel, deren Saft an 18%, Zucker enthält, wovon bei 8%, festen Zuckers gewonnen wird, werden nahe über dem Boden, meist unmittelbar vor der Blütezeit abgeschnitten und in Walzwerken ausgepresst. Das ausgepresste Röhr (Ragasse) wird zu Bremmmaterla benützt. Der erhaltene, trübe gefärbte Saft wird so rasch als möglich in grossen kupfernen Kesseln (Klärder Defecationspfannen) unter Zusatz von frisch gelöschten Kalk erhitzt und der Schaum abgenommen. Der geklärte Saft wird abgelassen und in Siedpfannen bis zum Krystallisationspunkte eingedampft. Hierarig gelangt er in höltzene Kästen zur Abkhälung und zum auskrystallisiren (was durch Umrühren beschleunigt wird) und wenn dies geschehen, in oben öffene Fässer deren Boden mit mehreren

nur locker durch Zuckerrohrstücke verschlossene Löcher versehen ist. Durch diese sickert allmählig der flüssig gebliebene, braune, syrunartige Antheil, die Me la asse ab, während der auskrystallisitete Zuckerals eine gelbe körnige Masse, Rohzu ck er (Kisten- oder Puderzucker, Moscovade) zurückbleibt. Die Melasse wird grösstenteils zu Rum verarbeitet, aber auch als Melassen syruny zum Comsume seportirt. Der Rohzucker stellt eine mehr oder weniger gelb und braungefärbte, durch anhängende Melasse klebrige, grobe, körnige und pulverire Masse dar.

Im französischen Westindlen wird der Rohmeker, nm ihn weiser und weniger klebrig zu machen, durch das sogenannbe Decken oder Terriren veredelt. Man gibt den Rohmeker in irdene, trichterförmige (Hüte) oder hahförmige (Brode) auten mit einem Loche vereschene Formen und belegt die obere Fische mit nassem, reinem Thon, aus welchem das Wasser durch den Zacker sickert, die noch darin enthaltene Melasse auffest und durch die untere Oeffnang der Prom abführt. Dieser Zacker bildet daun eine gebliche, zienlich fest zusammenhaltende Masse, welche Cassonade, auch geleckter oder terrirter Rohmeker heiset.

Die wichtigen Rohruckersorten sind: Havanna-Zucker von Havanna und Cuba, welcher ganz vorzüglich ist. Portorico-Zucker, brasilische Zucker, Rohzucker der englischen und französischen Antillen, Zucker von den hollandischen Amerika, von den dänischen Besitzungen, Zucker von Haiti und ostindischer Zucker. Der Zucker wird in Kisten, in Pässern, un Säcken oder in Seronen, Suronen d. h. ungegerbten Ochsenhäuten (Brasilien) verpackt und versendet. Der meiste Rohzucker kommt aus Westindien und Südamerika; die wichtigsten Importhäfen in Europa sind London und Amsterdam.

Die Bereitung des Colonialanckers, welcher nie anders als in Form von Rohancker nach Europa komut, ist navollkommen im Vergleich mit unserer europäischen Zuckerfabrikation. Der Vervollkommanung der Colonialauckerfabrikation stehen noch lange ernstliche Hindernisse im Wege.

Die alljährlich sich ungünstiger gestaltende Arbeiterfrage in dem grössten Fleid der Röhrancher erzengenden Länder, die grossen Schwierigkeiten in der Einrichtung und im Betriebe der Plantagen, der allzuhäufige Mangel an Wasser, Kohle und an inteiligenten Hülfkräften, die mangelhafte Konntniss der verwanten Neben-Industrien sind die Ursache, warum dem Rübenuceker die Macht von selbst in die Hand füllt, die er noch lange gegenüber der naturgemässeren Alleiherbrechaft den Rohrnackers behaupten wird.

Der Colonialrobzucker muss wie der Rübenrobzucker weiters gereinigt, raffinirt und so zu Consumzucker hergerichtet werden, was in enropäischen Zuckerraffinerien geschieht. Das Verfahren des Raffuirens ist verschieden und in uenerer cit vielfach vervollkommunt worden. Es besteht im Allgemeinen darin, dass man deu Rohzucker in warmen Wasser auflöst (schmilzt) und unter Zusatz von Ochsenblut in grossen Kesseh zum Kochen erhitzt, wobei durch die Coagulation des Blutiewisses die in der Flüssigkeit suspendirten, verunreinigeuden Theile eingehüllt und theils durch Abschäumen, theils durch Coliren entferut werden.

Die dann durch Knechenkolde (Spodium) filtritte Zuckerlösung wird in Vacuunapparaten eingedampft wobei die Masse zur Krystallisation d. h. auf Korn kommt. Die verkochte, körnige Zuckernnasse 
wird in Zuckerhulformen aus angestrichenen Eisenblech, auch unglasitten Thon, die unten ein Loch haben, das nit einem Propfen verschlossen ist, gefüllt. Diese Formen werden zu hunderten auf die 
Zuckerhöden gebracht, der Propfen zum Abfliessen des Syrups beransgenommen. Ohen gieset man starkes, reines Zuckerwasser (Clarsel) 
auf, bis der Zucker rein erscheint. Bleiben die Hutspitzen gelblich, 
so werden sie abgeschlagen und neue daran gedrett, auch die Böden 
Zuckerhüte werden durch Abdreiben geobnet. Der erhaltene 
Zucker heisst Raffinad e als erste Hauptsorte, Melis als die 
zweite.

Der abgelaufene Syrup wird eingekocht und liefert in grösser Formen (Lompformen) gebracht deu Lomp- oder Lump zucker. <sup>2</sup>) Dieser stellt ihrer Spitze beraubte oder soust zerbrochene Brode dar. Er ist gelblich und latt mehliges Korn. Er wird theils in Stücken, theils gestampft als Kochzneker verkauft. Häufig wird er auch mit dem Farinzneker nochmals dem raffiniern unterzogen.

Der vom Lump ablaufende Syrup wird abermals verkocht und liedert in die grössten bei 4 Fuss hohen Formen (Basterformen) gebracht keine zusammenklangeuden Hüle mehr, sondern uur ein grobes krystallinisches, blondes, gelbes oder braunes Pulver, den Fariu-Mehl- oder Kochzucker vom Aussehen des Rohzuckers aber reiner abso consunfahlig.

Die dunkelbraune, dicke, süsse Flüssigkeit, welche zuletzt gar keinen festen Zucker mehr absetzt, wird als Syrnp verkanft.

Der bei der Raffinerie des Rübenznekers gewonnene Syrup hat eineu üblen Beigeschmack, wird jedoch in neuerer Zeit gereinigt und in Handel gesetzt.

Europäische Colonialzucker-Raffinerien sind besonders in England, Holland, Spanien und Italien.

<sup>&#</sup>x27;) Lump (engl.), helest Klumpen,

Wenn man eingesottenen aber noch nicht ganz zum Gestehen (Anskrystallisiren) abgedampften, füssigen Zucker in kupferne Gefässe gibt, welche mit Bindfläden durchzogen sind, und die Gefässe bei 70°C. langere Zeit ruhig stehen lässt, so schiesst der feste Zucker an den Wänden und an den Fäden in schönen Krystallgruppen au, die nachdem man den flüssig gebliebenen Syrup davon abgegossen hat, trocknet und als Candiszucker, Zuckerkant, Kandelzucker in Handel brüngt.

Der Candiszucker, der seinen Nameu von der Insel Candia hat, ist die am längsten bekaunte Zuckersorte.

Der Rüben zucker wird aus der Rünkelrübe gewonnen. Die Runkelrübe oder Zuckernbeb, ist eine Varietät des gemeinen Maugolds (Beta vulgaris), eine in die Familie der Chenopodeen gehörige Pflanze, die an der südlichen Meeresküste des westlichen Europa's heimatlich sein soll.

Von den vielen Spielarten, welche die Cultur dieser Rübe erzeugt hat, sind es besonders die weissen schlesischen und die Magdeburger Rüben, welche in Dentschland häufig gebaut werden. Diese ½, bis 3 Pfund schweren Rüben enthalten in ihrem Safte bei 9-10% Zucker, wovon bei 7-8% Zucker gewonnen werden. Ein Centner Robzucker aus 12 Centnern Rüben.

Die Bereitung des Zuckers am der Ronkeirübe ist von dem Berliner Chemiker Mar ggraf im Jahre 1717 entleckt vonelen. Anfanglich hatte diese besonders in Schlesien aufkommende Industrie wenig Erfolg; durch die Contienstalsperre empfing dangegen die Rübenzackerfübrikation einen Anfachwang. Seitdem hat sich jedoch diese Fabrikation immer mehr ausgedehnt und befeutigt, namentlich in Folge der stets fortschreitenden Verbeaserungen in der Technik; und gegenwärtigh hatt die Rübenzuckerführkation in volkwirtischeaftlicher Bedeutung eine Rolle erlangt, die sie zu einem der wichtigsen Industrio-weige geschäffen hat.

Die Zuckerfabrikation aus Rüben ist schwierig, weil der Rübenste im Menge von Veruntenigungen enthalt, die entfernt werden müssen. Während früher Rübenzuckerfabriken (wie die Colonialzuckerfabriken bis heute) nur Rohzucker erzeugten, der erst durch die Rüffinage consumfähig ist, so gibt es jetzt eine grosse Anzahl Rübenzuckerfabriken, welche gestützt auf die riesigen Fortschritte in der Saftreinigung aus der Rübe direct Consumzucker, Saftmelis oder Melis genannt, von verschiedener Qualität darstellen.

Die Mntterlange von Rübenrohnucker, Rübenmelasse genannt, hat einen widerlichen Geschmack und dient zur Bereitung des Melassesprits (Branntwein). Enropa consumirte im Jahre 1868 31.238,136 Zoll - Centner Zucker.) während der Consum zu Anfang des vorigen Jahrhunderts nicht über eine Million Centner betrug. Der Consum auf der ganzen Erde wird bei 51 Millionen Zoll - Centner geschätzt. Die Gesammtproduction an Robrzucker im allen Theilen der Erde beträgt bei 33.555,000 Zoll-Centner aus dem Zuckerrohr erzeugt, 2-3 Millionen Centner Ahornzucker und 2 bis 3 Millionen Centner Palmenzucker. Die Rübenzuckererzeugung beträgt in der Zucker-Campagne 1807/68 in Europa 18.250,000 Centner.

Davon entfallen auf Frankreich 4,500,000 Ctnr.,

| Æ  |
|----|
| ,  |
| ١, |
|    |
|    |
| ١, |
| ,  |
|    |

13.250.000 Ctnr.

## Traubenzucker.

Krümel-, Dextrin-, Stärke- oder Kartoffelzucker.

Dieser Zucker ist im reinen Zustande farblos, stellt gewöhnlich ein sandig schmeckendes, sinsses Pulver oder eine seifemartige Masse dar, wird aber in neuerer Zeit auch krystallinisch wie Hutzucker dargestellt (Anthon in Prag).

Er löst sich langsamer in Wasser, ist bei 2½, Mal weniger säss als Böhrzucker und bat keinen so dickfiftssigen Syrap (Kartoffelsyrup) als dieser. Mit Hefe versetzt, geht er ummittelbar die geistige Gährung ein; andere gährungsfähige Zackerarten verwandeln sieb, wenn ibre Gährung eingleitet wird, früher in Traubenzuch

Er kommt im Saste der Weintrauben, sowie in anderen süssen Früchten vor und scheidet sich beim Trocknen solcher Früchte als weisses Mebl aus.

Zu Ende des vorigen Jabrhunderts wurde von Kirchhoff in Petersburg die Entdeckung gemacht, diesen Zucker künstlich darzustellen, und gegenwärtig ist aller im Handel vorkommende Traubenzucker künstlich fabricirt.

<sup>9</sup> Off. Bericht der letzten Pariser Weltausstellung.

Stärke in schwefelsäurehaltigem Wasser gekocht verwaudelt sich zumatheist in Deutringunmi, dann in Traubenzucker. Chemisch ist der Traubenzucker vom Robrzucker verschieden und durch chemische Prüfung leicht zu unterscheiden; deshalb kann nicht leicht eine Fälschung des Rohrzuckers mit dem wohlfeilen Traubenzucker vorkommen.

Die hauptsächlichste Verwendung dieses Zuckers ist die zur Verbesserung der Weine.

#### Citronen.

Die Citronen sind die hellgelben (citronengelben), meist elliptischen mit einem zizenförmigen Aufsatze versehenen Früchte des Citronenbaumes (Citrus medica).

Der Citronenbaum stammt aus dem tropischen Asien und wurde erst zu Aufang der römischen Kaiserzeit nach Griechenland und Italien verpflanzt.

Man unterscheidet mehrere Citronenarten, so die echte Citrone oder Cedrat, dickrindig mit säuerlichem Safte; die Limonen oder Sauercitronen, fälschlich auch Citronen genannt, mit mehr glatter Rinde und sehr saurem Saft und die Limette oder Süsscitrone mit fast ku;liger Frucht und mit süssem, fadem oder bitterlichem Safte.

Die grossfrüchtigen Cedrate, die bis 5 Pfund schwere Früchte geben, werden zerschnitten und candirt und liefern das Citronat. Die goldgelben, dünnschaligen und birnförmigen Cedrate heissen Bergamott-Citronen.

Cedrate, welche in der Schale bissartige Eindrücke haben, heissen Adamsäpfel, Judenäpfel und werden im frischen Zustande mit zur Ausschmückung beim Laubhüttenfest verwendet.

Die Citronen werden zum Versenden noch vor völliger Reife abgenommen, in Kisten gepackt und besonders aus Italien, Südtirol, den griechischen Liselu (Naxos, Paros), Spanien, Portugal u. a. O. in Haudel gebracht.

Zu den in Europa nördlichst gelegenen Citronengarten, die über Winter, sonie gegen nabe Witterung durch Dicher geschützt werden müssen, gehören die berähmten Limonengärten von Toscolano und Tremesine am Gardasse. Diese liferin jährlich mehr als 15 Millionen Friedte, welche in der Begel mehr Säura slad die Limonen mehr sählicher gelegener Otte haben.

Marinirte Citronen sind solche, die in Salzwasser eingelegt werden. Im Handel kommt auch ausgepresster Citronensaft, welcher geseiht und durch Hitze syrupartig eingediekt ist, vor.

## Orangen.

Diese sind die kugelrunden, oben und unten eingedrückten, nicht gebuckelten, rothgelben Früchte des Orangenbaumes (Citrus aurantium), dessen Vaterland und Verbreitung wie bei der Citrone ist.

Die Apfelsinen, auch Pomesinen oder chinesische Pomeranzen gemunt, kommen vorzitglich von Malta, wohin der Baum durch die Portugiesen aus China verpflanzt wurde. Eine kleine ganz ausgezeichnete Sorte heisst Mandarinenorange.

Orangen werden in Italien, Sicilien, Spanien (Malaga-Orangen), Portugal, auf den azorischen Inseln (St. Miguel) u. a. O. cultivirt. Unreife schwärzliche Früchte von Erbsen- bis Wallnussgrösse dienen zu

Rosenkranzperlen, zur Bereitung von Pomeranzen-Extract (Liqueurtinctur).

Die Pomeranzenschalen zeichnen sich durch einen Gehalt an ätherischen Oelen aus; bekannt sind die westindischen Curassaoschalen, welche zur Liqueurfabrikation verwendet werden.

## Pompel- oder Pampelmusen,

Riesen-Orangen, Melonen- oder Kürbiscitronen.

Diese sind bis 1½, Fuss grosse, 10—12 Pfund schwere, sehr icks chalige Frücht e vom Pompelmusbaum?) (Citrus decumana), welcher in allen wärmeren Ländern cultivirt wird. Die schönsten Früchte kommen aus Kleinasien. Die von der äusseren Haut befreite weisse Rinde wird mit geschmolzenem Zucker zubereitet, gilt als Delicatesse und wird wie die Schale der grossfrüchtigen Cedrate als Citronat doer Suceade in Handel zebracht.

## Feigen.

So heissen die birnförmigen, fleischigen, sogenannten Früchte des Feigenbaumes (Fleus carica). Dieser Baum, aus der Familie der Brotfrüchte (Artocarpeen), welcher ursprünglich in Ost-Asien einheimisch, jetzt aber in allen wärmeren Läudern verbreitet ist,

<sup>&#</sup>x27;) Die Helfänder haben diese Früchte neter dem Namen "Pompelmoes" aus Indien nach Europa gebracht.

kann eine Höhe bis zu 30 Fuss erreichen und jährlich 2-3 Ctur. Früchte liefern.

Die Feigen sind nur Scheinfrüchte; für saftiges Fleisch ist der birnförmig, hoble nach oben durch einen engen Kanal geöffnete Becher, in dem zur Zeit der Unreife desselben die Blüthen, bei der Riefe aber die nussartigen Früchtsche (Feigenkerme) eingebettet sind. Die Blüthen sind monoecisch oder dieserisch, manchmal auch zwittrig.

Dioceische Bithten kommen beim wilden Peigenbaume vor; eine Art desselben heist im Oriente Geisige (Capifieu). Alle auf einem Baume uitzenden Feigenbecht beberbergen eintweder nur männliche oder nur weibliche Bithten. Die Befruchtung wird in diesem Falle durch gewisse Insekten (Peigengallwespen), welche das Inneeder Peigen aufstehen, eingelichte I. Bit dem nomeerischen Peigenbäumen sitzen in der Peigenhöhlung die männlichen Bitäthen um den Ausmündungskanal, die weiblichen auf dem übrigen Theile der Höhlung.

Die Felgen werden schon in der heiligen Schrift nebst Korn, Oliven und Weintrauben unter die vornebmsten Reichthümer des gelobten Landes gerechnet.

In den Handel kommen nur getrocknete Feigen (Caricae), und ad diese fast aus allen Erzeugungsorten ausgeführt werden, so gibt es viele Sorten, deren wichtigste folgende sind: Smyrnaische aus Kleinasien und den meisteu Inseln des Archipelagus, die aber von Smyrna aus verseudet werden. Sie sind die besten und beliebetseten, sind gross, rund, gelb und sehr süss. Sie kommen theils in Kistchen oder in runden Schachteln, die geringeren Sorten in Fassern. Kranz-feigen vom Kalamanta auf Morea haben eine dicke Schale und sind weniger schmackhaft als die smyrnaischen. Sie sind zu hundert Stück auf Binsenblätten gereibt und zu einem Kranze gehapft. Die calabreser und puglieser Feigen, welche in Körben kommen (Korbfeigen), sind mittlerer Grösse, gut und haltbar. Von Malta kommt eine der grössten Gattungen (Johannifeigen), die aber nicht besonders schmackhaft sind. Genueser gehören zu den besten Sorten, die Sicilianer sind klein.

Schr viele Feigen kommen aus Dal matien und Istrien, die im Handel auch Triestiner und Venezianer heissen. Von Korfu kommen, obwohl seltener, sehr gute Feigen, deren beste Sorte Fraccazini heisst. Die Marseiller oder Provencefeigen sind ausserst süss. Die spanischen Feigen, woron die meisten von Malaga kommen, haben guten Geschmack aber eine dieke zähe Haut. Von den portugiesischen Feigen gibt es rothe und weisse, von denen die ersteren die bessern sind. Auf den canarischen Inseln werden sehr viel ganz vorzügliche Feigen gebaut.

Die Feigen haben die nachtheilige Eigenschaft, dass sie sich nicht lange halten, in der Regel nur ohngefähr ein Jahr. Mauche Sorten sind, um sie haltbarer zu machen, mit Lorbeerblättern oder Rosmariu verpaakt, wovon sie jedoch einen fremdartigen Geschmack annehmen. Zuweilen bestreut man sie auch (Levante, Neapolitanischen) mit Kastanieumehl, welches die Fenchtigkeit auziehen soll, aber den Geschmack verühlt. Der natürtleich weisse Beschlag, den die meisten Feigensorten haben, ist kein Fehler, da dies ausgeschiedemer Zucker sit, umr darf er nicht zum Herde von Milhen geworden sein, was bei genauerer Betrachtung, nameutlich mit bewaffnetem Auge ersehen werden kun.

In Spanien und Portugal wird aus den besten Feigen mit geschälten Mandeln, Haselnüssen, Pinien, Pistazieu, Kräntern und Gewürzen sogenannter Feigenkäse gepresst.

Wo die Feige hänfig wächst, ist sie ein gesundes, in manchen Gegenden fast uuentbehrliches Volksnahrungsmittel.

In einigen Gegenden (Afrika, canarische Inselu, Azoren) brenut mau ans Feigen Branutwein und verwendet die schlechteren zur Essigbereitung.

Geröstete und geriebene Feigen geben ein Kaffeesnrrogat, den sogenannten "Feigenkaffee".

Indianische Feigen heisseu die sehr wehlschmeckenden Früchte einer in Amerika einheimischen aber jetzt in vielen wärmeren Gegenden gepflanzten Cactusart (Opuntia ficus indica).

Paradiesfeigen heissen die Frichte des Pisangs oder der Banau (Musa paradisiaca), welche in den Tropenländeru ein vorzügliches, allgemeines Nahrungsmittel sind. Unreif, sind diese Frächte sehr mehlreich und wahre Brotfrüchte. Sie können nicht getrocknet und versaudt werden.

## Dattein.

Datteln sind die langovalen  $1^{i}_{jz}$ —2 Zoll langen, rötblich gelben Pflaumenfrüchte der Dattelpalme oder des Dattelbaumes (Phoenix dactylifera). Diese Palme, welche bis 60 Fmss hoch wird und an ihrer gipfebtändigen Krone bis 10 Fmss lange gefiederte Blätter trägt, ist im mördlichen Afrika, in einigen Theilen Asieus, auf den kauarischeu Inselu, Spanien u. a. Orten zu finden.

Da es nur Bäume mit männlichen oder solche mit weiblichen Blüthen (Franchifdthen) gibt, die Dattelpalme also zweigeschlechtig oder dioecisch ist, so müssen immer männliche Bäume in die Nähe der weiblichen zu stehen kommen, damit die letzteren reichliche Früchte ansetzen können. Seit den ältesten Zeiten ist die künstliche Befruchtung bei der Dattelncultur üblich. Diese besteht darin, dass man die männlichen Blüthenrispen zur Verstäubung auf die weiblichen Baumkronen befestigt.

Vom 30. bis zum 100. Jahre kann die Palme jahrlich bis 20, gegen 6 Fuss lange Fruchttrauben, jede im Gewichte bis an 20 Pfund tragen; später nimmt der Fruchtertrag ab. Man rechnet den jährlichen durchschnittlichen Ertrag auf 100 Pfd. Früchte.

Die Datteln sind für die Araber in mannigfaltiger Art zubereitet, das unentbehrlichste für viele das einzige Nahrungsmittel.

Der Dattelteig (Adschu der Araber) wird erhalten, wenn man die reifen Datteln in grosse Körbe fest eindrückt. Aus den Datteln wird auch der Dattelhonig, guter Branntwein und Essig bereitet. Nach Europa kommen die Datteln nur getrocknet, zu welchem Zweck man die Datteln vor ihrer Reife abnimmt, in Haufen schüttet und den Sonnenstrahlen exponirt.

Gute Datteln müssen gross und lang, voll, frisch, fleischig und glänzend ohne Runzeln seiu, eine dünne Haut und unter dieser ein röthliches nach dem Kerne zu weissliches Fleisch von stissen, angenehmen etwas schleimigen Geschmack haben und sollen beim Schütteln nicht klappern.

Man unterscheidet zwei Hauptsorten der Handelsdatteln, nämlich die dunkelgefarbten, ärptischen oder al exandrin er und die kleineren, mehr gebl farbigen barbar isch en, vorzugsweise aus Tunis kommend; die besten heissen Königs datteln. Aus Natolien kommen ganz, dunkle (schwarze) Datteln (Kara, Khourma)

## Kastanien.

Diese sind die essbaren Samen des echten Kastauienbaumes Castanea vesca) aus der Gruppe der Kätzchenbäume (Amentaceen), der im südlichen Europa (Griechenland, Italien) ganze Wälder bildet und anch diesseits der Alpen häufig in Gärten gepflanzt wird. Die von einer branen, lederartigen, inwendig fäserigen Haut umgebenen mehligen, wohlschmeckenden Samen sind gewöhnlich zu zweien, zuweilen zu dreien, von einer stachligen Hülle ungeben. Die Kastanien werden für den Handel entweder an der Sonne oder in Oefen getrocknet. An manchen Orten gibt man sie in heisses Wasser, nimmt sie schnell beraus und trocknet dieselben allsogleich. Sie sind in mehreren Gegenden Südeuropas eine Hauptnahrung des ärmeren Volkes. In Deutschland geniesst man sie gebraten, bereitet zuweilen Mehl daraus, verwendet sie in der Köche und zu Conditien.

Die grösseren meist runden von veredelten Bänmen stammenden Kastanien werden Maronen, italienische oder welsche Kastanien genannt.

Die brasilianischen Kastanien, Maranon-Kastanien, Javia- oder Paranbase, and 'l', Zoll lange, ordenkanige, onermulige, etwa nierenfurnige Samen, welche bis zu 30 Stück in der kopfgrossen Frucht von Bertholletia excelas, eines über 100 Fuss lohen Baumes, der zu den Myrtenblüthern gelebrt und in Brasilien händig caltirit wird. Die den Hauenlussen ähnlich säumekenden Samen sind in über Heimat als Nabrangsmittel wichtig. Zu ums kommen sie über Hamburg und dienen als Surregat für die Mandella.

#### Mandeln.

Die Mandeln (Amygdalae) sind die Sauenkerne der Steinfrüchte des Mandelbaumes (Amygdalas communis), der mit unseren Pfirsichbaume Achalichkeit hat, mit welchem er zur Familie der Amygdaleen oder Pflaumenfrüchtler gehört. Dieser Baum, welcher in Griechenland, in der Levante und im nördlichen Afrika zu Hause ist, wächst jetzt fast in allen Ländern des stüdlichen Europas theils wild, theils cultivitt und wird selbst weiten nördlich häufig geogen.

Die ovale, etwas zusammengedrückte, nach nuten zugespitzte Frucht besteht aus einem grauprünen, lederartigen harten Fleische, das den ebenso geformten, gewöhnlich harten etwas gefurchten und tiefpunktirten Steinkern wie eine dicke Haut umgibt. In diesem befindet sich gewöhnlich ein Samenkern (seltner zwei), welcher Mandel genannt wird und einen gangbaren Handelsartikel bildet.

Man unterscheidet süsse und bittere Mandeln (A. dulces und A. amarae), von denen die Kerne im Aeusseren gar nicht zu unterscheiden sind.

Die Krachmandeln sind eine Abart der sössen Maudeln mit dänner, biegsamer, leicht zerbrechlicher, holzartiger Schale mit der sie anch in Handel kommen. Die gewöhnlichen Maudeln werden ohne Schale versendet.

Die Mandeln enthalten über 33%, bettes Oel, uäuhlich Man del old, as durch Auspressen gewonnen werdeu kann. Der Röckstand zermählen, heisst Mandelkleie. In kalten Wasser zerstossen, geben die Mandeln eine milchartige Emulsion, welche Mandelmileh geuannt wird; diese mit Zneker versetzt, gibt ein angenehmes, khlheudes Getränk, die Orgeade, und diese in conceutrirten Zustand versetzt, den Mandelsynp.

Die bitteren Mandelu enthalten ausser dem Mandelöl anch etwas Blausäure, die an eiu ätherisches Oel gebunden, die Ursache des bitteren Geschmackes ist.

Sässe Mandelsorten kommen aus Spanien (Valencia, Malaga, Alicante), Portugal. (Oporto) Frankreich, (Provence, Avignon, Dauphiné), Italien, Sicilien und Nordafrika. Die meisten bitteru Mandeln kommen aus Sicilien und der Barbarei. Gute Mandeln dürfen nur wenig bestäubt sein und keine tiefen Runzeln laben, sie müssen inwendig schön weiss, hart und spröde sein. Sie sollen angenellem, nicht dig oder gar ranzig riechen.

Die süssen Mandeln werden zu Backwerk, in der Conditorei nud iu der Küche verwendet.

#### Korinthen und Rosinen.

K orinthen, kleine Rosinen oder zantische Weinbeeren sind die getrockneteu Beeren des kernlosen Weinstockes (Vitis vinifera, var. apyrena), der hesonders auf Morea und den jonischen Inseln in grosser Menge angebaut wird. Dieser trägt sehr kleine Beereu, die vollkommen reif, dunkel purpurblau sind und einen angenehnen, süsssäuerlichen Geschmack haben. Wenn die geernteten Tranben an der Luft getrocknet worden sind, werden mittelst kleiner Rechen die Beeren von den Stielen gesondert, in gemauerte Kammern geschüttet und fest eingetreten.

Gite Koriuthen müssen fleischig, schwarzblau und ohne Schinutz und kleinen Stielchen sein. Sie kommeu von Morea, den jonischen Iuseln (zantische Korinthen<sup>3</sup>, ferner von deu liparischen Inseln und von Sieilien aus in den Handel.

Die Rosinen oder Zibeben, auch grosse Rosinen genant, sind die getrockneteu Beeren mehrerer grossbeeriger Weinstockarten, welche weuige oder gar keine Kerne euthalten und in Syrien, Kleinasien und anderu Orten des südlichen Europa wachsen. Sie sind meist gelb oder hellbraun, Rüglich und zweiköruig. Man trocknet die Trauben entweder am Stocke (Spanien), indem man den Stiel der Trauben zur Halfte einschneidet, oder abgeschnitten auf Hürden oder an Bindfäden aufgehängt, an der Sonne wobei man sie manchmal früher in eine Lauge von Weinrebenasche oder Soda taucht (südl. Frankreich, Spanien), seitener durch kinstliche Wärme.

Folgende besondere Sorten kommen im Handel vor: Levantinische (smyrnaische) Rosinen, die schönsten und grössten, meist

20

ohue Stiele zuweilen aber auch in ganzen Trauben (Traubenrosinen) verseudet, heisseu Elemé. Eine kleine, kernlose, durchscheinend goldgelbe Sorte heisst Sultaniuen, eine grosse, sehr süsse Sorte heisst Damaseener. Die Rosinen sollen nicht zu feucht und nicht weiss angelaufen sein. Rosinen kommen ferner aus Italien (calabresischen), den liparischen luseln. Frankreich und Spanien in deu Haudel.

#### lohannishrod.

Das Johannishrod, auch Carroben oder Bockshörnl genannt, ist die Frucht eines Baumes (Ceratonia Siliqua) aus der Familie der Hülseufrüchte. Diese bei der Reife nicht aufspringende Hülsenfrucht ist 4—8 Zoll lang, 1—11, Zoll breit, flach, braun mit wulstigen Räudern und lederartiger Haut unter der ein süsses, sehleimig, markiges Pleisch liegt, welches in Querfächern je ein glänzend röhbraunes Samenkorn einschliesse,

Der Johannisbrodhaum stammt aus dem Orient und wird jetzt hänfig in den wärmeren Theilen von Südeuropa (Griechenland, Dalmatien, Neapolitanischen, Sicilien) angebaut. Die Früchte dienen in ihrer Heimat als Volksnahrungsmittel, als Viehfutter und zur Branntweinbereitung. Die für den Handel bestimmten Früchte werden vor der völligen Reife abgenommen und in der Sonne nachreifen und trocknen gelassen. Sie sollen fleischig, schwer und nicht vom Wurmfrass beschädigt sein.

## Pistazien.

Die Pistazien oder grünen Mandeln, auch Pimpernüsse genannt, sind die Samen der echten Pistazie (Pistazia vera), eines Baumes aus der Famille der Terebinthaceen, welcher im Orient einheimisch, aber auch uach Südeuropa verpflanzt und cultivirt ist. Die Steinfrüchte sind 1 Zoll lang, ellipsoidisch und haben unter einer lederartigen, äussern Haut eine weisse, dicke, holzige Schale die sich leicht in zwei Hälften trennen lässt und den öligfleischigen, grüuen mit einen röthlichen Häutlechen überzogenen Kern einschliessen.

Die Pistazien kommen theils mit, theils ohne der holzigen Schale in den Haudel, zumeist aus Sieilien; die levantinischeu (Aegypteu, Aleppo), welche meisteus über Marseille nach Europa kommen, sind die grössten und besten.

Im Morgenlande werden die Pistazien häufig gegessen, bei uus verwendet man sie ähnlich wie die Mandeln. Sie werden leicht ranzig und wurmstichig. Unter dentschen und unechten Pistazien oder wahren Pimpernässen versteht man die kleinen Nässe des Pimpermosstrauches (Staphylea pinnata), eines hohen, der Esche ähnlichen Strauches, die hauptsächlich zu Rosenkränzen und zu Galanterie-Artikeln verwendet werden.

#### Piniolen

Die Piniolen oder Pinienkerne sind die Samen der Pinie (Pinus Pinea), eines zu den Nadelhölzern gehörigen 40—50 Fuss hohen Baumes, der im südlicheu Europa wächst. Die bei 2 Zoll langen, mit einer harten Schale und dünnen, braunen Haut überzogenen sint einer harten Schale und dünnen, braunen Haut überzogenen sint einer harten Schale und dünnen, braunen Haut überzogenen liegen sind innerlich weiss, geruchlos und von öligem Geschmacke. Sie sind ölreich und lassen sich nicht lange aufbewahren, weil sie leicht ranzig werden. Sie kommen geschält in den Handel, die besten aus der Levante, ausserdem aber auch aus Italien, Südlirol u. a. Orten. Frisch sind die Piniolen (Pignoli) ein Nahrungsmittel, bei nus werden sie wie die Mandelu verbraucht.

In Russland werden bäufig die Zirbelnüsse in ähnlicher Weise verwerden daverendet. Die weisen Samen, wielche von einer gelblichen auf einen
harten Schale unsehlossen sind, kommen von der Zufzelnfüchten der Zirbelkliefer, Cembrafichte (Piaus Cembra) her. Diese kommt besonders im östlichen
Sibirien, in den Karpathen und in den Schweizer-Alpen vor. Auch diese Samen
werden leicht ranzig.

## Wallnüsse.

Wall- oder welsche Nüsse sind die Samen des Nussbaumes (Juglans regia). Dieser Baum, welcher aus dem Orient stammt, gegenwärtig aber im södlichen und mittleren Europa häufig cultivirt wird, hat Pflaumenfrüchte, deren grüne, fleischige Hülle eine flachrunzliche ans zwei Klappen zusammengesetzte Steinschale enthält, die den ölig fleischigen, geniessbaren mit dünnen Samenhäuten umgebenen Sameukern einschliesst.

Die sogenannten Pferdeußses gehören zur grössten Sorte. Die unreifen Wallnussfrüchte werden in Zucker eingemacht zu Conditoreiwaaren oder zum Ansetzen des Nussbranntweines verwendet. Die grünen, fleischigen Hüllen der reifen Früchte werden getrocknet und von den Tischlern zu einer Holzbeize (Nussbeize) verwendet.

## Haselnüsse.

Diese Früchte sind vom Haselnussstrauche (Corylus avellana), welcher zur Familie der Becherfrüchtler (Cupuliferen) gehört. Das sädliche Frankreich, Spanien, Piemont, Türkei und die Krimm liefern beträchtliche Quantitäten dieser Nüsse. Die Haselnüsse müssen vor der Versendung gut ansgetrocknet werden, was bisweien künstlich durch Dörren geschieht. Besonders viel Haselnüsse consumiren Russland und England.

### Kaffee.

Kaffee heissen die getrockneten Samenkerne (Bohnen) des Kaffeebaumes (Coffea arabica), welcher in die Familie der Krappgewächse (Rubiaceen) gehört. Dieser Baum, dessen Urheimat das abyssinische Hochland, namentlich die Landschaften Kaffa und Enarea ist, findet sich gegenwärtig über Arabien binans nach Osten bis Malacca, im Westen über Centralafrika nach Amerika und den Südsee-Inseln verbreitet, so dass seine Cultur fast in allen Tropenländern angetroffen wird. Der Kaffeebaum wird 10-20 Fuss hoch, hat immergräne, 4-6 Zoll lange, glänzende, gegenständige, dem Lorbeer ähnliche Blätter, welche anch ein kaffeeartiges, aromatisches Getränk (Kaffeethee anf Java und Snmatra) liefern. Die weissen, jasminartigen und wohlriechenden Zwitterblüthen, die zu 4-8 in kleinen Dolden stehen. geben kirschenähnliche, längliche, hochrothe, zuletzt brauproth gefärbte Früchte, welche in einem schleimigen, süsslichen Fleische, meist zwei aneinanderliegende, iu eine dunne pergamentartige Hant gehüllte Kaffeebobnen enthalten. Der Baum hat fast immer Blüthen. reife und unreife Früchte, und es kann deshalb der Kaffee mehrere Male im Jahre, so in Arabien drei Mal geerntet werden.

Die abgeschüttelten oder abgepfläckten Früchte werden, wie es z. B. in Arabien und Ostindien der Fall ist, an der Sonne getrocknet, in eigenen Mühlen von dem Fleische nud auch von der papierartigen Samenhant befreit, gereinigt mid die Bohnen eingelagert.

In Amerika hat man meist das nasse Verfahren der Kaffegewinnung, bei welchem die Früchte mit Waser angesetzt, zerquetscht und die Bohnen durch Answasehen und Sieben des Breies gewonnen werden. Das Fruchtfleisch wird in Brasilien zur Branntweinerzeutgung, der Rückstand verkohlt als kostbarer Dünger verwendet.

Schalenkaffee (café en coque) heisst der zuweilen in Handel kommende, nugeschälte Kaffee.

Der Gebrauch des Kaffee's, wie dieser überhaupt, war den Völkern des Alterthaums nicht bekannt. Der Kaffeegenuss und die Cultur des Baumes sollen im 15. Jahrhundert in Arabien ihren Anfang genommen haben. Von hier aus verbreitete sich der Gebrauch des Kaffee's nach Osten und kam in Mitte des 16. Jahrhunderts nach Constantinopel. Erst im 17. Jahrhundert wurde der Kaffee weiter in Europa verbreitet. Im Jahre 1652 wurde in London, 1672 in Paris, 1683 in Wien die erste Kaffeescheuke errichtet.

Gegenwärtig ist der Verbrauch an Kasse bei 10 Millionen Centner, wevon auf Europa bei 5 Millionen Centner kommen.

Die Qualität des Kaffee's ist abhängig von seinem Vaterlaude, von den Boden- und Culturverbältuissen, von der Zeit und Art der Einsammlung und der Methode seiner Behandlung. Die zahlreichen Handelssorten werden nach ihren Productionsländern in vier Hanµtkategorien gebracht.

Amerikanische Sorten. Brasilianischer Kaffee oder Brasil (Rio, Campinas, Maranhou, Sautos, Bahia), Cayenne, Surinam, Caracas oder Lagnayra, Porto-Cabello, Costarica u. a.

Westindische Sorten. Havanna oder Cuba, Portorico, Domingo, Jamaika, Dominika, Grenada, Martinique u. a.

Ostindische Sorten. Java (Batavia, Cheribon, Samarang), Sumatra, Meuado von der Insel Celebes, Bourbon, Ceylou, Manilla etc.

Arabischer, levantinischer oder Moccakaffee ist die vorzüglichse aller Sorten. Im Allgemeinen hat er kleine, rundliche, blassgelbe, gelbgrünliche oder brännliche Bohnen, die oft gedrückt sind und auch haufig noch in der Schale stecken. Der beste heisst "Bahuri" und geht nur nach der Türkei. Ausgelessene, kleine Körner von levantünischem und Javakaffee werden in Europa auch als Mocca verkauft.

Uuter Triage versteht man die geringste Kaffeesorte, die meist aus zerbrochenen oder schwarzen Bohnen, zuweilen auch aus lauter kleinen Stückchen besteht. Den vom Scewasser beschädigten Kaffee nennt m:n marinirten oder havarirten Kaffee; beide Arten werden gewöhnlich als geriebener Brennkaftee verkauft.

Der Kaffee wird im Ballen, Säcken oder in Fässern versendet. Geringere Sorten werden zum Verkaufe zuweilen gebleicht oder mit feinem Kohlenstaub und Indigo, leider auch manchmal mit Grünspan gefärbt. Die Kinstliche Färbung kann durch das Waschen des Kaffees ernst werden. Der Kaffee muss von der Alle starkriechender Substanzen bewahrt werden, indem er von solchen leicht einen Beigeselmack aunimmt.

Beim Brennen oder Rösten verliert der Kaffee bei 20% an Gewicht, während das Volumen der Bohnen merklich zuuimmt. Der gebraunte und gemahlene Kaffee, wie er im Kleinhandel vorkömut, ist vielfachen schwer zu entdeckenden Verfälschungen ausgesetzt. Man schätzt die jährlich auf den Weltmarkt kommenden Quantitäten von Kaffee auf 6-11 Mill. Ctnr., je nach dem mehr oder minder günstigen Ernte-Ergebnisse; im Jahre 1808 sollen 7.830,000 Ctnr. Kaffee erzeugt worden sein. Davon entfallen auf Brasilien 2.450,000 Ctnr., Java 1.290,000 Ctnr., Centralmarrika 1.425,000 Ctnr., Ogdon 870,000 Ctnr., Joning 700,000 Ctnr., 70 a. s. w.

Kaffeesurrogate nennt man verschiedene, inländische Pfänzentheile, mit denen man den Kaffee vernischt oder denselben zu ersetzen sucht. Häufig werden zu diesem Zwecke Wurzeln gebrannt und gemahlen, wie Cichorie, Rankeirbe, auch Früchte und Samen, z. B. Feigen, Gerste, Roggen, Eicheln, Kaffeewicke (Stragelkaffee).

# Thee,

## Chinesischer Thee.

, Der echte Thee besteht aus deu getrockneten Blättern des Theestrauches und wird gegenwärtig zum bei weitem grössten Theile aus China bezogen, da die Theecultur in Englisch-Ostindien, Java u. a. O. erst in neuerer Zeit grössere Bedeutung zu gewinnen beginnt.

Der immergräne Theestrauch (Thea chinensis), welcher in vielen Spielarten cultivirt wird, gehört in die Familie der Cameliengewächse.

Dieser Strauch ist im cultivirten Zastande, in Folge steten Bescheidens, nur 3—5 Fuss hoch, sehr fastig, hat kurzgestillet, spitze, meist länglich -lauzettliche am Rande gesägte Blätter, welche im jugendlichen Zustande mit feinen Härchen bedeckt, reif aber lederarig und kahl sind. Die der wilden Rose shnlichen Bläthen sind weiss, wohlriechend, die Frucht ist eine dreiflichrige Kapsel mit öllhaltigen Samen.

Das Vaterland dieser Pflanze ist wahrscheinlich der gebirgige Theil des stülichen China's; man hat ihn aber auch am östlichen Ende der Himalayakette (Assam in Britisch-Indien) wild gefunden. Er wird in China seit langer Zeit im Grossen cultivirt und wurde auch von da nach Japau eingeführt. Gegenwärtig wird die Theecultur auch am westlichen Himalayagebiete und in Java betrieben.

Der Gebrauch des Thee's als Genussmittel war in China zu Ende des 8. Jahrhunderts allgemein. In Europa wurde dieser erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts bekannt.

Aus China kommen jährlich 160—165 Mill. Pfd., aus Java 2—3 Mill. Pfd., aus Ostindien 3 Mill. Pfd. Thee in den europäischen Handel.

Der Theestrauch liefert vom 3. bis zum 7. Jahre brauchbare Blätter. Die Ernte geschieht 3 Mal im Jahre, wobei jedesmal die

<sup>3</sup> Officieller Bericht der letzten Pariser Weltausstellung.

Blätter sorgfältig sortirt werden. Das beste Product liefert die erste Ernte und zwar die jûngsten nnd zartesten Blätter derselben.

Um grünen Thee zu bekommen, werden die Blätter gleich nach der Ernte über Fener in flachen, eisernen oder knyfernen Pfannen unter Umrdhren geröstet, im noch feuchtem Zustande berausgenommen, dann in den Händen gerollt und hierauf vollends getrocknet.

Der schwarze Thee wird im Allgemeinen so bereitet, dass man die geernteten Blätter eine Zeit lang an der Luft liegen lässt, bis sie weich und welk werden, dann kurze Zeit röstet, worauf dieselben noch feucht gerollt, während ein paar Stunden der Luft ausgesetzt werden. Darnach erst, werden dieselben im Ofen ganz ausgetrocknet.

Zu den grünen Theesorten gehören:

Der Hyson oder Haysan; der beste aus den zartesten Blittchen bestchend, heisst Jung-Haysan (Young-Hyson). Aus der Auslese dieser Sorte wird der echte Kaiserthee, für den Hof zu Peking bestimmt, bereitet. Die geringste Art des Haysanthee's heisst Haysanskin.

Der Perl- und Schiesspnlverthee; der Sulong; der Twangkey oder Tongkai eine der gewöhnlichsten Sorten.

Schwarze Theesorten sind:

Der Pecco (Pekof), auch Peccoblüthe genannt, gilt für eine der feinsten Sorten. Die erste Qualität bleibt zumeist in China; eine geringere Qualität heisst Pecco-orange; Caravanen-Peccothee, heisst eine sehr feine Sorte, welche zu Lande über Russland zu uns kommt.

"Pecco" bedeutet "weisser Flaum"; es bezieht sich diese Benennung darauf, dass diese Sorte aus den jüngsten noch flaumig, weiss behaarten Blättchen der ersten Triebe besteht.

Southong (Caravanenthee, Blumenthee); Congo; Bohea; Kanton Bohea.

Der Thee wird in China parfümirt (beduftet), was dadurch geschieht, dass man den an sich beinahe geruchlosen Thee in geschlossenen Räumen 1—2 Tage mit wohlriechenden Blütten von Olea flagrans, Jasmin-, Oraugeblüthen u. a. iu Berührung lässt.

Der Backstein- oder Ziegelthee wird aus groben Threblättern und Zweigen unter Zusatz von Elut und Fett bereitet und in harte Brode von Gestalt flacher Backsteine geformt. Er wird im Innern China's und in Russland mit Milch und etwas Salz, in heissem Wasser aufgelöst, vom Volke genossen. Verfälschungen des Thee's bestehen theils in der Beimengung schou gebrauchter und dann wieder getrockneter Theeblätter, theils in der Beimischung fremder Blätter (Schlehe, Esche), oder in Färbungen (Gyps mit Berlinerblau, schlechter Indigo, Carcuma).

Der Thee wird in Kisten, feinere Sorten in Staniolpakets, welche mit bemaltem Papier umhüllt sind oder aber in Porzellanbüchsen versendet.

Der Thee kommt von China, vorzüglich aus Kanton über England uud Hamburg nach Europa. Ausser auf dem Seewege gelangt der Thee anch durch Caravanen über Semipalatinsk und Kiachta über Russland (Caravanea- oder russischer Thee) zu uns.

Der Parnguaythee oder Maté stamut von der in Brasilien wild wachsenden Arnguay-Stechpalme (Hes parnguayenis Lam.), möglicherweise noch von einigen andern Specios der Gattung Hes ab. Die Blütter, welche eine ähnliche chemische Zusammenetzung wie die Blütter des echten Thee's besitzen, werden gesannels, gereistet und getrochnet. In Seronen (Hautsücken) zu 60—120 Klüfer, wird er verpackt. Der Maté wird in einem grossen Theile Südamerika's in beträchtlicher Quantität (Hänfrich 20 Mill. Klüfer), consmirt.

Der Cocathee besteht aus den Blättern von Erythroxylon Coca Lam. eines Baumes, der in Peru einheimisch ist. Er wird als ein ausgezeichnetes Genussmittel geschildert, von welchem jährlich bei 12 Mill. Kilogr. verbraucht werden.

Für den europäischen Handel haben diese beiden Theearten gegenwärtig noch keine Bedeutung.

#### Cacao.

Caco heissen die Samen eines im tropischen Amerika einheimischen und cultivirten Baumes (Theobroma cacao). Dieser gebört in eine den Malven nahestehende Pflanzenfamilie, nämlich zu den Büttneriaceen. Er wird 20—40 Fuss hoch und trägt bis 6 Zoll lange, langliche mit Langsrippen versehene, orangegelbe, oder röhtliche 5fächrige Früchte, welche in einem schleimigen Fleische (Muss) eingebettet, 20—50 Samen enthalteu. Diese haben unter ihrer papierdünnen Schale den lose eingeschlossenen Kern.

Zur Zeit der Entdeckung Meriko's finaden die Spanier die Cultur des Casco's und den Genus der Chokolade in diesem Lande schon sehr im Gebrarche. Die Einführeng des Casco's in Europa als Genuss- und Nahrungsmittel, vorzüglich in Form der Chkolade, erfolgte zu Anlang des 16. Jahrhundretz, und zwar von Spanien aus, und verbreitete sich sehr allmälig über Itnlien, Frankreich, England nud Deutschland.

Europa consumirt gegenwärtig 17-18 Mill. Kilogr Cacao.

Die Früchte werden zerschnitten, die Samen durch Reiben auf einem Siebe oder zwischen den Händen vom Fruchtbrei befreit und dann entweder ohne weiteres rasch getrocknet (ungerotteter Cacao) oder aber noch frisch auf Haufen geschichtet und mit Laub bedeckt oder in Fässern, Kisten, 4-6 Tage lang in die Erde eingegraben, wodurch die Samen in Gährung gerathen. Erst dann werden sie an der Sonne oder im Ofen getrocknet.

Durch diesen Vorgaug, den man das Rotten der Cacaobohnen nennt, mildert sich der herbe, bittere Geschmack der Bohnen und es nehmen diese dabei eine mehr braune Farbe au. Die gesuchtesten und werthvollsten Sorten gehören dem gerotteten Cacao an.

Das tropische Amerika liefert folgende Sorten: Soconusco Esmeralda, Guayaquil, Maracaibo, Caracas, Berbice, Surinam, Cayenne. Brasilianische Sorten sind: Ric-negro. Parà und Bahia. Von westindischen Cacao sind zu ervähnen Martinique und Trinidad. Venezuela (Maracaibo, Caracas) und Brasilien allein, liefern nach Europa beinahe den halben Bedarf an Cacaobohnen.

Die hauptsächliche Verwendung der Cacaobohnen geschieht zur Chokoladefabrikatiou. Zu diesem Zwecke werden die Bohnen geröstet, von ihren Schalen befreit, dann fein gemahlen mit Zucker und Gewürz versetzt und in Formen gepresst.

Die Chokolade ist namentlich in Spanien und in deu meisten ehenualig spanischen Besitzungen in Amerika ein nnentbehrliches tägliches Nahrungsmittel.

Racahout heisst ein Nahrungsmittel, das besonders in Paris und auch in Deutschland verfertigt wird und als eine nährende und stärkende Speise durch die Reclame empfohlen wird. Es ist eine parfämirte, gewürzte Chokolade mit einem Mehitusatze.

Cacaothee heissen die Schalen der Cacaobohnen, welche ähnlich wie der ehinesische Thee durch Aufguss (Infusum) ein Genussmittel geben.

Caeaobutter ist ein Fett, das in den Bohnen (bis 50%) enthalten ist und durch Auspressen der erwärmten Cacaomasse gewonnen werden kann.

Gnarana ist eine der Chokolade ähnliche Substanz, die in Brasilien häufig als Genassmittel benützt wird und welche aus dem gerösteten Samen der Paullinia sorbilis Mart. erzengt wird.

Brasilien erzeugt mehr als 3 Mill. Kilogr. trockenen Guaranateiges, wovon eine kleine Quantität auch nach Europa geht, hier aber blos zu medicinischen Zwecken, namentlich gegen Migräne, angewendet wird.

## Tabak.

Tabak heissen die getrockneten und auf verschiedene Art zum Rauchen, Schnupfen oder Kaueu zubereiteten Blätter der Tabakspflanze Nicotiana'), welche in die Familie der Solanaceen oder der Nachtschattengewächse gehört. Die Heimat des Tabaks sind die wärmeren Länder, wo er auch am besten gedeiht; jetzt wird er fast in allen Ländern der warmen und gemässigten Zone gebaut.

Columbus fand in Westindien (1492), ebenso Cortez in Mexiko (1540) das Ramende als allgemein verbreitete Gewöhnheit vor, wobei die Blitter entreder in Cigarrenform gewichelt oder in zweininkige löhren gestopft wurden, welche letztere, tabako biessen, von welchem Ansdruck der Name Tabak abgedelet wird. Die Spanier verpflanten der Tabakgebracht um die Mitte des 16. Jahrhunderts nach Europa. Trotz der strengsten und wunderlichsten Einsprachen und Verordnungen, die die Einführung des Tabaks in Europa and im Oriente in damaliger Zeit hindern sollte, verbreitete sich diese Sitte dennoch immer mehr und mehr and hatte in 17. Jahrhundert in Prankreien and Deutschland bereits ein sehr grosser Eerrain gewonen. Jettl lässt sich annehmen, dass der Tabakgemes Ber die ganze Erde bis zu den unchtijnlieitesten Volkern sich erstreckt und der Tabak für Viele zu einem geradern unentbehrlichen Bedürfnisse geworden ist.

Von den zahlreichen Arten des Tabaks, welche sich durch Cultur und Acclimatisation entwickelt haben, sind es drei, welche sich vorzugsweise zur Bereitung des Gebrauch-Tabaks eignen, nämlich: der gemeine Tabak (N. tabacum), der Maryland (N. macrophylla) und der Bauern- oder Veilchentabak (N. rustica).

Die beiden ersten Arten haben rothe Blüthen und beinahe sitzende Blütter. Die Seitenmerven an den Blüttern des Maryland laufen senkrecht vom Mittelnerven ab, während sie bei dem gemeinen Taken unter einem sehr spitzen Winkel ablaufen. Der Bauerntabak hat grünlich-gelbe Blüthen nad deutlich gestielte Blütter.

Die, Heimat der beiden eratgenannten Sorten, welche bei nus gewöbnlich gebaut werden, ist Södamerika. Der Bauerutabak, in Amerika, Asien und Afrika einheimisch, dessen Cnitur aber vorzugsweise in Westasien betrieben wird, findet sich bei ums nur in Croatien auf grösseren Strecken gebant,

Wenn die Tabahglanze ihre Blüthen anzusetzen beginut, so wird sie geköpft, d. h. ihre Spitze abgeschnitten; ehenso werden alle sich zeigenden Blattknospen (Geiz) entfernt, damit die Blütter sich besser ausbilden können. Die nach und nach zur Reife kommenden Blütter werden abgenommen und sorgfältig getrocknet.

Um den Tabak haltbarer zu machen und ihn zu verbessern, unterzieht man die getrockneten Blätter einer Art Gährung oder der sogenaunten Permentation. Diese wird dadurch eingeleitet, dass man die Blätter in Bündeln gebunden an einem warmen luftzügigen

the many boungs

<sup>1)</sup> Jenn Nicot, welcher 1558-1561 französischer Gesundter in Portugal war, schickte den Tabakenmen an den französischen Hof in Paris,

Ort in Haufen übereinander schichtet. Es tritt im Innern eine htwärmung ein, und wenn diese stark geworden ist, so setzt man die Haufen so um, dass die läusserst gelegenen Blattpackete nach inwendig gelegt werden und ningekehrt. Man lässt die Masse abermals warm werden, und breitet schliesslich die Blätter zum Trocknen aus, woraff selbe verpackt ohne weitere Behandlung als Blättertabak in Handel kommen können.

Einige Sorten werden zu Rolltabak hergerichtet, indem man die Blätter anfeuchtet, zu daumen- bis armdicken Rollen spinnt, die man in flache Scheiben oder in Röhren zusammenwindet, schnell im Ofen trocknet und dann festbindet.

Feine Blättersorten werden von den gröberen Stengeln und Rippen befreit und diese bilden für sich den Stengel- oder Rippentabak.

Die untersten Bitter der Tabakpflanze, welche zuerst abgenommen werden, meist dünn, durchlöchert, zerrissen und eine wenig kräftige chemische Wirkung haben, heissen Sandblatt, Sandgut oder wie in Nordamerika Scrubs. Sie werden zu Rauchtabak verarbeitet.

Die Blätter werden in Leinwandballen oder in Buschen (Puppen, Malotten) festgebunden, in Fässern, ledernen Seronen, in Bündeln oder Körben aus Schilf versendet.

Die im Handel vorkommeuden Tabaksorten werden nach den Productionsländern benannt.

Nordamerikanische Tabake. Der beste ist der virginische Tabak oder Virgin, ein dunkler Tabak, welcher sehr geschätzt ist; der Maryland (Baitabak, Potowmak); Kentucky (Maysville). Die Hauptversendung geschieht von Baltimore aus.

Südamerikanische Tabake, Der Varinaskanaster aus Venezuela. Dieser ist in Rollen von 14—16 Pfd. gesponnen, von denen immer sechs in einem Schilfkorb (Kanaster) gepackt sind; brasilianischer oder Brasiltabak.

We stindische Tabake. Den besten Tabak in Bezug anf Wohlgeruch erzeugt die Insel Cuba, wo der feinste in der Nähe der Staht Havanna erbaut wird. Dieser wird im Handel eigentlich Havanna genannt. Er wird hauptsächlich zu Cigarren verarbeitet, sowobl in Havanna selbst, wie in Europa. Die feinsteu Cigarren werden von Havanna an den spanischen Hof abgegeben. In Bremen wird der Havanna oft Cabañas ) genaunt. Von den schweren Havanna und Cubablättern geht viel nach Sevilla, wo der in Deutschland unter dem Namen "Spaniol" bekannte feine Schnupstabak daraus versertigt wird. Der Domingo; Portorico.

A siatis che Tabake. Java; Manilla. Von der asiatischen Türkei sit besonders bekannt der in Syrien gebaute Ladakia oder Ladikea, der aber selten in den europäischen Handel kommt. Er wird den Winter über dem Rauche der Valloniaeiche ausgesetzt, wodurch die Blätter ganz schwarz werden.

Von Afrika kommt nur der ägyptische Tabak zuweilen nach Europa.

Europäische Sorten. Uuter den deutschen Tabaken zeichnet sich der Pfälzer aus, der in der neueren Zeit zu grosser Entwicklung gelangt ist. Er geht sogar nach Spanien und England. Die Blätter siud gross, haltbar, von schöner Farbe, haben schwache Rippen und eignen sich daher ganz besonders zu Cigaren. Die Hauptbezugsorte siud Maunheim, Heidelberg und Schwetzingen; der Uckermärker, von dem der Vierradener am meisten geschätzt ist; der Rothgauer aus der Gegend von Hannu; holländischer (Armsforter).

Sehr wichtig ist der ungarische und siebenbürger Tabak; hierher gehören der Szegediner, Fünfkirchner, Debrecziner u. s. w.

Galizischer meist von Stanislau, zu Schunpftahak; der russische und französische Tabak wird zumeist im Lande verbraucht; det Tukische Tabak hat gewöhnlich ein kleines, herzförmiges, zartes, bräunlich oder goldgelbes Blatt, angenehmen Geruch und ist sehr stark. Der meiste und beste wird iu Macedonien gebaut (Coroda oder Paschatabak der beste).

Auch die Donaufürsteuthümer bauen Tabak (Baschauer); ebenso wird in Dänemark, Schweden, Norwegen etwas Tabak gebaut.

Zum Verbrauch e wird der Rohtabak in den Tabakfabriken auf verschiedene Art zubereitet, indem man die natürlichen Eigenschaften theils verbessert, theils ihm einen neueu verätderteu Gernch und Geschmack beibringt und ihm auch die zu den verschiedenen Zwecken nötlige Form gibt. Man sortirt, mischt Sorten, laugt aus oder leitet Gährungsprocesse ein. Auch wendet man Saucen oder Beizen an, welche aus einer Abkochung besserer Sorten oder aus einer Mischung von Salzen (Salpeter, Salmiak, Kochsalz etc.), verschiedenen Gewürzen, sässen Früchten (zum Kantabak) bereitet werden.

<sup>1)</sup> Cabanos Carvaja, Fabriksfirma in Havanna.

Der Rauchtabak wird entweder in Form vou Rollen, in denen er, wie sehon erwähnt, aus den Erzeugungsländern kommt, oder auch in den Tabakfabriken Europa's gespounen wird, oder er wird geschnitten oder als Cigarren ?) verkauft.

Der Schnnpftabak wird von den Fabriken aus in Paketen, die inwendig aus zusammengelöthetem Tabaksblei bestehen und anssen Papier zur Umhüllung haben, versandt.

Kautabak wird meist nur in Seestätten und Küstenläudern von den Seelenten gebraucht, die er gegen den Soorbut schützen soll.

Der Tabak wird znweilen frisch als Herba Nicotanae oder als Extract in der Medicin verwendet.

Als Surrogate des Tabaks werden Runkelrübenblätter (Magdeburg) zu Cigarrendeckblätter aber auch geschnitten zum Rauchtabak gegeben; auch Sauerkirschblätter, Blätter von Arnica u. a. werden zum Tabak gemischt.

### Senf.

Der Senf, wie er als Würze benützt wird, ist ein Praparat aus dem Samen der Senfpflanze (Sinapis). Diese gehört in die Pflanzenfamilie der Krenzblüthler (Cruciferen); ihre Prüchte sind Schoten, welche die kugligen Senfkörner enthalten. Man hat zweierlei Arten der Senfpflanze, nämlich den schwarzen Senf (S. nigra) mit brannem Samen und weissen Senf (S. alba) mit gelben Körnern. Beide Arten kommen in den Ländern, wo Senf verarbeitet wird, wild und angebaut vor.

Der Spreisesenf wird auf dem Continente zum bei weitem grössten Theile aus des Genfkörnern der schwarzen Senfpfanze erzeugt. Das Senfmehl wird mit Essig, Weinmost und gewärzhaften Ingredienzen zu einer breistritigen Masse hergerichtet, welche Seuf sehlechtweg aber auch Mostricht oder Mostrich genannt wird.

Vorziglich ist der englische Tafelsenf, welcher ein mehr weniger gelbes Pulver darstellt. Die besten Sorten sind nur ein Gemisch von Senfmehl aus schwarzen und weissen Körnera. Ordinäre Sorten haben Cayennepfelfer als Zusatz; sehr seharfer Senf wird auch blos aus schwarzem Senf bereitet. Zum Verbrauche wird der englische Senf mit Wasser zu Brei angemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Cigarren eind in Dentschland erst seit Anfang dieses Jahrhanderte bekaunt, die franzielischen Truppen bruchten dieselben aus Spanier.

Deutsche Fabriken, wie in Düsseldorf, Frankfurt a./O., Essliugen u. s. w., aber auch theilweise englische, machen nach französischer Methode Tafelsenf.

Der Senf wird zur Verfälschung vermischt mit Pfeffer, Rübsamen, Hülsenfrüchten, Mehl, Curcume etc. Senf wird in Fässchen oder in Fayencetöpfchen versendet.

Seufkörner und Senfmehl kommen meist arzneilicher Zwecke halber in den Handel.

## Kapern.

Die echten Kapern sind die in Essig, zuweilen auch in Salzeingemachten Blüthenkuospen des in Südeuropa wachsenden Kapernstrauches (Capparis spinosa). Von diesem Strauche, welcher wild und angebaut (Provence) vorkömmt, pflückt man die noch völlig geschlossenen Blüthenknospen mit ganz kurzem Stielansatze ab, sortirt dieselben mittelst Sieben und legt die Sorten in starkem Essig ein. Nach eningen Tagen nimmt man die Knospen aus dem Essig heraus, lässt sie abtrocknen und legt sie wieder in frischem Essig ein. Diese Procedur wird gewöhnlich noch einmal gemacht: dann werden die Kapern in Essig und kleinen Fässern oder in Glasflaschen versendet. Die Salkkapern werden nur mit trocknem Salze eingelegt. Sie halten sich wohl besser, sind aber weniger schmackhaft als die Essigkapern.

Gute Essigkapern müssen eine dunkelolivengrüne Farbe, nach der Spitze zu röthliche Flecken haben; der Geschmack soll säuerlich, wenig bitter und scharf und nicht zusammenziehend sein, sie müssen fest, rund, nicht zerdrückt, ohne lange Stiele und rein sein.

Die grüne Farbe wird manchmal künstlich durch Grünspan erzeugt, welche gesundheitsschädliche Fälschung durch den herben zusammenziehenden Geschmack, als auch durch den kupferrothen Ueberzug erkannt wenlen dirte, der sich auf einer blanken, in die Kapern getauchten Messerklinge bildet.

Die meisten und besten Kaperu kommen aus der Provence, besonders aus der Gegend von Toulon. Die kleinsten, jüngsten sind die geschätztesten und heissen Nonpareilles, in Deutschlaud zuweilen Kapuziner- und Kapottkapern. Anch Spanien und Italien liefern viele Kapern. Aus Apulien kommt eine grosskörnige Sorte, die "Capperoni".

Die Früchte des Kapernstrauches werden zuwellen ebeno eingemacht und genosen wie die Kapern; ande beuutt man die Knoepen mehrerer anderer Pflanzen als Surrogate, namestlich des grosses Ginsters oder Pfriemenkraust (Spartium socyanium), welche auch in den Handel kommen, indem sie besenders in der Gegend von Darnsstadt und Mainz gesammelt, eingemacht und unter dem Namen Giasterkapern oder de utsch e Kapern auch Holland geben; ferner werden die Blüthenknospen der Dutterblums (Caltha palustris), die unreifen Frichte der Kapuinerkreuser (Trapenolum miglu) zu. zewerendet.

## Trüffein.

Diese sind unterirüsch wachsende, zu den cryptogamen Gewächsen eghörige Markpilze. Die gewöhnliche Handelspflanze ist die schwarze oder Speisektüffel (Tuber cibarium); diese stellt einen schwarzen, wurzellosen und rundlichen Knollen von Haselanus- bis Fanstgrösse dar, welcher mit zahlreichen Höckern dicht bedeckt ist und einen ziemlich starken, eigenhümlichen Geruch hat. Auf dem Durchschnitte sieht man das lichtröthliche (ziemlich harte) Fleisch, marmorirt gezeichnet durch weissliche Lütien.

Die Trüffeln finden sich in lichten Eichenwäldern mit lockerem humnsreichen Erdreich, einige Zoll bis einen Fuss tief, meist nesterweise beisammen in der Erde. Die Trüffelsucher bedienen sich zum Aufspüren, der Schwoine oder abgerichteter Hunde.

Man sammelt die Trüffeln im Herbste, wischt sie nach dem Angarben sorgfältig ab, taucht sie in Oel oder wickelt sie in Wachspapier, damit sie nicht anstrocknen, nnd bewahrt dieselben in kühlen wohlverschlossenen Räumen, meist in Gläsern auf.

Die Triffeln kommen hanptskohlich aus Frankreich, wo die Departements Lot-et-Garonne und Dordogne die hoebgeschätzte "Perigordurffelt" liefern. Anch in der Dauphinée, in Piemont, Oberitalien und in einigen Gegenden Dentschlands kommt sie in grösserer Menge vor.

Die Trüffeln werden im Wassor gekocht oder in heisser Asche gebraten, gegessen (Frankreich, Italien), oder zu Pasteten (Strassburger Pastete) u. dergl. verwendet.

Die grane oder weisse Trüffel, auch Mailäuder Trüffel genannt (Tuber griseum), wird gröser als die vorige, ist aussen glatt, durchaus geblichweiss und hat einen etwas knoblauchautigen Geruch. Sie kommt in der Fund-Gegenden der schwarzen Trüffel vor, wird meist in loco consumirt und wenig ausgeführt.

## Pfeffer.

Der schwarze und weisse Pfeffer stammen von derseben Pflanze; ersterer, der ge mei ne Pfeffer nämlich, ist die getrocknete Beere des Pfefferstrauches (Piper nigrum L.). Diese Pflanze, welche aus Ostindien stammt, hat einen gegliederten, rankenden Stengel, fast herzförnige, abwechselnd stehende Blätter und einsamige, fast erbsengrosse Beeren, welche anfangs grün, dann roth und herreif ganz dunkel gefährt sind, und deren 20—40 traubenartig an einem allgemeinen Fruchtstiele, reife und unreife Beeren zusammen, stehen

Um schwarzen Pfeffer zu gewinnen, werden die Beeren meist vor der völligen Reife gesammelt, weil dann ihr Geschmack schärfer ist, abgenommen und an der Sonne getrocknet, wobei das wenige Fleisch zu einer brauuschwarzen runzeligen Haut einschrumpft. Dieses schlieset einen festen graulichen Kern ein, der stärkeren uud schärferen Geschmack als die Schale hat. Es kommen im Handel verschiedene Sorten des schwarzeu Pfeffers vor, von welchen man schwere und leichte Sorten unterschiedet.

Der schwarze Pfeffer ist sehr hygroscopisch, d. h. er zieht die Feuchtigkeit an sich und wird daher beim Verpacken des Zimmts auf den Schiffen zwischen die Ballen (Fardellen) gegeben, um den Zimmt besser zu conserviren.

Den weissen Pfeffer liefern die reifen oder überreifen von hirer Haut befreiten Beeren. Man lässt sie nach der Ernte im Wasser weichen, bis sich die Schale löst, und sondert diese durch Abreiben mit einem Besen und auf Sieben ab. Seine Korner sind glatt, gelblichweiss, kugelrund. Der weisse Pfeffer ist in Folge der kurzen Gährung, die die Körner beim Erweichen durchmachen, weniger schaff als der schwarze und kommt auch weniger häufig im Handel vor.

Der Pfeffer kommt theils über Holland, theils über England zu uns.

Der lange Pfeffer ist die unreife Fruchtähre einer der vorigen verwandten Pflanze des Piper longum L., dessen Vaterland ebenfalls Ostindien ist. Zur Versendung werden die unreifen 1—2 Zoll langen, federkieldicken, weiblichen Achren getrochent, wobei sie eine graubraune Furbe und ein bestäubtes Ansehen annehmen. Dieser Pfeffer ist schärfer als der schwarze, aber dem Insektenfrasse sehr unterworfen. Er kommt weniger häufig nach Europa.

Stielpfester oder Cubeben sind die getrockneten mit einem dünnen Stiele sest zusammenhängenden, runden Beeren des in Ostindien wachsenden Cubebenpfefferstrauches (Piper cubeba L.). Der Geschmack ist gewürzhaft, bitter, scharf und etwas kühlend.

Der spanische oder türkische Pfeffer, in Oesterreich auch Paprika genannt, stammt von einer den vorigen Pflanzen nich trewandten Pflanze ab. Er ist die Frucht der Reisberer (Capsicum annnum L.), einer unserer Kartoffelpflanze nahestehenden Pflanze, die ursprünglich in Südamerika zu Hause ist, aber in Südeuropa cultivirt wird. Ihrer schömer Früchte halber wird sie bei uns auch in Gärten und als Topfpflanze gehalten.

Die reife Frucht ist ein kegelförmiger 2—4 Zoll langer Schlauch, anfangs grün, dann röthlich, zuletzt korallenroth gefarbt, der mit dem breiten Ende im Kelche festsitzt. Im Innern derselben befinden sich in einer lockeren Substauz viele kleine, gelblichweisse, glatte Samen. Der Geschmack dieser Frucht ist sehr breunend und der Staub derselben höchst reizend.

Der Cayennepfeffer wird aus diesem spanischen Pfeffer und den Früchten einiger anderer Arten von Capsicum bereitet. Man bedient sich dessen vorzüglich in England statt des schwarzen Pfeffers. Die rothen Früchte werden zwischen Mehl in Öfen getrocknet, dann vom Mehle befreit und fein gemahlen. Das Potere wird mittelst Weizenmehl und Hefe zu zwiebackartigen Broten gebacken, welche zermahlen als rother oder gewöhnlicher Cayennepfeffer verbraucht werden.

Der angeblich schärfere, gelbe Cayennepfeffer (Goldenpepper) wird anf dieselbe Art aus einer eigenen Spielart von Capsicum annum mit gelben Früchten erzeugt.<sup>1</sup>)

Aus Chili kommt der rothe Pfesser in Form eines trockenen Teiges, in kleine dürre Flaschenkürbisse (Calabassen) sest eingedrückt, in den Handel (Chilipsesser).

Den Bewohnern der heissen Zone ist der rothe Pfeffer das gemeinste Gewürz und wird von ihnen so häufig wie bei uns etwa das Salz verwendet. England consumirt in Europa am meisten Pfeffer.

Der Betel oder Kaupfeffer wird aus den gewürzhaften Blättern des Betelpfellers (Piper betle L.), in welche man zerschulttene, unreife Arecanüsse mit gebrauutem, angefeuchteten Muschelkalk und etwas Tabak wickelt. Der Betel ist in 0stindien ein unentbehrliches Kaumittel und wird zur Verdauungs-

<sup>&#</sup>x27;) Bericht der Pariser Ausstellung vom Jahre 1807.

stärkung genommen. Er färbt den Speichel, Lippen und Zähne blutroth, und bei längerem sowie übermässigem Genusse zeratört er die Zähne und entstellt den Mund hässlich.

#### Piment

Der Pinnent, Nelkenpfesser auch englisches oder Reugewürz genannt, besteht aus der trockenen, beereunrtigeu Frucht des in Westindien und Mittelamerika wachsenden Pimentbaumes (Pimenta officinalis Bg.) und anderer nahe verwandter Myrthenarten.

Die Beere ist erbsengross, braun, auf der Oberfläche feinkörnig und zeigt auf dem Scheitel ein kleines Spitzehen, welches entweder vou 4 deutlichen Kelchzipfeln oder auch nur von der ringförmigen Narbe der abgefallenen Kelchblätchen umgeben ist. Das trockene, hellbraune Innere enthält 2 in ein grünliches Häutchen gewickelte, schwarze, halbkugelige Samen. Der Geruch und Geschmack sind gewürzhaft und erinnern an ein Gemisch von Nelken, Pfeffer uud Zimmt,

Die beste Sorte wird von Jamaika aus versendet (Jamaikapigment). Von geringerer Qualität ist der mexikanische, Tabascopigment auch spanischer Pigment genannt.

## Gewürznelken.

Es sind dies die über Feuer getrockneten Blüthenknospen des auf den Molukken einheimischen Gewürznelkenbaumes (Oarvophyllus aromaticus L.), welcher in die Familie der Myrthengewächse gehört. Die Ernte geschieht vor dem Oeffnen der Blüthenknospen.

Die Gewürznelken sind braunroth, weich und zeigen beim Zerdrücken das aromatische Nelkenöl. Das zwischen den Kelchzipfeln sitzende, aus den geschlossenen Blumenblättern bestehende Köpfehen muss rund sein und darf nicht fehlen. Die besten sind die Amboinanelk en von den molukkischen Inseln.

Nelkenstengel des Handels, sind die dreigablig getheilten Blüthenstiele der Gewürznelken.

Mutternelken heissen die kurz vor der Reife abgenommenen, trockenen Früchte des Gewürznelkenbaumes.

#### Zimmt.

Der echte Zimmt oder Kaneel besteht aus der dünnen Innenrinde junger Triebe des Zimmtbaumes oder Zimmtlorbeers von Ceylon. (Laurus Cinnamomum L. oder Cinnamomum Zeylanicum Br.) Die Cultur des Zimmtbaumes (Zimmtgärten), welche ursprünglich blos der Insel Ceylon eigen war, verbreitete sich später nach den meisten Tropenländern. Der Baum, welcher über 40 Fuss Höhe erreichen kann, wird schou bei 4-6 Fuss beschnitten: da die so hervorschiessenden Triebe ein weit besseres Product geben, als die Zweige sich selbst überlassener Bäume. Au den entlanbten, abgeschnittenen, enightrigen Zweigen wird die Rinde in Entfernungen von etwa 1 Fuss ringsum durchschnitteu, daum der Länge nach gespalten und vom Hötze abgezogen. Man schabt dann die äusseren Rindenschichten ab, steckt mehrere der so erhaltenen Baströhren in einander und trocknet sie im Schatten, wobei die weissiche Farbe in das charakteristische Braun übergeich. Hierauf werden die Stücke in kleinere und diese dann in grössere Bändel zur Ausfuhr verpackt.

Aus den Rindenabfällen wird durch Destillation das ätherische Zimmtöl gewonnen.

Der Ceylonzimmt kommt im Haudel in etwa 3—4 Fass langen, kleinfugerdicken Cylindern vor, welche aus 8—10 in einander gesteckten, leichten, brächigen Doppelröhren bestehen. Diese ze-igen eine glatte, gelbbraune von helleren Längsstreifen (Bastbundeln) durchzogene Aussen- und eine dunkelbraune, matte Inneufläche. Im Bruche sind sie kurzfaserig. Sie besitzen einen feinen aromatischen Geruch und einen gewürzhaften, süssen, ein wenig schleimigen, aber nicht herben Geschmack.

Ceylon und Java liefern die feinsten Sorten. Minderer Qualität ist der Zimmt von Cayenne, Bourbon, Sumatra, Brasilien etc.

Die Zimmteassie, oder der gemeine, in dische oder chinesische Zimmt kommt von einer dem Zimmthaume unbestehenden Art, dem Cassienlorbeerbaum (Cinnamomum Cassia Fr. N.), welcher sich von jemen durch filzig behante Zweige und die Baunigz Bekleidung der Blattstiele und der Unterseite der Blatter unterscheidet. Er ist im südlichen China einheimisch und wird daselbst, sowie auf den Sundainseln und im Malaber cultivirt.

Dieser Zimmt kommt meist in 1-2 Pass langen, einfachen Röhrenstücken vor. Dieselben sind aussen stellenweise noch mit anhaftenden grauen Rindenstücken bedeckt, hart, compact, mit ebenem Brache und haben einen schaffen gewürzhaffen, schleimigen mehr herben als sässlichen Geschlmack.

Malabarzimmt, Holzzimmt, Holzcassie auch Mutterzimmt genannt, stammt von dem nach dem ostindischen Festlande (Malabar) verpflanzten, ceylonesischeu Zimmtbaume her. Der Baum ist daselbst so entartet, dass ihu Linné als eine eigene Art (Laurus cassie) unterschieden hat.

Die Rinde, welche die geringste Qualität von Zimmt repräsentirt, kommt in fast flachen, häufig verbogenen und nach träckwärts gerkrimmten Stücken vor. Sie ist nur unvollständig von der Aussenrinde befreit, ihre Oberfläche meist matt, grau oder grünlich brauu. Der Geschmack ist bei Weitem weniger fein gewürzhaft als wie echter Zimmt, zugleich seharf, and nehr weniger schleimig und herbe.

Zimmblithen sind die nach dem Verbihnen gesammelten, getrockneten Büthen von in Cochinchina einheimischen Zimmtlorberbäumen. Sie bestehen aus bis <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll langen, umgekehrt kegelförmigen, harten Körperchen von brauner Farbe, welche aus dem schwach gerunzelten nach obeu becherförmig ausgehöhlen Kelch bestehen, der am Rande die eingeschlagenen Zipfel der Büthenhülle erkennen lässt, und den unentwickelten Fruchtkuoten einschliesst. Geruch um Geschmack sind zimmtartig, süss. Sie kommen aus China und man benützt dieselben ähnlich dem Zimmt, als Gewürz.

## Muscatnüsse and Muscatblüthe.

Beide Gewürzartikel stammen von dem Muscataussbaume (Myristica moschata Th.). Dieser ansehuliche, dioecische, in allen Theileu aromatische Baum, welcher ursprünglich auf den Molukken einheimisch ist, findet sich jetzt auch auf Sumatra, Isle de France, auf die Antillen etc. verpflanzt. Die Francht ist gelblich, seidenhaarig, eiförmig, eins an ig und bei 2 Zoll lang. Das anfänglich derbfleischige Fruchtfleisch wird lederartig und öffuet sich bei der Reife mit Klappen.

Vor dem Aufspringen werden die Früchte abgenommen, aufgeschlagen und der Same herausgenommen. Dieser ist von einem fleischligen, schön karminrothen Samenmantel eingehüllt, welcher getrocknet im Handel Macis oder Muscatblüthe heisst. Dieser umschliesst nur am Grunde den Samen vollkommen, weiterhin ist er unregelmässig vielspaltig mit flachen bandartigen Zipfeln, welche in wellenförniger Krümmung nach aufwarts zusammenstreben, zwischen sich Spalten lassen, aus denen die dunkelbraune, glänzende steinschale des Samens hervorsieht. Der Macis wird abgelöst, an der Sonne getrocknet, mit Meerwasser etwas befeuchtet und eingepackt. Er kommt zum Theil zerbrochen, oraugegelb oder oraugeroth im Handel vor. Er ist fettig, glänzend, durchscheinend, gebrechlich

und von starkem, aromatischen Geruch und schwachbitteren, feurig gewürzhaftem Geschmack. Lebhaft orangegelbe Macis wird für die beste gehalten.

Nach Ablösung der Macis von den Muscatsamen werden diese in Rauchkammern scharft getrocknet, wodurch sich der Kern von der Schale ablöst. Die nach dem Zerschlagen derselbeu isolirten Kerne können als solche exportirt werden (englische Muscatnüsse) oder man legt sie in Kalkmilch ein (angeblich um die Keimkraft zu tödten und den Insektenfrass hintanzuhalten) und trocknet hierard dieselben (hollhadische Muscatnüsse).

Die Muscatnüsse sind eirund, bei 1 Zoll lang, aussen netzadrig runzlig, bräunlich grau, gewöhnlich von Kalk weiss bestäut, im Innern marmorirt gezeichnet. Gute Muscatnüsse sind voll, schwer, compact nicht wurmstichig und von kräftigem Aroma.

Die zuweilen vorkommenden wilden segenannten männlichen Museathüser, zum Unterschiede der gewöhnlichen, welche Weibehen beissen, sind länglich, stammen von einer anderen als der früheren ahrt (Myristica tomentosa Th.) und sind arm an Aroma. Sie werlen auch lange Museathüse im Handel genanst. Man bezeichnet auch zuweilen die Früchte eines und desselben Baumes als männliche und weibliche, je nach der mehr länglichen oder runden Form derselben.

# Ingwer. Ingber.

Die Ingwerpflanze (Zingiber officiaale Rosc.), eine wahrscheinlich in tropischen Asie einheimische und dort sowie au der West-küste von Afrika, in Südamerika und Westindien cultivirte Pflanze, aus der Gruppe der Bananengewächse (Scitamineen), besitzt einen Kriechenden Wurzelstock (Klübzom), der nach beiden Seiten Triebe aussendet, welche sich zu horizontalen, knolligeu Nebenwurzelstöcken (Lateralknollen) entwickelu.

Diese letzteren werden, nach dem Absterben der Pflanze, so lange sie noch weich und fleischig siud ausgegraben, von den Fasern befreit, gewaschen, abgebrüht und entweder einfach getrocknet (ungeschälter Ingwer) oder vor der Trocknung durch Abschalen oder Abschälten von der äussern Korkschicht theilweise oder gauz befreit (geschälter Ingwer) und überdies häufig in Kalkwasser eingelegt, manchmal durch Chlor und schwedige Saure gebleicht, um ihnen eine weisse Oberfläche zu geben.

Im Allgemeinen stellt der Ingwer bis 4 Zoll lange, etwas flache, einseitig, zweizeilig oder fast handförmig verästelte Stücke (Ingwer-

klauen) dar. Er hat einen augenehm gewürzhaften Geruch und einen feurig gewürzhaften Geschmack.

Zu deu ganz geschälten, we is se un Sorten gehört der Jamaika-Ingwer, während der Ingwer von Bengalen an der Ober- und Unterseite geschält, schwärzlich gran ist, (schwarzer Ingwer) an deu Seiten aber von gelblich- oder graubrauuen, grobrunzligem Kork bedeckt ist. Er ist kräftiger im Geschmack als der ersten.

Der Hauptverbrauch des Ingwers findet in seinen Productionsländern statt, besouders in Ostasien. In Europa ist er zumeist in England beliebt, wo auch das Ingwerbier im Gebrauche ist.

Aus Ostindien, besonders China, kommt auch in Zuckre eingemachter Ingwer vor. Die frischen, jungen Wurzelstöcke werden in lange Streifen geschnitten und nach mehrtägigem Einweichen in Sewasser in Zuckersyrup eingelegt und in steinernen zuweilen mit Kohrstreifen netzartig unweichelten Töpfen in den Haudel gebracht.

Der Ingwer gilt als ein erwärmendes, magenstärkendes Mittel.

#### Vanille.

So heissen die im unreifen Zustande gesammelten und getrockneten Erchtet einer Orchideenart (Vanille planifolia And.), welche im östlichen Mexiko einheimisch ist und daselbst, sowie in mehreren anderen Tropenländern (Westindien, Brasilien, Mascarenen, Java) cultivirt wird. Sie klimmt mittelst Lufwurzeln in fenchten schattigen Waldern as den Bäumen hoch empor und trägt grosse, geblichigerine, ahrenförmig in den Winkeln flacher, fleischiger Blätter vereinigte Blüthen, deren langer, dünner, einfächriger, unterständiger Fruchtknoten erst im zweiten Jahre reift und zu einer schotenartigen, zweikalppig der Länge nach sich öffenden Kapsel wird.

Die Cultur der Vanille geschieht einfach in der Art, dass man Setzranken an die betreffendeu Bäume befestigt, welche rasch Wurzeln in die Rinde treiben und an denselben heranwachsen. In ihrem Vaterlande wird die Befruchtung der Blüthen durch Insekten vermittelt; in andern Ländern wie auf Bourbon, Java geschieht sie künstlich durch Menschenhände.

Auf Java werden Vanillepflanzen im Freien au langen Stangen gezogen und die Befruchtung der Vanille durch gewöhnliche Arbeiter vorgenommen. In Hamburg und Berlin hat man in Gewächshäusern ausgezeichnet aromatische Früchte erzielt.

Vom dritten Jahre an, trägt jede Pflanze durch 30-40 Jahre hindurch jährlich an 50 Früchte. Die Vanilleschoten des Handels

sind 6-9 Zoll lang 'i, Zoll breit, undeutliel dreitautig, tief langstruchig, roth oder schwarzbrauu, bei feinen Sorteu oft über und über mit farblosen Krystallen (Vanillin) bedeckt, zähe, biegsam und vielsamig. Die Samen sind glänzend schwarz, kuglig oder eirund und von einem helligelben Balsam (dem eigentlichen Träger des lieblichen Geruches) eingehüllt. Das Fruchtlieisch ist an und für sich geruchlos und besätzt einen säuerlichen Geschenback.

Das Vanillin ist biebst wahrscheinlich der wesentlichste Bestandtschlie in der Schete befindlichen Babaun, der beim Trocknuppsprocesse der Vanille den bekannten Wohlgersch anniumt. Die Gegenwart des Vanillins ist beziehnend für eine gete Sorte, welche, wenn viel von denselben zu sehen ist, auch krystafistre Vanille beiste (Vanille argentée og girrie).

In unserem Drognenhandel kommt meist Mexikanischer, in neuerer Zeit auch häufig Bourbon-Vauille vor. Am geschätztesten sind die langen, fleischigen nicht aufgesprungenen, stark riechenden und mit Vanillin bedeckten Sorten.

Die Früchte werden in Päcke zu 50 Stück (Mazos) und je 20 solche zu grösseren Bündeln (Millares) in Blechkisten verpackt. Aus schlechten Sorten werden mit Hülfe von Perubalsam und

Benzoesäure, Falsifikate besserer Sorten hergestellt.

Auch andere Vanillearten liefern ähnliche, doch nicht so

Auch andere Vanillearten liefern ähnliche, doch nicht so wohlriechende Früchte, z. B. Vanille Pompona Sch. oder die Vanille von La Guayra (Venezuela), auch Vanillon genannt; sie kommt auch in Ost-Mexiko vor, ist kürzer als die gewöhnliche Vanille und wenig haltbar.

## Cardamomen.

Die gewöhnlichen Cardamomen sind die getrockneten Kapselfrüchte von Elettaria Cardamomen Wh., eine zur Gruppe der Bananeagewächse gebörige, auf der Westküste Vorderindiens (Malabar), auch auf den Nikoharen wild und cultivirt vorkommende, ausdauernde Pflanze. Das Fruchtgehäuse ist stumpf dreikantig. 1½ bis ½, Zoll lang über ½, Zoll breit, gestielt nach oben meist geschnäbelt, längsstreifig, lederartig, dreifachrig und mehrsamig. Die Samen, auch haufig von den Kapselu befreit im Handel vorkommend, sind sehr angenehm aromatisch riechend und feurig gewürzhaft schmeckend.

Diese Cardamomen heissen die kleiuen oder Malabarischen Cardamomen zum Unterschiede von den auch im Handel vorkommenden laugen oder Ceylon-Cardamomen Diese stammen von der auf Ceylon einheimischen Elettaria major Sm., sind bis 1½ 201 lang und ½, Zoll breit, ihre Samen sind blasser und wenioer zommätisch.

Seltener sind die runden Cardamomen von einer in Siam und auf den ostindischen Iuselu wachsenden Pflanze aus derselben Familie, nämlich Amomum Cardamonium L.

Die Cardamomen finden vorzugsweise in ihrer Heimat als Gewitz eine ausgedehnte Verwendung, in Europa hingegen haben sie eine untergeordnete Bedeutung. Sie werden als Gewitz (in den russischen Ostseeprovinzen zur Methwütze) und in der Medicin verwendet.

#### Sternanis.

Die getrockneten Sammelfrüchte eines im Cochinchina einheimischen in China cultivirten Banmes (Illicium anisatum L.), welcher in die Familie der Magnoliaceen gehört.

Die Frucht besteht gewöhnlich aus 5.-8 rosettenformig ausgehreiteten, an einer kurzen Mittelstule angewabenen, zuweilen noch von einem mehr weniger langen, gebogenen Stiel getragenen, öfter ungleich grossen Abtheilungen oder Fachern. Diese sind holzig un lart, von rothbrauner Farbe und seitlich zusammengedrückt. Die oberen Ränder klaffen, so dass der linsenförmige Same, der einen ölig-fleischiegen Kern hat, sichthar wird.

Die Früchte sind im Handel meist nur theilweise gut erhalten, stem imt Stücken und ausgefallenen Samen vermischt. Der Sternanis riecht angenehm aromatisch und schmeckt süsslich, gewürzhaft, anisartig.

# Anis, Kümmel und Koriander.

Diese Gewitze sind die Frichte bei uns gebauter Pflanzeu aus der Familie der Umbelliferen oder der Doldengewächse. Dieselben haben zweisamig e von der Kelchröhre überzogene und vom Kelchrande oder den stehen gebliehenen Griffeln gekrönte Spalfrüchte, die bei völliger Reife meist in die zwei Theilfrüchterserpringen, welche anfaugs noch an einem fadenförmigen Fruchtträger hängen. Diese Theilfrüchtchen (Körner) sind es, die im Handel gewöhnlich vorkommen und falschlich "Samen" genannt werden.

Die Theilfrüchte des gewähnlichen Anis (Pinpinella Anisum L.) sind eiförmig und bleiben häufig zusammenhängend; sie sind dicht mit feinem, graulichen Plaum bedeckt und haben flache, hellhraune Rippen (Riefen). Der Geruch ist angenehm aromatisch, der Geschmack sässlich. Der italienische Anis ist grösser und heller als der gewöhnliche und häufig mit Stielen vermischt.

Der Kümmel oder auch Brodkümmel genannt, besteht aus den Habfrüchten des bei uns wildwachsenden Wiesenkümmel (Carum Carvi L.). Die Körner sind kahl, mit 5 hellbraunen Riefen, im trockenen Zustande otwas gekrümmt.

Kreuzkümmel sind die Prächtehen von Cuminum erminum L., einer aus Aegypten stammenden, in Süd-Europa einbeimischen Doldenpffanze. Die Prüchtehen sind meist ungetreunt, gelblich weiss und dienen u. A. zur Bereitung des in Holland sehr beliebten Kümmelkissen.

Koriander heissen die fast kugligeu, strohgelben meist nicht in ihre Hälften zerfallenden Früchtchen der aus dem Orient stammenden Doldenpflanze, des gemeinen Korianders (Coriandrum sativum L.).

Er dient häufig als Gewürzzusatz bei in Essig eingemachten Speisen und zu Cauditeu.

#### Safran.

So heissen die getrockneten Blüthen-Narben der Safranµflanze (Croeus satrius), einer aus dem Orient stammenden Zwiebelflander zur Familie der Schwertlillen oder Irideen gehörig. Die drei Marten, mit welchen der Griffel der Safranblüthe endet, werden im Herbste gewöhnlich mit einem Stücke des oberen, gelben Griffelendes gepflückt und rasch getrocknet.

Nach Marquart's Berechnung sind zu einem Pfunde trockenen Safran's 60,000 Blüthen erforderlich. Da überdies jede Zwicbel in der Regel nur eine Blüthe treibt und die Safrancultur selbst grosse Sorgfalt erfordert, so erklärt sich der hohe Preis dieses Gewürzes.

Der Safran hat eine tief braunrothe, im durchfallenden Lichte schor nothe Farbe, riecht sehr stark, eigenthümlich gewürzhaft, etwas betäubend; sein Geschmack ist gewürzhaft bitter, etwas scharf. Gekaut, färbt er den Speichel orangegelb.

Das Färbungsvermögen des Safran's ist so stark, dass ein Theil Safran 200,000 Theilen Wasser eine selbst im durchfallenden Lichte noch wahrnehmbare gelbliche Färbung ertheilt.

Da er hygrescopisch ist, am Lichte bleicht, und offen hingsstellt seinen Gieruch einbüsst, so muss er sorgfältig vom Lichte und der Luft geschützt und aufbewahrt werden. Von den zahlreichen, nach den Productionsläudern unterschiedenen Sorten kommen in unsern Handel vor: Der österreichische Safran, als die theuerste und geschätzteste aller Safransorten. Er besteht blos aus den getrockneten Narben und hat eine gleichförmige tief rothbraune Farbe und einen sehr starken Gerach. Der Safranbau in Niederösterreich, welcher chedem ein weit ausgedehnter war, wird gegenwärtig in ganz geringem Masse in der Kremer Gegend betrieben.

Der französische Safran, die bei uns gewöhnlich verbrauchte Sorte, ist zweifarbig, da die rothbraunen Narben mit einem verschieden langen Stück gelben Griffels zusammenklängen. Auserlesede von den Griffeln befreite Waare wird viel dem, bei 2½ nals so theuerem, österreichischen unterschoben. Am geschätztesten ist der Safran aus der Gegend von Orlens.

Der orientalische Safran ist eigentlich nur ein Safran-Falsifikat und stellt ein feuchtes, zähes, klehriges, rothbraunes Haufwerk von Narhen, Staubgefässen, Perigonstücken von einer nicht zu bestimmenden Crocus Art dar. Da dieser Safran verhältnissmässig (ein Viertel des Preises vom Frauzösischen), sehr billig ist, so wird er viel gekunft.

Der Safran spielte ehemals eine ungleich wichtigere Rolle als Gewürz, Färbe- und Arzneimittel als gegenwärtig.

Der Safran ist vielen Fälschungen unterworfen. Am häufigsten dürfte jene vorkommen, wo bereits durch Alkohlo seines Farbestoffes beraubter Safran mit uuverschrten gemischt ist: ferner die Beimengung, der gelben Safrangriffel, die unter dem Namen Fe minel 11 im Handel vorkommen, die Beimengung von Saflor, dem Blüthen der Ringelblume (Calendha), den Narben auderer Croensarten, Fäsern von geränderten Fleisch etc.

Eine bei uns auf feuchten Wiesen sehr häufig vorkommende Pflanze, Colchicum autumnale, oder die Herbstzeitlose, in die Familie der Gifftillen (Melantlancen) gehörig, heisst wegen ihrer äusserlichen Achnlichkeit mit der Safranpflanze, wilder Safran oder Wiesensafran.

# Hopfen.

Der Hopfen des Handels besteht aus den getrockneten, zapfenartigen Fruchtkätzchen der Hopfenpflanze (Humulus Lupulus L.), welche in die Familie der Hanfgewächse oder der Cannabineen gebört. Sie ist ausdauernd, zweigeschlechtig (dioecisch), hat einen 10 bis 25 Fuss langen, windenden, kantigen und rauhen Stengel und hat gegezständige 3—5-lappig, rauhe Blätter. Die männliche Pflanze hat ästige Blüthenrispen; die weibliche hesitzt hängende, zapfenartige Fruchtstände von eirunder Gestalt die Hopfenzapfen.

<sup>1</sup>, Diese sind aus dachziegelartig gestellten dünnhäntigen bei <sup>1</sup>, Zoll langen, eiförmigen Deckhlättern zusammengesetzt, von denen jedes zwei ähnliche, gestielte Deckhlättchen unterstützt. Jedes der letzteren umschliesst mit seinem Grunde das rundliche, von häutigen Perizon locker unhfullte Nisschen.

Die eiuzelnen Theile des Fruchtzapfens, besonders reichlich aber das Perigon und die grünlichen Deckblättehen am Gruude, sind mit eigenthümlichen gelben, locker aufsitzenden Balsamdrisen versehen, welche das Hopfenmehl (Lapulin) darstellen und ungsfährlog, des Gesammtgewichtes der Fruchtzapfen ausmachen. Dieses ist frisch, grüngelh, aromatisch und gewurzhaft hitter; später wird es gold- oder orangegelh, zuletzt hraungelb und nimmt schliesslich einen unangenehmen, kläserligen Geruch an

Der Hopfen kommt an Heckeu und Zäunen in Europa, Asien und Nordamerika wild vor, wird aher viel im Grossen gebaut. Er wird in eigeneu Hopfengärten au hohen Stangen oder auch an horizontal gespannten Drähten gezogen. Die Vermehrung geschieht durch Ableger (Fechser).

Man unterscheidet zwei Arten, nämlich den August- oder Frühhopfen, welcher grössere und gewirzhaftere Zapfen hat und den Herhsthopfen, der 2-3 Wochen später reift, reichlichere und sicherere Ernten gibt, jedoch geringerer Qualität ist.

Sobald die noch unreifen Fruchtkätzchen des Hopfens, auch hopferlinge. Trollen oder Köpfe genannt, mit den noch aneinander liegenden Schuppen an ihren Rändern braun zu werden heginnen, werden die Pflanzen nahe am Boden abgeschnitten, die Zapfen abgepflückt und diese dann auf läftigen Böden unter öfterem Umwenden getrocknet. Je mehr Hopfenmehl, je ölreicher und rundkörniger dasselbe ist, desch besser ist die Waare.

Das Aroma erkennt man am leichtesten beim Zerreiben einiger Zapfen in der hohlen Hand, das ölige Verhalten des Hopfenmehles prüft man durch das Reiben eines angebroehenen Zapfens auf dem Rücken der Hand. Der Strich darf nicht mehlig oder grünlichfett, soudern soll gelb und fett sein.

Was die Hopfensorten anhelaugt, so werden diese nach den Erzeugungsorten benannt. Der höhmische Hopfen gilt neben dem bairischen für den hesten. Vom höhmischen unterscheidet man nach ahnehmenden Qualitätsgraden, den Saazer-, den Auschaer-, den Falkenauer- uud den Pilsnerhopfen. Der Markt für den bairischen Hopfen ist Nürnberg. Hopfen wird ferner gebaut in Baden (Pfalz), Braunschweig, Belgien, England und Nordamerika, von wo er in manchen Jahren in namhaften Ouantitäten nach Europa kommt.

Der Hopfen wird um ihn haltbarer zu machen, zuweilen den Dämpfen schweseliger Säure ausgesetzt, d. h. geschweselt; dies wird aber auch betrügerischer Weise benützt, um verdorbenen, braunen Hopfen eine frische lichte Farbe zu geben.

Die Verpackung des Hopfens geschieht meist in Säcken oder auch in Kisten. Er wird möglichst fest, in neuerer Zeit mittelst Maschinen gepresst.

Die Verwendung des Hopfens ist die als Bierwärze, um das Bier schmackhaft und haltbar zu machen. In neuerer Zeit hat man versucht bei der Bierbrauerei statt Hopfens das weingeistige Hopfenextrakt und das Hopfenmehl als solches anzuwenden, was sich aber noch nicht bewährt hat.

Als Hopfen-Surrogate verwendet man gelben Enzian, Tausendguldeukraut u. a. Substanzen, die dem Biere zwar eine betäubende Bitterkeit ertheilen, sonst aber den Hopfen nicht ersetzen, ja zum Theile der Gesundheit nachtheilig werden.

Schon im S. Jahrhundert werden in Deutschland Hopfengstram genannt, und seit dem 11. Jahrhundert it das "Hopfen" allgemein. Die Zapfen des wildes Hopfens enthalten wenig Hopfennschl., werden daher nur selten (im stid-lieben Ungara, der Millitärgrense) für die Bierbrauerei gesammelt. Junge Hopfensprossen, können wie Spargel genossen werden. Aus dem Stengel (Hopfenranken oder Hopfenreben) hat man Spinnfassen dargestellt.

# II. Gährungsproducte.

Unter Gährung versteht man eine eigenthämliche Art von Zerstungen, wiecher viele organische Stoffe bei Gegenwart gewisser Gährungsmittel oder Fermenten fähig sind. Das gewöhnliche Ferment ist die Hefe. Diese gehört dem Pflauzenreiche an, ist aber keine selbstständige Pflauze, sondern eine Zusammenestzung sich entwickelnder Sporen oder Fortpflanzungszellen gewisser Schimmelpilize (Gährungspilize).

Die Hefe des Weinmostes scheint aus den Sporen sehr verschiedenartiger Schimmelpilze zu entstehen, während die weitaus homogenere Branntwein- und Bierhefe der Hauptsache nach sich aus den Sporen zweier nugemein häufig vorkommender Schimmelpilze, Penecillium glaucum (grüner Schimmel) und Mucor mucedo (weisse Schimmelart) entwickelt.

Die Sporen der Gährungspilze finden sich in der Atmosphäre, im Stanbe, an Früchten etc., deskalb können gährungsfähige Flüssigkeiten ohne eigentlichen Hefezusatz in Gährung gerathen. Diese Sporen werden in der Gährungsfüssigkeit zu Hefe, welche sich während der Gährung durch Sprossung weiter eutwickelt. Aus der Hefe können sich unter günstigen Umständen die Schimmelpilze erzeugen.

Bei der geistigen Gährung der Zuckerlösungen entwickeln sich Alkohol und Kohlensäure.

## Wein.

Dieser ist ein Gährungsproduct des Saftes der Weintraube oder Rebe (Vitis vinifera), welche in einer grossen Menge von Spielarten cultivirt ist.

Schon in ältester Zeit scheint die Cultur der Rebe und die Weinbereitung im Orient verbreitet gewesen zu sein, von wo sie dann nach Griechenland und Italien kam. Die Römer brachten die Weincultur nach dem mittleren und westlichen Europa. Später wurde der Weinbau auch in die Colonien verpflanzt.

Die Traubenkrankheit entsteht durch das Auftreten eines Schmarotzerpilzes, wodnrch die Beeren vertrocknen. Iu neuerer Zeit sucht man durch das Bestreuen der kranken Trauben mit Schwefelpniver diesem Uebel zu steuern.

Aus den Trauben wird Most bereitet, der Rückstand beim Keltern (Pressen) der Trauben, aus den Kämmen (Stielen), Beerenschalen und Kernen bestehend, heisst Trebern oder Trestern. Schlechter Most oder auch junger Wein geringer Qualifät können durch Zusatz von Zucker verbessert werden, welche Methode je nach dem Erfinder Gallisiren, Petiotisiren, Chaptalisiren u.s.w. heisst.

Der Saft aller Traubenarten ist beinahe farbios, gibt daher weissen Wein; um Rothwein zu erhalten, muss man den Most auf den Trebern gähren lassen, wobei der in den Schalen der Beeren enthaltene blaue, durch die vorhandene Saure rothwerdende Farbstoff extrahirt wird. Da aber auch der in den Trebern enthaltene Gerbstoff ausgelaugt wird, so erklärt sich dadurch der den meisten rothen Weinen eigenthümliche, adstringirende (zusammenziehende) Geschmack.

Die rothe Farbe kann auch künstlich durch Heidelbeeren, Kermesbeeren, Farbhölzer u. s. w. erzeugt werden. An sle se oder Ausbruch heisst der Wein, welcher aus den ganz reisen und besten Trauben gewonnen wird; zum Beerenwein oder gerebelten Wein pflückt man die Beeren vor dem Keltern von den Kämmen ab; der Strohwein wird aus halbgetrockweten Trauben, welche verhaltnissmässig reicher an Zucker geworden sind, bereiett; Secteweine werden in Italieu und Spanien dadurch erhalten, dass man einen Theil des Mostes bis zur Syrupdicke einkocht und diesen mit ungekochtem vermischt zur Gährung verwendet. Wird der Wein vor vollendeter Gährung, allenfalls mit Zucker und Alkohol versetzt, in starke Flaschen abgezogen, so erhält man un ous siren de oder Sch au mweine. Die bekanuteste Sorte heisst, nach dem Orte seiner ersten Erzeugung, Cha mpactner.

Da die Gihrung in der Plasche sich fortsetzt, so werden öfter viele Plaschen zerspreugt, auch bildet sich Hefe, die durch ein eigenes Verfahren (degorgiren) aus der Flasche genommen und diese wieder nachgefüllt wird.

Lässt man die Gährung vollkommen zu Ende geheu, so dass der ganze Zuckergehalt zersetzt wird, so erhält man einen rein geistigen, säuerlichen, sogenannten trockenen Wein, z.B. Rheinweine. Süsse und dicksaftige Weine heissen Liqueurweine.

Bei der gewöhnlichen Bereitungsweise des Weines wird derselbe nach vollendeter Hauptgährung von der Hefe (Geläger) abgelassen (abgestochen) und auf Fässer gefüllt, in denen er dann eine bald längere, bald kürzere Nachgährung durchmacht. Dieses Ablässen wird in der Regel öfter wiederholt. Beim Lagern entwickelt sich der Alköholgehalt, und das Bouquet oder die Blume; auch findet dabei der Abatz des Weinsteins statt. Reine unverfälselte Weine lassen sich lange aufbewahren und die edleu Weine gewinnen an ihrer Qualität, auch wird ihre Färbe dunkler. Goldgebe Weine können ihre Färbe anch könnstlich durch Zusatz von Caramel erhalten haben.

Trüb werdende Weine können durch das "Klären" mit Hausenblase oder feinem Leim oder auch durch Umsatz in stark geschwefelte Fässer wieder heller gemacht werden.

Durch das Zusammenmischen geeigneter Sorten (Verschneiden) kann eine Weinverbesserung bewerkstelligt werden. In neuerer Zeit bereitet man auch zur Veredlung der Weine künstliche Bouquets.

Die Weinverfalschung besteht haupt-sichlich in der Versetzung besserer Sorteu mit minderen, in der Imitation des Bonquet durch gewöhnliche Riechstoffe (Hollunder-, Salbeiblüthen u. a.) und leider auch manchmal, wiewohl selten, in der Vermengung des Weines mit Bleizucker, und den Geschmack anziehend zu machen.

Der giftige Bleizucker kann auf chemischem Wege leicht dadurch erkaunt werden, dass man dem Weine etwas Schwefelwasserstoff-Lösung beisetzt, wodurch ein schwarzer Niederschlag entsteht. Der Alkohol geha It eines Weines wird ermittelt, wenn man den Alkohol aus dem Weine durch Destillation für sich darstellt, demselben 50 viel Wasser zusetzt, bis die Pfüssigkeitsmenge der angewendeten Weinquantität gleich geworden und nun unter gleichzeitiger Beobachtung der Temperatur der Flüssigkeit mittelst eines eigenen Ariometers, der Weinwage, die Dichte prüft.

Der durchschnittliche Alkoholgehalt der gewöhnlicheren Weine ist  $10-11^{9}/_{0}$ ; der spanische Wein hat bei  $14^{9}/_{0}$ , italienische und griechische haben bei  $16^{9}/_{0}$ . Port- und Madeirawein  $19^{9}/_{0}$  Alkohol. 1)

Die Extractmenge des Weines machen jene Stoffe ans, welche sich bei der Temperatur des siedendeu Wassers nicht verfütchtigen. Sie bestehen der Hauptsache nach aus Zucker, Weinstein, nebst Aschensalzen und den noch unbekannten, sogenannten Extractivstoffen des Weines. Der gewöhnliche Extractigehalt der meisten Weine ist 2-4°0.

Der sogenannte Weingeruch, der allen Weinen eigenthümlich und nicht mit dem Bouquet zu verwechseln ist, rührt von einem Körper her, der sich bei der Gährung des Mostes entwickelt. Er heisst Oenanthäther (Weinblumengeist, Weinfusselöl).

Die Benennung der Weine geschieht in der Regel nach ihren Erzeugungsorten. Einige der bekanntesten Weinsorten sind im Nachfolgenden angeführt.

Rhein weine heissen vorzngsweise die bekannten Weinsorten aus der Gegend des Rheingaues, wie der weltberühmte Johannisberger, der Rüdesheimer, Markobrunner, Hochbeimer und rothe Assmannshauser; ferner die rheinhessischen Weine z. B. Niersteiner, Oppenheimer, Liebframenmührt aus der Gegend von Worms.

Pfälzerweine sind der Dürkheimer, Deidesheimer, Wachenheimer n. s. w.

Zu den bajerischen Frankenweinen gehören der Leistenund Steinwein, welche bei Würzburg gebaut werden, der Kalmut, der Wertheimer u. a.

Bekannt sind ferner die Mosel- und Neckarweine, der hadische Affenthaler aus der Gegend zwischen Baden und Offenburg n. s. w.

Der meiste Wein wird in Frankreich gebaut. Zu den vorzüglichsten französischen Weinen gehören die rothen Weine von

<sup>1)</sup> Bersch, Weinbereitung, Wies 1871.

Bisching, Wasrenkunde. II. Abthlg.

Bordeaux, deren bekannteste Sorten Medoc-Weine heissen; der rothe Burgunder und der Champagner: Aus dem südlichen Frankreich kommen viele süsse Dessertweine, wie z. B. Muscat Lunel, Frontignan u. a.

Nächst Frankreich hat die österr.-ung. Monarchie (Ungarn, Niederöst.) den meisten Weinbau der Welt.

Während Einige den Schloss Johannisberger für den besten Wein erklären, bezeichnen Andere den Tokayer als den vorzüglichsten. Als die besten Weinländer gelten der Rhein zau, die Gegend von Bordeaux und jene von Tokay,

Un garische Weine sind der Tokayer, Schomlauer, Sexarder, Erlauer, Menescher und die Seweine Ruster und Oedenburger. Von Nieder-Oesterreich sind der Gumpoldskirchner, Nussdorfer, Klosterneuburger, Voslauer, Grinzinger, Retzer, Mailberger u. a. bekannt.

Italien, welches einen ausgedehnten Weinbau betreibt, hat den Lacrimae Christi (Umgebung des Vesuvs), den Falerner, die Capriweine u. a.

Griechische Weine sind der Cyperwein, Malvasier und der Rothwein von Santorin.

Berühmte spanische Weine sind der weisse Xeres (engl. Sherry), und der Malagawein.

Portugal hat den renommirten Portwein (Porto), welcher wie der Xeres hauptsächlich in England consumirt wird.

Madeiraweine heissen die Weine von der Insel Madeira, den canarischen Inseln und den Azoren.

Obstweine werden aus Aepfeln (Ciderwein, Cider), Birnen, Johannisbeeren, Stachelbeeren u. a. Fruchtsäften fabricirt.

Cider wird viel in England, im nördlichen Frankreich, in manchen Gegenden Deutschlands, in Oberösterreich etc. erzeugt.

Palmwein (Toddy) wird in Indien durch Gährung des Saftes erhalten, welchen man durch Einschneiden der Blüthenkolben der Cocospalme gewinnt.

Birkenwein bereitet man aus dem Safte der Birke; Aliornwein aus dem Safte des Zuckeraborns u. s. w.

Meth oder Honig wein ist das Product der Gährung eines Gemenges von Honig und Wasser. Durch Zusatz von Preiselbeeren wird er roth gefärbt, durch Frachtsäfte und Gewürze macht man ihn schmackhaft.

#### Bier.

Unter Bier versteht man gewöhnlich ein unvollständig gegohrenes und noch gährendes, geistiges Getränk, welches aus gekeimter Gerste (Gersteumalz) und Hopfen bereitet wird.

Das Bier bräut man gewöhnlich während der kälteren Jahreszeit, bei uns von Oktober bis März. Ein Theil des Bieres wird nach kurzer Lagerung während der. Winternonate consumirt und heisst Wiuter-oder Schenkbier, Ein anderer Theil, zu dessen Bereitung mehr Gerste (Malz) und Hopfen genommen wurde, bleibt in besonderen Lagerkellern und wird die Sommermonate über bis zur nächsten Präussion hin consumirt; dieses Bier wird Sommeroder Lagerbier genannt.

Die Bierbereitung besteht allgemein in Folgendem:

Die Gerste wird durch das Einweichen oder Einquellen erweicht und auf der Malztenne zum Keimen gebracht. Bei einem gewissen Grade der Keimentwicklung der Gerste (Granmalz) wird durch schnelles Entziehen von Wärme und Feuchtigkeit (Darren) der Keim getödtet (Darrmalz). Die Keimlinge (Malzblumen) werden durch Absieden entfernt.

Das Malz erthält in Folge des Keinnnesprosesses eine eigenthümliche, tickstoffhältige Substanz, Diastanz egnannt, welche das Starkemelh bei Gegenwart von Wasser in Stärkegunmi (Dextrin) und Stärkezucker (Dextrose) umwandelt. Verdunnte Schwefelsaure hat eine ähnliche Wirkung wie die Diastane, niehe Stärkezucker.

Das Darrmalz wird geschrotet und mit Wasser vermischt, welches Gemenge die Maische heisst.

Beim Maischen werden nicht nur der im Malze vorhandene Zuckor and das Dextrin sowie alle extrahirbaren Stoffe vom Wasser aufgenommen, sondern auch aus dem noch vorhandenen Stärkemeil mit Hilfe der Diastase und des Wassers Zucker und Dextrin gebildet. Nach dem Maischen bleihen die Trebern (extrahites Majz) zurück, welche ein ausgezeichnetes Vishfatter geben.

Die von den Maischgefässen ablaufende Flüssigkeit, die Würze, wird gekocht und mit Hopfen versetzt.

Das Kochen hat den Zweck, die Würze zu concentriren, ferner einen Theil der Proteinsnbstanzen (Eiweisskörper), welche die Haltbarkeit des Bieres beeinträchtigen würden, zu coaguliren und zu fällen, sowie den Hopfenextract aufzunehmen.

Die bitteren Bestandtheile des Hopfens gehen dem Biere Geschmack und befordern die narkotischen Eigenachaften; die Gerbaiere des Hopfens sehägteinen Theil der Proteinsuhstanzen nieder, die durch das Würzekochen allein nicht ansgeschieden werden, trägt also zur Klärung der Würze bei. Das ätherische Oel und das Hopfenharz wirken gahrungsbe munend, somit conservirend. Die heisse Würze wird möglichst rasch (weil sich sonst Milchsaure bildet) abgekühlt und ist dann für die geistige Gährung geeignet, welche gewöhnlich durch Zusatz von Hefe (Stellhefe) eingeleitet wird.

Bei Anwendung einer gewissen Stellhefe (Ober- oder Unterhefe) und bestimmter höherer (11-15°C.) oder niederer Temperatur der Würze (7-11°) erhält man Bier durch die Ober- oder Untergährung.

Die Obergährung wird vorzugeweise angewendet, um ein schnell trinkbares (obergähriges) Bier zu lieferi; auch dort, wo eine zuscherreiche Würze zur Vergährung kommt. also bald die zur Comserrirung des Bieres nothwendige Altoholmenge producirt wird. Sie findet auch Anwendung bei Würzen, die stark concentrirts sind und bei solcheu, welche wegen Beimischung gährungshemmender Substatzon, wie der breutlichen Stoffe eines stark gedartem Malzes oder grösserer Menge Hopfens (englische Biero) weniger ichelt in Gährung gehen.

Die bei uns gewöhnlich angewendete Gährungsart ist die der Untergährung.

Die Bestandtheile des normalen Bieres sind: Wasser, Alkönle, Kohlensäure, nueresetzter Särkezueker, Särkegunmi, ölige und bittere Bestandtheile des Hopfens, Proteinsubstanzen, etwas Glycerin, kleine Fettmengen und die auorganischen Theile aus der Gerste und dem Hopfen.

Die Summe sämmtlicher Bestandtheile eines Bieres nach Abzug des Wassers heisst sein Gesammtgehalt; die Summe der nicht flüchtigen Bestandtheile sein Extractgehalt. Biere, welche reich an Malzextract sind, heissen substantiöse (reiche, fette) Biere, jene dagegen, welche wenig Extract, dagegen viel Alkohol enthalten trockene (arme, magere) Biere.

Die gewöhnlichen Biere haben an Alkohol 3–5 Gewichtsprocente, an Extract  $4-10^{\circ}/_{\circ}$ . Alkoholreich  $(5-8^{\circ}/_{\circ})$  sind die englischen Biere, wie das Porter, Burton-Ale, Scotsh u. a.

Kolossal ist die Bierproduction in Grossbritannien; die bedeutendsten Bierbräuereien der Welt sind in London und zu Burton-on-Trent in der Grafschaft Strafford.

Iu den englischen Bräuereien wird in den meisten Fällen das Malz nicht selbst erzeugt, sondern dasselbe fertig angekauft. Gerste wird nach England aus allen Ländern Europas, sowie auch aus Amerika und Australien eingeführt.

In Oesterreich wird besonders in Nieder-Oesterreich und Böhmen viel Bier gebräut. In Klein-Schwechat bei Wien existirt die Bräuerei seit 1632. Im Jahre 1836 übernahm A. Dreher das Geschäft und brachte dasselbe zu solch einem Aufschwunge, dass das Dreher'sche Etablissement jetzt das grösste auf dem Continente ist. Es steht weder an Ausdehnung, noch in der Qualität seiner Erzeugnisse den besten englischen nach.

Baiern, welches viel Bier erzeugt und auch eine bedeutende Consumtion desselben aufzuweisen hat, besitzt grossartige Bräuhäuser in München.

#### Alkohol.

Spiritus oder Weingeist, Branntwein.

Alkohol und Kohlensäure sind die bekannten Gährungsproducte des Traubenzuckers. Der im Handel vorkommende Alkohol enthält stets mehr oder weniger Wasser und ist das Destillat einer, durch die geistige Gährung erhaltenen, alkoholhältigen Flüssigkeit.

Alkoholreichere Destillate (75-90%) heissen Spiritus, Weingeist (Sprit); alkoholärmere (bis 50%) heissen Branntweine.

Aus gutem Spiritus kann wasserloser oder absoluter Alkohol dargestellt werden. Der absolute Alkohol ist eine wasserhelle, sehr bewegliche Flüssigkeit von gutem Geruche und scharfen, brennendem Geschmack. Er hat bei 155° C, ein spec. Gewicht von O°79 und erstart noch nicht bei — 90° C.

Alkohol ist sehr leicht entzündlich und brennt mit blassblauer Flamme ohne Russ anzusetzen. Er ist sehr hygroskopisch, d. h. zieht mit grosser Begierde Wasser an. Mit Wasser kann man ihn in allen Verhältnissen mischen, wobei eine Contraction des Volumens der Mischung eintritt.

52:3 Volumen Alkohol und 47:7 Volumen Wasser geben bei 15° C. nicht 100 Volumen, sondern nur 96:23 Volumen Mischung.

Absoluter Alkohol siedet bei 78:3° C., wenn der Barometerstand 760° beträgt. Mischungen von Alkohol und Wasser haben einen um desto höheren Siedepunkt, je mehr der Wassergehalt zunimmt. Enthält der Alkohol nur 2—3°, Wasser, so heisst er sehr concentrirt.

Die Darstellung des absolaten Allohols ist mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, weil die letzten Antheilo Wasser sehr fest zurückgehalten werden, und der Alkohol an der Laft begierig Feschtügkeit anzieht. Höchst concentrierter Alkohol wird mit entwässertem Knpfervitriol, frisch gebrauntem Activalic der Chioracticum zusammengehracht und dann abdestillig Zur Spiritus fabrikation oder Branntweinbrennerei erwendet men entweder schon gegobrene Flüssigkeiten oder siche, welche Zucker oder stärkehältige Stoffe enthalten, die sich in gährungsfähigen Zucker umwandeln können. Diese Umwandlung der stärkehältigen Substanzen in Zucker geschielt am gewöhnlichsten durch gekeintte Gerste (Malz). Die Spiritus-Destillationsapparate sind gegenwärtig so vervölkommet, dass man in der Vorlage beliebig starken Spiritus erhält. Der Rückstand der Destillation heisst Schlem ne.

Bei der alköholigen Gährung entwickeln sich neben dem gewöhnlichen Alköhol oft undere Alköhole, die bei der Destillation in den Spiritus oder Branntwein mit übergehen und diesem einen sehr unangenehmen Geruch ertheilen. Diese Art Beimeugung ist unter dem Namen Fuselol bekannt. Dasselbe wird am leichtesten erkannt, wenn man eine Spiritusprobe verdunsten lässt und nach der Verflüchtigung des Alköhols den Geruch prüft. Die Reinigung des fuselhaltigen Alköhols geschicht am zweckmässigsten mittelst Holzköhle. Rectificirter Alköhol ist ein stackes, füselfreies Product.

Kartoffelbranntwein, der gewöhnliche Branntwein, wird aus einer Maische von gesottenen Kartoffeln und Gerstenmalz bereitet. Ordinärer Kartoffelbranntwein hat einen widrigen Fuselgeruch.

Aus diesem Branstrein wird das Kartoffelfuselbildargestellt; dasselbe is farbles, dausflusig um das denen darzbüringenden, zum Hanten reizenden, entrickenden Geruch. Der Geschmack ist brennend. Durch die Einwirkung von Staren kann das Faselöl in Alboho), und in Actherarten übergeführt werden, die zum Thell böchst angenehm riechen und in der Parfumerie Verwendung finden.

Getreide- oder Kornbranntwein wird meist aus einem Gemenge von Roggen mit Gerstenmalz erzeugt. Nicht entfuselter hat einen eigenthümlichen Geruch und Geschmack.

Franzbranntwein wird besonders in Frankreich aus geringeren Weinen dargestellt und hat einen angenehmeren Geruch und Geschmack als der Getreide- und Kartoffelbranntwein. Der beste, "Cognac" genannt, zeichnet sich durch gewürzhafte Milde aus.

Rum (Taffia) ist ein feiner Branntwein, der aus den Rohrzuckermelassen oder auch aus dem Zuckersafte dargestellt wird. Er enthält ein angenehmes Aroma. Der beste ist der Jamaika-Rum. Viel Rum wird aber auch in den europäischen Rohrzuckerraffinerien bereitet.

 Seine gelbbrause Farbe rührt wie beim Cognac von den Farb- und Extractivatoffen ber, die er in den Fässern aufnimmt, in welchen er versandt wird.

Er wird häufig verfälscht oder aus reinem Kartoffelbranntwein und sogenannter Rumessenz künstlich nachgebildet.

Auch aus dem Safte der Runkelrüben, sowie aus der Rübenmelasse stellt man Branntwein dar. Letzterer ist sehr fuselig und kann nur zu technischen Zwecken dienen.

Der ostindische Arak ist ein dem Rum ähnlicher, angenehm riechender Branntweiu, der aus Reis, Melasse und Palmwein bereitet wird.

Branntweine, welche aus dem Safte gewisser Früchte bereitet werden, sind z. B. der Slivovitz aus Pflaumen, das Kirschwasser aus den Waldkirschen u. s. w.

Liqueur nennt man einen fuselfreien, starken Branntwein, welcher durch Zusatz von Zucker oder Glycerin und aromatischen Substanzen in ein wohlschmeckendes Getränk verwandelt ist.

Alkoholometrie. Um den Alkoholgehalt einer Flüssigkeit, dem rankholol und Wasser enthält zu bestimmen, bedient man sich gewisser Aräometer, die in diesem Falle Alkoholometer oder Branntweinwagen heissen. Die gewöhnlich gebräuchlichen Alkoholometer geben die Volumprocente an, welche sich auf eine gewisse Normaltemperatur beziehen.

Strampfer's Alkoholometer, in Oesterreich gebrücklich, gilt für die Normaltemperature 12° R; Gay Lussac's Instrument, besonders in Frankreich angewendet, gilt für die Normaltemperatur = 15°C. und das Ariometer von Tralles, für die Normaltemperatur = 15°L° C. (uof °P.), sit vei in Deutschland im Gebrauche.

Da im österreich ischen Handel der Weingeist nach Eimer verkauft wird, der Kaufwerth sich aber nach dem Alkohol-Gehalte bestimmt, welcher in dem Eimer enthalten. d. h. wie viel gradig der Alkohol ist, so hat die Alkoholometerscala oft die Einrichtung, dass sie das Alkoholmass angibt, welches in 40 Mass, d. h. im Eimer enthalten ist. Häufig ist die Eimergrad-Scala neben der Volumenprocenten-Scala augebracht. Es enthält z. B. 36gradiger Alkohol 90 Volumprocente Alkohol.

Baume's Arsometer bat eine ganz willkürlich bestimmte Scala. Der Punkt 19 der Scala gilt für reines Wasser bei der Temperatur 14° R. Der Scalapunkt 0 zeigt die Diebte einer Mischung von einem Theil Kochsalz mit 9 Theilen Wasser an. Die Theilung von 0 bis 10 ist nun für leichtere Flüssigkeiten als Wasser, über 10 binauf bis 50 aufgetragen.

Nach Baumó's Scala-Angaben kann man mittelst eigener Tabellen das specifische Gewicht der Füssigkeit sowie die Volumenprocente des Mischungsverhältnisses derselben füuden.

Presshefe-Fabrikation ist stets mit der Branntwein-Erzeugung erbunden. Gerstennalz mit Roggen geschrotet, wird gemaischt, mit dünner Schlempe gemischt und abgekühlt. Durch Zusatz von Hefe wird die Gährung eingeleitet, die sich bildende Hefe abgenommen, in kaltes Wasser gesiebt und absetzen gelassen. Den Absatz presst man aus, bis er einen knetbaren Teig bildet, welcher zur besseren Eutwässerung gewöhnlich mit Kartoffelstärkemehl versetzt wird.

### Essig.

Alkoholhältige Flüssigkeiten, nameutlich Wein, verdannter Branntwein, gegohrener Malzauszag, Bier u. s. w. verwaudeln sich durch die sogenante saure Gährung in Essig, Dieselbe besteht darin, dass der verdünnte Alkohol (Essiggut) an der Luft oxydirt, d. h. sich mit dem Sauerstoff derselben verbindet und allmählig in Essig übergeht. Die Oxydation wird am besten eingeleitet, wenn man das Essiggut mit einem sogenannten sauren Ferment, wie Essig oder einer Substanz, die mit Essig imprägnirt ist, in Berührung bringt.

Der Essig, im Wesentlichen ans Wasser und Essigsäure bestiehd, wird im Grossen bereitet, wenn man ein 3—104%, Alkohol enthaltendes Essiggut, mit Essig angesäuert, bei einer Temperatur von 12—36° C. mit Luft in Berührung bringt.

Der vorzüglichste Essig ist der Weinessig, der in besonders guter Qualität in Frankreich (Orleansessig) erzeugt wird. Er ist von geblicher oder röthlicher Farbe und enthält Bestandtheile des Weines, wie Weinsäure, Bernsteinsäure und gewisse Aetherarten, die ihm den eigenthümlichen augenehmen Geruch ertheilen. Sein Gehalt an Essigsäure beträgt G-8 Procent.

Der Branntweinessig, der gewöhnlich im Handel vorkommende Essig, wird zum grössten Theile nach der seit dem Jahre 1823 eingeführten Methode der Schuell-Essigfabrikation dargestellt.

Das präparirte Essiggut, eine bei 5%, Alkohol enthaltende Mischung von Branntwein und Essig, wird in 6-12 Fuss hoben, 3-4 Fuss weiten Gradir- oder Essigständern, welche in einem warmen Raume stehen, tropfenweise

durch Hobelspäne abfliessen gelassen, wobei beständig Luft den Ständer von anten nach oben durchzieht. deren Sauerstoff den Alkohol in Essigsäure nmwandelt.

Reiner Brauntweinessig, welcher  $3-6^{\circ}/_{0}$  Essigsäure enthält, ist farblos, er wird jedoch nit Caramel (s. S. 8) gefärbt, um ihn in der Farbe dem Weinessig ähnlicher zu machen.

Obstessig wird aus Obstweinen; Bier-, Malz- oder Getreideessig aus ungehopfter Bierwürze; Rübenessig aus dem gegohrenen Safte der Zuckerrüben dargestellt.

Um den Essig auf seinen Sauregrad zu prüfen, ermittelt mau wie viel Grane (I Gran =  $v_{t,u}$  Loth) kohlensaures Kali oder Natron erforderlich sind, um eine Unze (2 Loth) Essig zu neutralisiren. Die Neutralisation gilt, wenn das blane Lackmuspapier nicht mehrroth, das rothe nur schwach gebläut wird. Guter Essig soll 27 bis 30granig sein, d. h. 5–55 Procent Essigsäure enthalten.

Der Essig soll an kühlen Orten und unter Abschluss der Luft aufbewahrt werden; er muss hell und rein sein, sowie einen angenehmen sauren Geschmack haben.

Manchmal wird dem Essig, um ihn schärfer zu machen, Weinäure oder auch Schwefelsäure zugesetzt. Weinsäure wird dem Branntweinessig zugesetzt, um ihn im Geschmacke dem Weinessig ähulich zu machen und ist als keine besondere Verfälschung anzusehen. Anders verhält es sich mit der Schwefelsäure, die frei im Essig enthalten, solchen der Gesundheit schädlich machen kann.

Lists man cinen Tropfen Essig and reinem Filtrirappier verdansten und ritts ethilensich so stark als es das Pajei vertragen kann ohne zu verkohlen, so entsteht an der Stelle, wo der Essig verdunstet ist, eine braune oder sehwarz Firbang, wom im Essig fries Schwefelskaur vorhanden war. Kerbt man eine kleine Quantität des zu unteruschenden Essigs in einem Kölbchen mit einigen Stätzekkornehe erhu bis zur Halfte ein, laust erkalten und gibt einen Tropfen Jodithatur dara, so darf sich, wenn der Essig frei von Schwefelsäure war, keine blaue Firbang zeigen.

Eine besondere Art Essig ist der Holzessig, welcher bei der trockenen Destillation des Holzes in verschlossenen Gefässen gewonnen wird. Der rohe Holzessig ist eine dunkelbraune, klare Flüssigkeit von säuerlichem, theer- und rauchartigem (empyreumastechen) Geruch und Geschmack. Man verwendet ihn, seiner aufüseptischen (fäulnisshinderlichen) Eigenschaft halber zum Conserviren des Fleisches, von Holzwerk, Tauen u. s. w., zum grössten Theil jedoch um verschiedene essigsaure Salze darzustellen, welche in der Pärberei und im Zeugdruck in grosser Menge verbraucht werden; dann auch zur Darstellung einer concentrirten Essigsäure für industrielle Zwecke.

Durch besondere Reinigung desselben wird bisweilen (England) Consumessig (Tafelessig) daraus bereitet.

# III. Gespinnstmaterialien, Webwaaren, Geflechte und Papier.

# Baumwolle.

Cotton engl., Cotton franz,

Die Baumwolle ist ein Fasergebilde der Oberhaut des Samens der Baumwollpflanze (Gossypium), dessen kapselige Früchte mit dieser Wolle und den darinliegenden Samenkörnern gefüllt sind.

Die Baunwollpflanze gehört den malvenartigen Gewächsen an, zu welcher Pflanzenfamilie der Eibisch, die Pappelrose und die Käsepappel gehören. Sie ist ein kruut-, strauch- oder auch baumartiges Gewächs, welches in den heissen und warmen Erdstrichen der alten und nenen Welt cultivirt wird. Die Frucht ist eine 3-5fachrige, bei der Reife sich öffnende Kapsel von der Grösse einer Wallnuss bis eines kleineren Apfelr. In jeden Fruchtfache finden sich 3-5 Samenkerne mit mehr oder weuiger fest anbängender Wolle. Die gewöhnlich angeführten Arten der Baumwollpflanze sind:

Krautartige Baum wollpflanze (G. herbaceum), die verbreitetste Art, 1½, 3 Foss boch, ein, mitunter auch 2--Gjährig. Sie wird in Ostindien, China, Kleinasien, Egypten, Südeuropa, auch in Nordamerika gebaut. Die ostindische wird zuweilen als besondere Art (G. indieum) angeführt.

Barbadensische Baumwollpflanze (G. barbadense), strauchartig, bis 14 Fuss hoch, in Westindien und Amerika heimisch, liefert die feinsten amerikanischen, langhaarigen Baumwollsorten, z. B. die Sea-Island (Seeinselwolle). Dieselbe gedeilt in ihrer Vollkommenheit nur in gewissen Localitäten, so auf dem nur wenige Meilen umfassenden Küstenstriche in Georgien und Südcarolina, sowie auf den benachbarten Inseln. Das übrige georgische Gewächs mit kürzerer Faser heisst Upland (Oberland). Zottige Baumwollpflanze (G. hirsutum), ein bis 6 Fuss hoher Strauch, welcher besonders im französischen Westindien und Guiana, sowie auch in Nordamerika cultivirt wird. Sie hat grosse Kapseln mit feiner Wollfaser.

Banmartig e Baumwollpflanze (G. arboreum) oder der eigentliche Baumwollbaum, bis 20 Fuss hoch. Er soll in Indien, Arabien und Egypten heimisch sein und wird daselbst, sowie auch in Nordamerika gezogen.

Gelbe Baumwollpflanze (G. religiosum), strauchartig, in China und Ostindien zu Hause, liefert eine bräunlichgelbe Wolle, die in ihrer Naturellfarbe den echten, chinesischen Nanking liefert.

Die Fruchtkapseln der Baumwollpfanzen werden zur Zeit der Reife brann und öffnen sich, wobei die Wolle in Folge ihrer Elasticität herausquillt und leicht ausgepflacht werden kann. Die Erste danert, weil die Früchto nicht gleichzeitig reifen, mehrere Monate. Die Baumwolle wird nach dem Einsammeln sogleich sortirt und von den Samenkernern befreit (egrenirt), wozu man bei grösseren Culturen eigene Maschinen (Egrenirmaschiene) verwendet.

Aus den Samenkörnern wird Oel gepresst, das man raffinirt und als Brennöl zur Seisen-Fabrikation etc. in Handel bringt.

Die Verpackung der Wolle geschieht meistens durch starkes Zusammepressen zu grösseren oder kleineren, länglich viereckigen Ball en mit mancherlei Emballagen und Schndrungen. Die nordamerikanischen Ballen sind die grössten und wiegen im Durchschnitte 4—5 österr. Ctr. Die Baumwollfasern oder Baumwollhaare sind einzelne, einfache, verlangerte Zellen der Oberhaut des Samens. Jede solche Zelle (Haar) sit bandartig abgeplattet und zeigt sich im Mikroskope korkzieherartig gedreht. Die Zelle besitzt in ihrem Innera einen mehr oder minder breiten (\*j<sub>1</sub>—1/<sub>1</sub>, der Breite) continuirichen Hohlraum (Junnen), weshabl im mikroskopischen Bilde die Contour doppelt erschiedenen Stellen einer und derselben Zelle verschieden, ist im Durchschnitte Otler—

Das wichtigste Erkennungszeichen der Baumwolle im Mikroskop ist jenes feine, den Haargebilden niemals fehlende, die Aussenseite der Zelle bekleidende Häutchen, die "Cu ticu la". Diese erscheint besonders an den glanzloson Baumwollsorten stark entwickelt und hat ein feinkörniges oder streifiges, anch astförmig gezeichnetes Anssehen. Kupferoxydammoniak löst die Baumwollzeile und lässt die Cuticula zurück, was bei den Bastfasern (Flachs, Hanf etc.) nicht der Fall sein kann.

Gute Baumwolle soll gleichfärbig weiss, lang, glänzend (seidig), fein, aber auch fest und elastisch sein. In der Ballenwolle sollen mögleichst wenig Knötchen und Unreinigkeiten vorkommen. Die 1½ bis 2 Zoll mittellangen Fasern gehören der langstapeligen Wolle an, während die kürzeren, mittel- oder kurzstapelige Wollen heissen.

An jedem einzelnen Samen kommen Haare von verschiedenen Lingen vor. Die Baunwolle ist sehr hygroskopisch und hat gewöhnlich bis an 10% Feuchtigkeit, welche sie nur beim Trocknen in der Wärme abgibt. In nasser Luft kann sie bis 25% Wasser anziehen.

Die Baunwollen werden im Handel nach ihrer Herkunft und ausserdem noch nach bestimmten Qualitäten gewöhnlich durch fine. goodfair, fair, middling, low middling, good ordinary, ordinary etc. bezeichnet. Auch die Benennungen, Prima, Sekunda (Kaufmannsgu) und Tertie Gröfnär) sind üblich.

Von den auf den europäischen Baumwollmarkt kommenden Wollen sind folgende 7 Hauptsorten zu erwähnen:

1. Nordamerikanische. Dieselbe zeichnet sich sowohl durch ihre Güte, als auch durch ihre Reinheit aus. Hieher gehört die sehon erwähnte, geschätzte lange Georgia oder Sea-Island. Sie hat ein weisses, wenig ins Gelbliche gehendes Haar, welches in kleinen Flocken locker beisammen liegt. Nacht der Sea-Island ist die beste nordamerikanische Sorte die Louisiana oder Neuorleans (Orleans). Die Prima-Waare ist weiss, zart, kräftig und sehr rein.

Zu den besseren Sorten gehören ferner die Texas und die Alabama oder Mobile. Die Florida steht den früheren nach.

Georgia, Carolina, Upland (Oberland), nach dem Stapelplatz auch Savannah genannt, aus dem Festlande von Georgien und Südearolina. Sie ist meistens sehr weiss, allein nicht so langfaserig, zart und glänzend als die Louisiana; geringere Sorten haben eine grane Farbe und sind oft unrein.

Die Tenessee gehört zu den geringsten nordamerikanischen Baumwollen.

 Westindische. Diese ist meist von guter Qualität und kommt der bessern nordamerikanischen gleich. Ihre Reinigung ist Jedoch meist mangelhaft und die Wolle hat dann bei ihrer Verarbeitung starken Abgang. Hieher gehören: Portorico, Domingo oder Hayti, Cuba, St. Martinique, Curaçao, Jamaika, Barbadoes, Grenade, Trinidad u. s. w.

3. Sadamerikanische. Von dieser zeichnen sich die brasilianischen Sorten durch besondere Feinheit aus. Die beste ist die Pernambuco, welche sich litrer Gäte nach der Sez-Island anschliesst. Das Haar ist lang, fest, fein, gleichförmig weissgelb, in zusammenhängender Vliessen, selten mit unterfen Theilen vermischt. Vorzügliche brasilianische Sorten sind ferner die Ceara, Paraiba, Alagoas, Bahia und Maranham. Geringere sind: Para und Maçaio (Maccio) und Santos.

Die Colonien Guiana's liefern Baumwollsorten: Surinam, (die Primasorte der Ceara gleichkommend) Berbice, Essequebo und Cavenne.

Columbische Sorten sind: Varinas, Barcelona, Puerto Cabello, Caraccas, Laguayra, Cumana, Valencia, Cartagena. Die peruanischen Wollen stehen den brasilianischen nach.

Die südamerikanischen Sorten haben im Allgemeinen mangelhafte Reinigung.

4. Afrikanische. Nach Aegypten wurde in den Zwaiger-Jahren die Pernambacowolle durch einen Franzosen Namens "Jumel" verpflanzt. Diese Wolle, Jumel genannt, ist von Mittellange, zart und fest, aber unrein und finnig, hat sieh somit durch die Acelimatisation verschlechtert. Später wurde die Sea-Islandwolle mit gutem Erfolge angebaut; sie liefert eine sehr sehöne Waare, welche gewöhnlich "Mako" beisst, nach dem Fürsten Mako Bey, der den Anbau fürderte. Die Alexandriner ist geringwerthig und wird wenig mehr gebaut.

Zur Zeit der amerikanischen Baumwoll-Krisis hatte Aegypten die Glanzperiode seiner Baumwollproduction. Nach dem Kriege wurde der Anbauwieder auf engere Gränzen gesetzt,

Auf den Inseln Bourbon und den Sechellen wächst eine gute Baumwolle.

5. Ostin dische. Ostindien, das ålteste Culturland der Baumwolle, liefert Baumwolle, die der amerikanischen sehr nachsteht; durch die amerikanische Krisis hat sich jedoch trotzdem die Ausfuhr derselben nach Europa grossartig gesteigert. Zu den besseren Sorten, die mit dem Collectivnamen Surate oder Bombay bezeichnet werden, gehören: Oomra (Oomrawuttee), Dhollerah (Guzerate), Dharwar, Broach u.a. Minder gut sind die Madras (Tinnevelly) und Bengal.

Eine bessere Wolle wächst auf den Philippinen und heisst Manillawolle.

- 6. Levantinische. Sie kommt aus der europäischen und saistischen Trafei über Suyrna, ferner aus Syrien, Griechenland und von verschiedenen Inseln des östlichen Mittelmerres. Sie ist durch die besseren amerikanischen und billigen ostindischen Wollen in Europa verdrängt worden.
- 7. Europäische. In den neapolitanischen Provinzen, auf Sicilien und Malta, im südlichen Spanien und Portugal besteht Baumwollcultur, die ihr Erzeugniss hauptsächlich für den einheimischen Bedarf verbraucht.
- In Algier, am Cap, wie in Austrälien fängt man an, Baumwollculturen anzulegen.

Als Surrogate für die Baumwolle wurden die Samenhaare von Bombaceen, Asclepindeen, Apocyneen, Typhaceen u. a. versucht, jedoch hat sich noch kein solches Haar gefunden, das die Festigkeit der Baumwollfaser hätte, und überhaupt eine genügende Concurrentshingkeit aufweisen würde.

Der Hauptstapelplatz für deu europäischen Baumwollhandel ist Liverpool.

Die Baumvolle ist die nützlichste aller Gespinnstfasen; sie liefert weitun sie meisten Beleidungsnöhe für die Völker aller Zonen. Nach dem Getreidebau dürfte wohl kaum eine andere Culturpflanze so grosse Strecken
Landes für sich beanspruchen, als die Baumwollpflanze. Die Cultur derselben
ist eine nralte; Columbus traf sie bereits in Amerika. Wiecher Erdtheil
die eigentliche Heimat sel, ist nicht zu ermitteln; es scheint, dass die tropischen Länder der alten und neem Welt ihre eigenen Arten besitzen. Die
Baumwolle gedeiht am besten bei einer mittleren Jahrestemperstur von 15 bis
90° R. in fenchtwarmen Klima.

Der Import von roher Banmwolle nach Grossbritannien betrug:

im Jahre 1700 — 1,170,000 engl. Pfund 132,400,000 n n

der gesammten Baunwollconsumtion Enropas, während in demselben Jahre auf Frankreich 14-62%, und auf die brigen Länder 27-3%, entfolen.

In den Jahren 1856-1861 wurden mehr als 3,4 der rohen Banmwolle ans den vereinigten Staaten Nordamerikas bezogen. In Folge des amerikanischen Bürgerkrieges, welcher den Anban der Baumwolle einige Jahre niederhielt, trat eine gewaltige Krisis ein, welche zu einer enormen Thenerung der Baumwolle führte. Der Preis der Baumwolle stieg im Jahre 1864 auf das 31/4fache.

In dieser bedrängten Zeit steigerten andere Banmwollländer ihre Production um ein Bedeutendes, um den Ausfall zu decken und werden auch künftig am Markto sich behaupten, da die früheren Baumwollpreise Amerika's nicht wiederkehren werden.

Nach Grosshritannien wurden aus den nachbenannten Ländern in Tausenden von Ballen eingeführt. 1)

| Im Jahre. | Ver. Staaten. | Brasilien. | Aegypten. | Indien, China |
|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 1860      | 2,580         | 103        | 110       | 563           |
| 1862      | 72            | 134        | 132       | 1.072         |
| 1865      | 462           | 340        | 334       | 1,407         |
| 1866      | 1,163         | 423        | 180       | 1,867         |

Im Jahre 1868 hat Nordamerika bereits wieder die Hälfte seiner fraiheren (1860) Erne nach Europa gehrecht und dauft bei, den höhren Preisen den vollen Betrag von früher eingenommen. Ostindien producirt mehr als das Dreifache von früher (1860), Braillien das fün flachet, dagtpien producirte im Jahre 1865 das Dreifache, gegenwärtig das Doppelte vom Jahre 1860.

Schlesshaumwolle (Pyroxylin), im Jahre 1846 gleichzeitig von Schönbein in Basel und von R. Böttge er in Frankfurt a. M. entdeckt, wird bereitet, wenn man reine Baumwolle mit einem Gemenge aus gleichen Volumen Schwefelsäure und rauchender Salpetersäure zusammenbringt.

Collodium heisst die Anflösung der Schiessbaumwolle in Aether.
 Dasselbe ist syrupartig und dient in der Chirurgie zum Verschliessen von Schnittwunden statt des englischen Pflasters, in der Photographie u. s. w.

# Baumwollgarn.

Twist, engl., Coton file, franz.

Wahrend im Oriente das Garn noch mit dem Handrade gesponnen wird, macht man bei uns jetzt nur Maschinengaru. Spinnmaschinen wurden zuerst in England und zwar zu Ende des vorigen Jahrhunderts eingeführt?) und haben seitdem eine grossartige Vervollkommung und Verbreitung gefunden.

Bei der Verarbeitung der Wolle mittelst Maschinen muss dieselbe znerst aus ihrem compacten Zustande in einen lockeren übergeführt (geöffnet) werden. Das Oeffnen geschieht mittelst einer

Officieller österr. Bericht der Pariser Weltausstellung vom Jahre 1867.
 Arkwright und Cartwright gelten als die Erfinder der Maschinenindustrie.

Vorrichtung, die Wolf (Willow) beisst. Die Schlag- oder Flackmasch ine besorgt das weiter Lockeru und Putzen der Wolle und bringt schliesslich dieselbe in die Form loser, zusammenhängender Tafeln (Watte), welche sich auf Walzen aufrollen. Absdann folgt das Krempel no der Kratzen, um die Fasern parallel zu legen, wie es zum Verspinnen nothwendig ist. Die Vliesse werden in der Krempel zu 1-11½, Zoll breiten Bändern (Lannen) zusammengedrängt, und alsdann den Streckmaschinen, Zng- oder Lancinirstühlen zur Verlängerung oder Amstreckung zugeführt. Wahrend des Streckens wird hänfig doublirt, d. h. man lässt zwei oder mehr Bänder zusammenlaufen und zieht sie zu einem einzelnen aus

Die gestreckten Bäuder werden dann successive auf den Vorspinn maschinen ausgezogen, dabei gleichzeitig gedreht und verwandeln sich in mehr oder weniger feines und festes Garn. Den Schluss macht die Feinspinnmaschine.

Zum Feinspinnen dient die Water-oder Drosselmaschine, wenne sich um stärkeres, starkgedrehtes Garn, also besonders Kettengarn') handelt, ferner die Mule-Jenny (Mule) für die übrigen Fälle.

Wahrend bei der gewöhnlichen Mule-Jenny (Hand-Mule) das Einfahren der Wagen und das Aufwinden des Garns durch einen Arbeiter zu gesehehen hat, ist dies bei der in der nenesten zeit immer mehr in Gebrauch kommenden, verbesserten Mule "Selfactor" (Self-Acting-Mule) nicht mehr nöthig, da die Maschine Alles selbst verrichtet.

Stärker gedrehtes Mulegarn heisst Mediogarn (Medio).

Die fertigen Garne werden meistens geweift, d. h. in Gebinde und Strähne von bestimmter Fadenlänge verwandelt. Aus dem Gewichte eines solchen Strähns ergibt sich dann die Garnnummer.

Das englische Sortir- und Nummerirsystem (Guindage) ist am meisten verbreitet. In Frankreich hat man das metrische Mass; in Oesterreich ist oft das Wiener-Pfund zu Grunde gelegt.

Der englische Garnhaspel hat einen Umfang von 1½ Yards 2); 80 Fadenumgänge auf demselben bilden ein Gebinde, 7 Gebiude

<sup>1)</sup> Kette heimt der Faden im Gewebe, welcher nach der Längsrichlung des Stückes geht; Schuss oder Eintrag die quer über die Kette laufenden Fäden.

<sup>\*) 1</sup> Yard eder 1 engl. Elle = 1:174 Wiener Ellen = 2:893 W. Fuss = 0:914 Meter.

einen Strähn oder Schneller. Die Zahl der Strähne, die auf ein englisches Pfund (0.81 W. Pf.) gehen ist die Garnnummer.

Ein englischer Strahn (Hank) hat eine L\u00e4nge von 1\(\frac{1}{2}\),s0.7-e. 460 Yards (986 W. Ellen). — Garn Nr. 60 ist ein solches, bei welchem 60 Str\u00e4hne \u00e5 840 Yards lang (50.400 Yards) auf ein englisches Pfund gehen. Ein Garn mit 2, 3 bis nmal so hoher Nummer ist in \u00e4 em Sinne feiner, dass es bei gleicher L\u00e4nge \u00e3\u00e4. his \u00e3\u00e4n als oviel Baumwolle enth\u00e4lt.

Beim französischen Sortirsystem (Tritrage) hat der Haspel 1<sup>s</sup>/<sub>1</sub>, Meter; der Strähn hat 10 Gebinde à 70 Faden, also eine Länge von 1000 Meter (12<sup>84</sup> W. Ellen). Die Garnnummer wird durch die Zahl der Strähne gegeben, die auf 1<sup>s</sup><sub>s</sub> Kilogramm geben.

In Oesterreich hat der Haspel 2¹,a W. Ellen; der Strähn 7 Gebinde i 100 Fäden, ist also 1487¹, W. Ellen lang. Die Garmummer ist die Zahl der Strähne, die zusammen ein W. Pfund wiegen.

Eine englische Garmummer muss man durch 1:18 dividiren um die der nämlichen Feinheit entsprechende französische und durch 1:22 dividiren um die gleich geltende österreichische Nummer zu finden

Die gewöhnlichen Garnnummeru des Handels beginnen mit 6. gehen bis 12 und schreiten dann in den geraden Zahlen weiter bis etwa 150-200.

Auf der Londoner Weltausstellung vom Jahre 1862 hatte die Firma T. Honldsworth & Comp. in Manchester als Curiosität, Garne mit der Nummer 2500 ausgestellt. 1 engl. Pfund dieses Garnes hat eine Länge von 235 österr. Postmeilen.<sup>1</sup>)

Das Sortiren der Garne geschieht mittelst der Sortir- oder Garuwage, die gleich die betreffende Garnnummer angibt.

Die gewöhnliche Verpackung des Garus geschieht in Paketen von 5—10 Pfund, die zusammengepresst und geschnürt werden. Auserdem kommen auch Garne, für die Webereien eigens hergerichtet, entweder als vorgerichtete Ketten (Warps) mit bestimmter Fadenzahl in der Breite oder als Garnröhren für die Webeschützen bestimmt (Kötzer, Pin-cops) in den Handel.

Näh- und Strickgarne werden aus zwei oder mehreren Garufäden verschiedentlich stark zusammengedreht (gezwirnt) und heissen dann zwei- bis mehrdrähtig.

Eiufache und gezwirnte Garne werden mitunter gebleicht, geblaut, gefärbt oder eigens appretirt.

Officieller österr, Bericht der Londoner Weltansstellung vom Jahre 1862, pag. 446.
 Bisching, Waarenbunde, II. Abib's.

England behauptet, was Ausdehnung und Macht der Baumwoll-Industrie betrifft, den ersten Rang. Im gauzen Gebiede und Houstrie gibt es nichts, was an Wucht, Grösse und Vielsetitigkeit der Production sich mit dem englischen Baumwollgewerbe vergleichen liesse. Die Vorzäge Ebglands für diesen Industriezweig sind: billiges Kapital, billige Kohle, billige Maschinen, Nabe des Bezugsmarktes, eine durch Ausdehnung der Fabrikation ermöglichte Specialisirung, sowie die Mitwirkung eines vortreflich organisitten Handels.

Eine lebhafte Spinnindustrie findet sich auch in Frankreich, Belgien, in der Schweiz, im Zollverein und in Oesterreich. Der Hauptplatz für die englischen Garne ist Manchester.

# Baumwoligewebe.

# A) Eigentliche Gewebe.

Die Gewebe bringt man entweder so, wie sie den Webstuhl, gefärbt oder mit Farbunstern bedruckt und zuletzt durch Steifen, Glänzen etc. appretit. Für die Feinheit des Gewebes ist die Garnnummer und die Zahl der Kettenfäden, die in einer bestimmten Stückbreite untergebracht sind, massgebend.

Glatte, leinwandartige Zeuge. Dichte Gewebe dieser ist der Perkail und der Kattun. Letteres ist gewöhnlich für den Farbendruck bestimmt; solche bedruckte Kattune heissen anch Calicots oder Indiennes. Weisse Kattune sind der Cambric (Kammertuch) und Shirting; einfarbige, stark appretirte Kattune sind die Sarsenets und Futterleinwanden. Nankin goder Nankin ist ein fester Kattun von bräunlichgelber Farbe, welche mostindischen echten Stoff eine nattlitiche und sehr haltbare ist.

Aus theilweisem oder ganz gefärbtem Garne, mannigfaltig gewürfelt, gestreift oder geflammt, ist die schottische Leinwand (Gingham, Haircord) gewebt.

Weniger dichte Zeuge sind der Musselin, Mull, Vapeur (feinstes Gewebe), Baumwollbattist, Jaconet (Jaconat), Organtin, Stramin (Cannevas) u. s. w.

Im Aeussern von den leinwandartigen Zeugen verschieden, in der Verschlingung der Fäden aber denselben gleich, ist der Rips (Ribs), welcher, wie aus lauter nebeneinander liegenden Schnürchen hestehend, erscheint. Die Kette ist stark, der Eintrag sehr fein und die Fäden desselben liegen so nahe aneinander, dass sie die Kette ganz überdecken.

Glatt, gazeartig, d. b. mehr oder weniger löcheri; sind: der Tüll (Baumwollgaze), Tarlatan, Krepp, Beuteltuch; Glanzgaze ist ein Tüll, der mit Hausenblasen-Auflösung überzogen, durebischtig ist und keinen Staub dureblässt, weil die Oeffnungen durch den zarten Ueberzug vermacht sind.

Geköperte Zeuge sind solche, bei denen die Kettenfaden mit den Einschlagfladen (Schussfaden) nicht so verbunden sind, wie bei der Leinwand, wo die Kettenfaden abwechselnd über oder unter dem Schussfaden liegen. Während bei der Leinwand-Weberei die balbe Anzahl der Kettenfaden geboben wird um den Schussfaden zu placiren, wird bier nur der vierte bis achte Theil der Kettenfaden gehoben. Die Bindungen bilden entweder schräg über das Zeug laufende Linien (Köperlinien) oder sie sind zerstreut. Lassen die Bindungen längere Stücke der Kettenfaden sehen, so ist der Köper atlassartig.

Zu dieser Art von Zeugen gebören: der Croisé, theils weiss, heils gefärbt oder gedruckt verwendet; der dichtere und festere Drill; der baumwollene Merino; der Köper - Nanking; der Satin (Jeanet, Oriental, engl. Leder), atlasähnlich; der Baumwollbast aus verschiedenartigem Garne gewürfelt (quadrillirt) gewebt, ferner der Wallis und der Barchent, welcher auf einer Seite durch Aufkratzen ranh und haarig gemacht wird. Gefärbten Barchent nennt man auch Baumwoll - Molten.

Gemusterte oder façonnirte Baumwollzeuge. Hieher gehören: streifige Hosenzeuge, gestreifter Barchent, gestreifter Drill, Baumwolldarmast u. s. w.; Piqué, ein Doppelzeug, welches stelleuweise zu einem Ganzen gewebt ist. Er siebt gestept (piqué) oder abgenabt uns.

Sammtartige Stoffe. Sie bestehen aus einem glatten oder geköperten Gewebe, auf welchem sich ein Flor von kurzem, dichtstebendem Haar befindet. Gröberer Sammt ist der Manchester (Tbickset, Velvet, Velvetin, Velveret); feinerer der eigentliche Baum wollsammt (Wollsammt).

Langbaarige Sammte heissen Plüsch, wenn das Haar aufrecht steht, wenn es sich umlegt, Velpel. Derartige Gewebe werden zur Imitation von Pelzwerken benützt.

#### B) Gewirkte Zenge.

Wirkwaaren, gewirkte Stoffe sind solche, bei denen die Faden in Schlaugenlinien oder auf andere Art so mit einander verschlungen sind, dass sie Maschen bilden. Hieber gebren die Strumpfwirkwaaren, die Pettinets und die Bobbinets (Tull-anglais), welche auf eigenen Maschinenstühlen angefertigt werden.

G emischte Stoffe sind solche, bei denen nicht allein Baumwolle, sondern auch seidene; wollene, leinene u. a. Garne verwendet werden. Bei diesen findet die allergrösste Mannigfaltigkeit der Arten, ein beständiger Wechsel der Moden und Namengebung statt.

Die Baunwollindustrie, seit uralter Zeit im Orient eingebürgert, hat in Europa zur langsam Boden gewonnen. Erst im 16. Jahrhunderte kam die Baunwolle von Italien aus zu uns. Anfänglich konnte England mit der ostindischen Handarbeit nicht concurrient. Erst als in England gegen Ende des vorigen Jahrhunderts die Maschinenarbeit eingeführt wurde, bekam England über Inder und Deutsche das Übergewicht.

Im Jahre 1815 als auf dem Contiuente noch kaum die Anfänge einer Maschinen-Industrie zu finden waren, zählte man in England so viel Maschinenspindeln, als heute Oesterreich, der Zollverein und die Schweiz zusammen haben.

Grossbritannien ist allen Ländern voran in der Massenhaftigkeit der Baumwollproduction. In England ist Manchester, in Schottland Glasgow das Centrum dieser Industrie.

Gegeuwärtig werden f.st in allen europäischen Ländern Baumwollwaaren fabricirt. Bedeuteude Etablissements hat Frankreich und Elsass, Belgien, die Schweiz, der Zollverein, Oesterreich u. s. w.

#### Flachs.

# Flax engl., Lin franz.

Flachs heisst die präparite Bastfaser des gemeinen, seit uralter Zeit bekannten Leins (Linum usitatissimum). Die Leinpflauze oder der Lein ist ein krautartiges, einjähriges Gewächs, welches bis 3 Fuss hoch wird und am Gipfel seines geraden, oben stigen Stengels helblaue Bläthen trägt. Die Frucht ist trocken häutig, fast kuglig geformt, fünffächerig und enthält mehrere (meist zehn) brauue Samenkörner (Leinsamen, in Oesterreich "Haarlinsen" genannt). Man unterscheidet vom gemeinen Lein zwei Spielarten. Der Klanglein ist niedrig und seine Frucht öffnet sich bei der Reife; der Dreschlein, die gewöhnlich angebaute Art, welche längere aber weniger seine Fasern als der srühere gibt, behält seine Früchte geschlossen. Seine Samen werden durch Ausdreschen gewonnen.

Klima, Boden, Cultur und Witterung haben auf die Qualität des zu beschaffenden Flachses grossen Einfluss. Lein, der auf eine gute Flachsernte, nicht auf Samen, gepflanzt wird, muss sehr dicht gesäet werden. Noch vor der Samenreife nimmt man das Rau fen (Auszichen) der Stengel aus der Erde vor. Die Leinstengel werden alsdann durch das sogenannte Riffeln (Kümmen) von den Früchten befreit.

Der Stengel des Infitrocknen Rohfnabess enthält einen holzigen Kern (73-80%) des Stengelgewichtes), den die Rindenröhre umschliesst, welche ziemlich lose mit dem Holzstengel verbunden ist und die bedeutend kest aneimander schliessenden Bast- oder Flachsfasern enthält. Durch chemische und mechanische Bearbeitung sucht man diese Fasern aus ihrem Zusammenhauge zu brüngen.

Das Rotten oder Rösten bezweckt die Lockerung der Bastschichte. Hieranf wird durch das Brechen und nachfolgendes Schwingen die Zerkleinerung und Entfernung des holzigen Stengels vorgenommen und zuletzt verrichtet man mittelst des Hechelns die völlige Absonderung der holzigen Theile, die Spaltung und Zertheilung des Bastes in feine Fasern; ferner die Absonderung der kurzen, sowie das Ortnhen und Geradelsgen der längeren Fasern.

Das Rotten geschieht entweder in der gewöhnlichen Art, rasch, durch Einweichen des Leins in Wasser (Wasserröste) oder auf die langsamere Weise durch das Liegenlassen des Leins im Freien unter Einwurkung von Luft, Thau und Regen. (Thauröste) Manchmal wendet man beide Methoden zugleich au (gemischle Rotte).

Durch das Rotten wird ein Falulnissprocess (Maceration) eingeleitet, der das Zwischenflaser-Gewebe zerstört. Wird das Rotten nicht rechtzeitig unterbrochen, so kann auch die Bastfaser angegriffen werden; sie wird mürbe (überrottet) und zuletzt ganz unbrauchbar (verrotteter Flachs).

Der gerottete Flachs (Rotteflachs), dessen Holzkern sehr mürbe geworden ist, wird gebörig ausgetrocknet (gedörrt) und hierauf mit der Handbreche (Bracke) oder einer Brechmaschine gebrochen und dann geschwungen, wobei der zerberstete Holzstengel sich vom zerschlitzten Basttheil löst. Die völlige Reinigung des Flachses und das Schlichten der Fasern geschieht durch das Hecheln, wobei der Flachs durch Hechelzähne gezogen wird.

Der Abfall beim Hecheln, der aus kurzen verworrenen Fasern und andern Resttheilen des Stengels (Schäbe) besteht, wird Werg oder Hede genannt. Das Werg wird auch auf Garn, Werggarn genannt, verarbeitet.

Der gehechelte Flachs wird in Form von Zöpfen (Risten) zusammengedreht und nach dem Gewichte verkauft.

Guter Flachs hat eine helle, weissliche oder granliche Farbe, seidenartigen Glanz, grosse Weichheit und Glätte im Anfühlen; seine Fasern sind fein, lang (1—2 Fuss), gleichartig und rein von Schäbetheilchen.

Das Kopfende des Flachses ist dunkler gefärbt und hat eine geringere Festigkeit, als das lichter gefärbte Fussende.

Die Bastzelle des Leins ist lang, misst nicht selten mehrere Centimeter, ist glatt an der Oberfläche, ohne Cuticula, rund im Querschnitte, cylindrisch. Im Mittel misst der Durchmesser der Leinenfaser O014<sup>mm.1</sup>)

Die Zellen sind stark verdickt und das Lumen in der Regel so eng, dass es nur als eine dunkle, die Faser durchziehende Linie erscheint. Die Faser zeigt oft eine deutliche, durch Auseinanderfallen der Verdickungsschichten hervorgebrachte Längsstreifung und manchmal Porenkanäle, die stets schief gegen die Grenze der Zellwand verlaufen.

Kupferoxydammoniak treibt die Zelle auf, sie erscheint parallelstreifig, zuletzt zerffieset sie im Reagens. Die in Fetzenform abgeworfenen Membranstöcke, wie sie bei der Einwirkung des Kupferoxydammoniaks auf Baumwolle stets zum Vorschein kommen und von der Cuticula herrühren, kann man natürlich hier nicht finden.

Die Elasticität der Flachsfaser ist geringer, als die der Baumwolle. Sie lässt sich höchstens um  $4^0/_0$  ihrer natürlichen Länge ausziehen und reisst dann.  $^2$ )

Der Garnfaden der Baumwolle ist, weil er mehr gezogen ist, bei gleicher Stärke mit dem Flachsfaden, leichter, obwohl das specifische Gewicht von unveränderter Baumwolle und Flachs fast gleich ist,



<sup>1)</sup> Wiesner, Technische Mikroskopie. L.c.

<sup>3</sup> Karmawch, Technologie 1867, pag. 1168.

Die hygroskopische Beschaffenheit des Flachses ist nahezu dieselhe wie bei der Baumwolle (s. S. 60).

Der Flachs wird für den Handel in verschiedener Weise in feste Ballen gepackt und kommt in manchen nach Güte und Herkunft unterschiedenen Sorten vor.

Den meisten Flachshau, sowie den grössten Export desselben hat Russland; er wird aus Lievland, Lithauen etc. über Riga in hei 20 Pfund schweren Bündeln ausgeführt. Viel Flachs führen auch aus: Polen und die Ostseeprovinzen. Anderwärts dient der Flachs meist unr zum inflaßischen Gebranche.

Der beste Flachs ist der irländische; guter Flachs wächst auch in Flandern, Holland, Hannover (Läneburger), Ostpreussen (Königsberg, Danzig, preuss. Schlesien), Westphalen, Oesterreich (Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien) n. s. w.

Langer und fester Flachs kommt von Aegypten (Alexandriner Flachs) und geht meist nach England zur Fabrikation von Segeltuch und andern gröheren, festen Gewehen.

# Flachsgespinnste.

Der Flachs wird mittelst der Hand- oder Maschinenspinnerei zu Garnen verzebeitet, was im Wesentlichen in derselben Weise wie hei der Baumwolle geschieht. Das Handgarn kann in den feinsten Sorten erfolgreich mit dem Maschinengarn concurriren.

Die Feinheit der Leinengarne wird in sehr verschiedener Art nagedrückt. Auch dem zienlich allgemein angenommenen en glischen Nammerirungssystem für Maschiuengarn hedeutet die Garnnummer die Zahl der Gebinde à 300 Yards Fadenlänge, welche zusammen ein englisches Pfund wiegen.

Aus der englischen Leinengarn - Nummer erhält man die entsprechende Baumwollgarn-Nummer, wenn man die erstere durch 2·8 dividirt. Bei der gleichen Nummer ist das Leinengarn seiner grösseren Dichte halber etwas feiner.

Die Eintheilung des gehaspelten Garnes wird in österreichischen Maschinenspinnereien nach Schock gerechnet.

1 Schock hat 12 Bündel à 5 Stück, zusammen 60 Stück; 1 Stück hat 4 Strähne à 20 Gebinde, zusammen 80 Gehinde; 1 Gebinde zählt 60 Fäden à 3 W. Ellen, macht 180 W. Ellen.

Devote Coop

Um die Garunummer nahe der englischen zu bekommen, zählt man die Anzahl Strähne à 1200 Fäden à 3 Wr. Ellen, welche 10 engl. Pfde. wiegen.

Zum Sortiren bedient man sich hier ebenfalls einer Garnwage. In der Weberprasis wird die Feinheit des Garnes geschätzt nach der Auzahl der Gänge à 40 Kettenfäden, die auf die gewöhnliche Breits (0.78m.) der Leinwand gehen.

Rohgarn, das zum Verweben bestimmt ist, kocht man gewöhnlich vor dem Spulen in Soda- oder Pottaschenlauge um es geschmeidiger zu machen.

Die meisteu Leinenzwirne sind 2-3drähtig. Die flandrischen und brabanter Spitzenzwirne sind ihrer Feinheit halber berühmt. Feste und schöne Zwirne sind die englischen und schottischen.

## Leinenzeuge.

Der Typus der einfachen glatten Gewebe ist die Leinwand, Leinen oder Linnen, bei welcher alle Ketten- und
Schussfäden sich abwechselud und regelmässig durchkreuzen. Die
Leinwand kommt in verschiedenen Feinheitsgraden, Breiten (Orb bis
12<sup>20</sup>-) und Zuichtungen vor. Ihre Feinheit wird durch die Zahl
der Gänge (zu je 40 Kettenfäden) ausgedrückt, die auf eine bestimmte
Breite des Zeugs kommen. Die Zählung der Kettenfäden geschieht
am besten mittelst eines einfachen Vergrösserungsglasse (Loupe).

Gewöhnlich wird die Leinwand aus ungebleichtem Garne gewebt und dann erst gebleicht. Eine Leinwand, welche aus gebleichtem Garne gewebt ist, heisst weissgarnig; sie ist stärker, als die im Stück gebleichte.

Das Bleichen geschieht entweder durch die langsame Rasenbleiche oder durch die schnelle Kunstbleiche (Schnellbleiche) z. B. mit Chlorkalk oder auch mittelst beider Methoden. Schliesslich wird die Leinwand durch das Stärken, Bläuen, Glätten, (Mangen, Kalandern), Pressen etc. appretirt und zum Verkaufe eigens adustirt.

Bekannte, nach beliebten Localproducten bezeichnete Leinwandorten (Wäschleinen) sind: irländische, meist aus gebleichtem Maschinengarne gearbeitete Leinwand, Osnabrücker (hannoverische); Bielefelder (westphälische); holländische (friesländische oder Friese); Zittauer (sächsische oder lausitzer); schlesische, mährische und böhmische (Rumburger). Diese eigenthümlichen Sorten werden gegenwärtig nicht blos in ihren ursprünglichen Districten, sondern vielfach anderwärts fabricitt.

Das feinste leinwandartige Gewebe ist der Battist; er hat bei 0.88 Breite 100-175 Gange (4000-7000 Kettenfaden).

Die Heimat der Battist-Kunstweberei ist Nordfrankreich und Belgien (Brabant), wo sie sehon seit einigen Jahrhunderten betrieben wird. Der feine Battist ist gegenwärtig durch den Bamwollbattist, der wohlfeiler, aber auch nicht entfernt die Dauerhaftigkeit des leinernen besitzt, fast ganz verdrängt worden

Ein lockerer Battist ist 'der Linon, gröberer Battist heisst Battistleinwand.

Die gröbste und stärkste Leinwand ist das Segeltuch; das beste wird jedoch aus ungebleichtem Hanfgarne erzeugt.

Creas, Leder- oder Doppelleinwand ist eine weissgarnige, sehr dicht gewobene Leinwand. Sie wurde füher nur in Frankreich, wird aber jetzt hänfig auch in Sachsen, Böhmen und Schlesien fabricit.

Leichte Leinwandsorten sind z.B. Futterleinen (Cannevas) und Glanzleinwand. Geringere Leinwandsorten haben oft baumwollene Kette und heissen Halbleinen.

Färbige und bunte Leinwanden sind theils im Stück gefärbt, theils aus gefärbtem Garne gemacht, theils nach Art des Kattuns bedruckt.

Zu den geköperten und gemusterten Stoffen gehören der Zwillich und der Damast.

Der Zwillich oder Drill ist entweder glatt, gestreift oder einfach geradlinig gemustert; er hat verschiedene Namen, wie Sackzwillich. Bettdrill (oft färbig gestreift), Hosen-, Tisch- und Handtuchdrill. Zwirneradel n. s. w.

Der Damast, ein ursprünglich nur seidenes, einfärbiges, in Accommendation, Ohmakus, Ostindien, China) angefertigtes Luxusgewebe, welches seit langer Zeit in Europa aus andern Webstoffen und in der Ausführung vielfach modificirt, nachgeahmt wird. Die künstlich figurirten, eingewebten, ruuden Muster (Arabesken, Blumen, Figuren etc.) werden nach vorgelegten Zeichungen auf dem Damastwebstuhle (Zugstuhl) angefertigt. Diese Muster treten auf einer Seite des Stoffes glänzend (Atlaskoper), auf der andern Seite desselben matt (Taffetkhorer) hervor.

Der sächsische Leinendamast (Oberlansitzer) war weltberühmt; mit der Zeit und namentlich seit der Erfindung des Jacquardstahles (1808—1812) hat der sächsische Damast vielfache Concurrenz, hesonders in Oesterreich und Frankreich gefunden. Der Leinen-Damast, der meist weiss oder welss in Grau ausgedint wird, dient besonders zu feinem Tischzeuge, zu welchem Zwecke er ahgepasst, d. h. nach hestimmten Grössen, mit Rand- und Eckzeichnungen versehen, hergestellt wird.

Eine hedeutende Leinen - Industrie hahen vor Allen Grossbritannien; ferner der Zollverein, Belgien, Oesterreich und Frankreich.

#### Hanf.

## Hemp engl., Chanvre franz.

Der Hanf ist die Bastfaser (Spinnfaser) der Hanfpfanze (Cannabis sativa), welche in ähnlicher Weise wie der Flachs zubereitet wird. Die Hanfpflanze, auch Hanf genanut, ist eine einjährige, zweigeschlechtige Pflanze aus der Familie der Nesselgewächse (Urticaceen), zu welchen auch der Hopfen gehört. Der Stengel des Hanfes ist gerade, wird his 6 Fuss hoch und trägt 5-9 lappige, handörmig schnittige Blätter, die am oberen Theile des Stengels allmählig einfacher werden. Die Frucht ist ein einsamiges glattes Nüsschen.

Auf dem Hansfelde rauft man zuerst die männlichen Pflanzen (Fimmel), welche den feinsten Hanf liefern, aus, nachdem die Blüthen verstäubt hahen; die weihlichen Pflanzen (Bästlinge) werden, um den Samen zur Oelgewinnung (nicht zur Aussaat) henützen zu können, his zu ansangender Samenreise stehen gelassen und daher einige Wochen später als die männlichen ausgerauft. Diese Bästlinge liesern gröheren Hanf. Pflanzen, die zur Aussaat bestimmten Samen liesern sollen, müssen noch länger am Felde hleiben und gehen sehr groben Hanf.

Die Hanfstengel werden wie die Flachastengel geröstet, gehrochen, geschwungen und gehechelt; die besseren Stengel liefern Spinn- oder Brechhanf; die stark verholzten, grobfaserigen werden nach der Röste mittelst eigenen Vorrichtungen gehockt (zerstampft), gequelscht und greningt. Est ist dies der Spleis hanf.

Man unterscheidet Basthanf (Pasthanf) roh, hlos gehrochen und Reinhanf, welcher geschwungen und gehechelt ist; er hat mehrere Fuss Länge und wird, weil er zum Spinnen gewöhnlich zu lang ist, durch das sogeuannte Stossen in zwei Theile zerrissen und dann gehechelt. Man bezeichnet mancherlei Qualitäten, wie: ganzer, halber. mittelfeiner Hanf, Ausschusshanf u. a. Werg ist das Nebenproduct, welches sich beim Hecheln ergibt.

Der Hanf ist im Allgemeinen gröber, härter, steifer und fester als der Flachs. Guter Hanf soll eine lichtgraue der grünliche Farbe haben; die gelbliche iu's Braune gebende Farbe zeigt eine minder gute Qualität an. Der Geruch des Hanfes ist stark und eigenthümlich (Hanfgerach), soll aber nicht dnmpfig sein.

Der Hanf wird verhältnissmässig wenig zu Geweben (Seegeltach, Hanfleinwand), viel mehr zu Seitersteiten verbraucht. Hanf-gewebe sind bemerkhar schwerer als gleich starke flächserne und Russland, Ostpreussen und Polen. Der meiste Hanf kommt aus Russland, Ostpreussen und Polen. Der rheimische Hanf liefert die beste spinnbare Handelswaare, der italienische (Bologneser) Hanf ist sehr gut für Schuhmachergarn. Oesterreich bant in Ungarn, Slavouien, Galizien und Kärnten Hanf für den eigenen Bedarf.

Der indische Hanf (C. indica) dient seit den ältesten Zeiten zur Bereitung des Haschisch, welcher geraucht, gekaut oder gegessen, ähnlich wie das Opium narkotisirt.

# Jute und andere Pflanzenfasern.

Jute (Ynte, Calcuttahan), für uns ein neuerer Textilstoff, ist ien Bastfaser von gewissen Gewächsen (Corchorus-Arten) aus der Familie der Linden (Tiliaceen). In Ostindien seit langer Zeit bekannt, wird die Jute jedoch erst seit beiläufig 40 Jahren aus Bengalen nach Europa importitt. Zuert wurde sei in Schottland (Dundee), aber jetzt im grossartigen Massstabe in Grossbritannien, Belgien und Frankreich verarbeitet. Auch in Deutschland und Oesterreich entwicklet sich die Jute-Industrie.

Die Jutepflanze ist krautartig, einjährig und wird bis 12 Fuss hoch; ihre Cultur ist sehr einfach und ergiebig, wesshalb ihr Faserstoff sehr billig kommt und die Jutefabrikate den Erzengnissen ans groben Hanf- und Werggarnen bedeutende Concurrenz bieten.

Die Jutefaser ist shahich dem Hanfgarn, sie hat einen eigenhtmlichen Geruch und soll durch Feuchtigkeit an ihrer Solidität einbüssen. Sie wird hauptsächlich zu Sackleinwanden (Gunnysäcke.) Packleinwand, Matten, Juteteppichen, Seilerarbeiten u. dgl. verwendet, Jutegarn wird auch als Kette für Wolltepniche angewendet. Jutesäcke kommen mit dem Javaksffee zu uns; viel Jutepackleinwand geht nach Amerika zur Emballage von Baumwollballen.

Während Calcutta im Jahre 1835 bei 10,000 Ctr. Jnte exportirte, beträgt gegenwärtig die Ausfuhr mehrere Millionen Centner und ist im steten Steigen begriffen.

Andere minder wichtige Faserstoffe sind '):

Sunnhanf, Bastfaser einer in Ostindien vorkommenden Legumiuose (Crotalea juncea), sie ist ähnlich der Jute und wird wie diese verwendet.

Tschuma oder Ma, auch chinesisches Gras genant, ist die Bastfaster einer neselartigen Pflanze (Beehmerin nivea Hook), welche in China und Japan cultivirt wird. Die rohen, Fasern sind grünlich oder braun, gebleicht weiss, glänzend, aber wenigs solid. Sie werden zu einem batistärtigen Geweb (Grastuch) verarbeitet.

Ramié oder Rameh, die Bastfaser einer der früheren ähnlichen, nesselartigen Pflanze (Boehmeria utilis, Hook): auf den Sundainseln vorkommend. Aus den flachsartigen Fasern macht man Stricke u. dgl.

Mani llahanf von Musa textilis, einer auf den Philippinen vorkommenden, monocotylen Pflanze; er wird aus den Gefässbindeln des Stammes gewonnen und wie Hanf, hesonders in England, Frankreich und Belgien viel zur Fahrikation von Tauen benützt.

Neusceländischen Flachs liefern die Blattfasern einer monocotylen Pflanze, Phormium tenax. Er ist durch Cook bekaunt geworden und wird zur Herstellung von festen Tauen verwendet.

Pithanf, fälschlich Aloëhanf genannt, heissen die starken Blattfäsern verschiedener Agavearten. Er kommt meist aus Mexiko zu uns und dient zu Flecht- und Bürstenbinderarbeiten.

Pias savahan fheissen die brannschwarzen, bis 3 Fuss langen Fasern, die am Grunde der Blattstiele der Piassavapalme (Attalea funifera Mart.) frei berahhängen. Sie gehen meist aus Brasilien nach England und dienen zu Bürsten, Besen, Tauen u. s. w.

Colr heisst der Faserstoff aus der Fruchtschichte der Cocosnuss, welcher besonders zu Fussdecken verarheitet wird.

Espartogras (Stipa tenacissima L.). Dasselbe ist über Südeuropa und Nordafrika verhreitet; in ungeheuren Massen tritt

Ueber die Mikroskopie der 
älteren und neueren Faserstoffe belehren: die technische Mikroskopie, ferner die technischen Untersuchungen von Dr. J. Wiesner 1872.

es in Central- und Südspanien an dürren Plätzen auf. Die Halme werden zu Stricken, Tauen, Flechtarbeiten u. dgl. benützt.<sup>3</sup>)

Lindenbast wird vorzugsweise in Russland zu Matten verarheitet

Aus den Stengeln und Blättern der schmalblättrigen Lieschkolbe (Typha angustifolia), welche in sumpfigen Niederungen wächst, macht man besonders in Ungarn Matten oder Decken (Dacken).

In Holland fertigt man Matten ans Scirpns und Juncusarten an, die anch bei nns vorkommen und ähnliche Verwendung finden.

# Stroh-, Stuhl- und Korbgeflechte.

Die feinsten Strohhüte und Strohwaren werden bekanntlich seit Anfang dieses Jahrhunderts fast ausschlesslich in Toskann angefertigt. Eine besondere Art Sommerweizen, Marzenstroh oder Marzolana genannt (weil die Säezeit der Marz ist), sowie auch eine Roggenart werden zu dieser Fabrikation eigen gebaut. Die Schweiz, in welcher sich die Strohflechterei später entwickelte, liefert hauptschlich ans Roggenstrok ganz ausgezeichnete Producte.

Die Weizen- und Roggenfelder werden dicht besäet. Vor der Reife der Achren zieht man die Pflanzen aus und überlässt das Strob zur Bleiche einige Wochen der Einwirkung des Thaues und der Sonne. Es wird dann bei den Knoten durchschnitten und sorritt. Der obere Theil des Halmes ist der dünnste und einste Theil desselben. Sowohl das Stroh, als auch die Geflechte werden, je nach Umständen, ein- oder mehrerenal mittelst Schwefeldampfe gebleicht; mitunter wird das Stroh anch eigens gefähre.

Zam Behufe des Flechtens wird das Stroh angefeuchtet. In Italien Bechlet man mit ungespaltenen Halmen und presst dann flach. Anderwärts, wo das Stroh nicht so fein zu haben ist, wird das Stroh der Länge nach mittelst eines eigenen Instrumentes in 7—15 Fasern zerschitzt. Man flechtet Tressen, lange Gefechtstreifen, die unmittelbar in den Handel gehen oder von Nähterinnen mit der feinsten, fast unsichtbaren Naht zu Hüten zusammengesetzt werden. Ausser den Tressen kommen auch Strohborduren u. dgl. Strohgeflechte in den Handel;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die borstenartig zusammengerollten Blätter des Esparto sind die Stifte, wolche den Virginla-Cigarren, deren ganzen L
ünge nach, eingelegt sind.

Die toskanischen Strohwaren, welche Livorno und Florenz zu ihren Marktplätzen habeu, behaupten den ersten Rang. Nahe diesen kommen die venetianischen (Vienra). Die Schweizer arbeiten aus gespaltenem Stroh sehr feine Flechtereien, besonders in Freiburg, Vorzügliche Stroharbeiten werden auch in Belgien, Sachseu, Böhmen, im Schwarzwalde u. a. O. gemacht. England arbeitet viel in diesem Fache für sich und seine Colonien.

Panamahüte werden aus Streifen der jungen (facherformigen) Blätter einer, im tropischen Amerika einheimischen, den Palmen verwandten Pflanze (Carludovica palmata R. u. Par.) im Ganzen geflochten.

Spanisches Rohr heissen die Stengel einer Schlingpalme oder Liane (Calamus), welche in Ostindien einheimisch ist. Das Rohr wird gespalten und als Stuhl- oder Sesselrohr zu verschiedenen Flechtarbeiten benützt.

Korbflechterwaaren werden meistens aus den gespaltenen Trieben (Ruthen) der Korbweiden (Salix-Arten) hergestellt; man verwendet aber auch das spanische Espartogras, Blattstreifen von Fächerpalmen (Liviugstonia) u. a.

Sparteric-Waaren heissen die Flechtwerke aus dünnen, baudartig geschnittenen Streifen von weichem, weissen Holz, wie Linden, Weiden (Felber) etc. Derartige Hüte heissen unrichtig Basthüte, ja selbst Reisstrohhüte.

# Papier.

# Paper engl., Papier franz.

Unser Papier besteht aus verfilzten, vegetabilischen Fäserchen. Das gewöhnliche Rohmaterial sind die leinenen und baumwollenen Hadern, Lumpen oder Strazzen (Chiffons, raggs).

Fricher hrulitats man zu Anfreichnungen steinerme, eherne und bölteren Friedun (Frenzentit) Pfünzenhilter und Bunninden. Der Name Papie abmitt von dem ferpfeischen Papyrun; derselbe wurde aus dem Anfreichnungen eine Steiner und dem ferpfeischen Papyrun; derselbe surden auf dem Anfreichnungen der Steiner (Dersen Papyrun) geschnitten, Marchine in den Sumpfegenden Aegyptens damals sehr häufig var, Vom Oriente (China) ans wunde das Baumwollpapier bekannt und mit der Verbertung der Bachlerckerknunst entwickelte sich die Anfertigung von Leinenpapier, welche Anscheidung der Bachlerckerknung an der Verbrauch und der Papierproduction anweitler verbreitete. Za Anfang dieses Jahrhunderts begann die Papierproduction anmeutlich in England, sich gann besonders zu behen, durch die Stinführung von Maschinenpapier, Gegenwärtig, wo der Verbrauch an Papier ein colossaler ist, wird die bei Weltem gröstet Menge deschlem mittelst Maschine erzengt,

Das beste Material zur Papierbereitung sind die leinernen Hadern, die jedoch gewöhnlich mit baumwollenen gemischt werden. Der Hanf dient nicht nur als Hader den Leinenlumpen beigemengt, zur Papierbereitung, sondern kann auch für sich direct zu starkem Papier verarbeitet werden. Wollene Lumpen dienen nur zu ganz geringen Papiersorten (Löschpapier); sei dene taugen nichts.

Ausser den erwähnten Fasersloffen verwendet man in neuerer Zeit mit zur Papierfäbrikation: Stroh unserer gewöhnlichen Getreidearten, Maisstroh (am besten sind die Lieschen oder Höllblätter der Fruchkelben), das spanische Espartogras (besonders viel in England), Holz u. a.,

Zur Erkennung des Papiermaterials aus dem ein Papier zusammengesetzt ist, kann man die mikroskopische Untersuchung desselben vornehmen. ¹)

Die Hadern werden zum Zwecke der Papierfabrikation sortirt, zerschnitten und gewaschen. Gegenwärtig kocht man sie meist in Lauge um sie rein und mithe zu bekommen, wobei dieselben auch eine theilweise Bleichung erfahren. Die so hergerichteten Lumpen werden mit Wasser gemischt, mittelst des sogenannen Hollanders (rotirende Walzen mit schaffen Klingen armirt) zerkleinert und zuerst in Halbzeug, dann in Ganzzeug verwandelt. Um weisses Papier zu erhalten, wird das Halbzeug einer Chlorbleiche unterzogen.

Die altere Papierbereitungsmethode liefert das geschöfte Papier, auch Hand- oder Bütten papier geuannt. Um solches anzufertigen wird das Ganzeug in der Bütten mit Wasser zu einer Art Suppe angerührt und daraus so viel, als zu einem Papierbogen erforderlich ist, auf eine an Draht geflochtene und mit einem Rahmen umgebene Fläche (Form) geschöpft. Das Wasser läuf durch das Sieb ab und and demeelhen bleibt eine Schicht anrück, welche auf eine sogenannte Filzplatte (Wollgewebe) umgestlipt, gegantscht wird. Darauf kommt wieder eine Filzplatte, auf welche man einen neuen geschöpften Bogen stürzt u. s. w. bis der Filzstock (Gautsch) hoch genug ist, um uuter die Presse zu kommen. In derselben wird dem Stoss so viel Wasser entzogen, dass die feuchten Papierbogen sich bereits handhaben lassen. Sie werden für sich wieder zu einem Stoss übereinandergelt, gepresst, dann auf-

<sup>&#</sup>x27;) Wiesner, techn. Mikroskopie, Wien 1867; Schacht, Prüfung der im Handel vorkommenden Gewebe durch das Mikroskop, Berlin 1853.

gehängt und getrocknet. Die getrockneten werden sortirt, gezählt, in Ballen gelegt, nochmals gepresst und dann geschnürt.

Auf diese Art erhält man wasserlässiges, ungeleimtes Papier. Um es zu leimen, zieht man es nach dem Trochen durch eine mit Alaun versetzet Leimlösung (thierischer Leim), trocknet und presst es wieder, wodurch man halbgeleimtes Papier erhält. Wiederholt man die Leimung ein zweites Mal, so erhält man ganz geleimtes Papier (Schreibappier).

In neuerer Zeit leimt man in der Art, wie es beim Maschinenpapier geschieht, dass man nämlich eine eigene Leimmasse (Harzleim) dem Papierb ei zusetzt.

Von der Beschaffenheit des Drahtgeflechtes hängt auch die Ansicht des Papieres ah. da die Spuren der Drähte zurückhleihen; geripptes Papier zeigt gegen das Licht gehalten eine durchscheinende Streifung: Velinpapier hat ein gekörntes oder gleichörniges Ansehen und wird erhalten, wenn man sehr feine Drahtgewebe anwendet. Die Wasserzeichen der Handpapiere rühren, von in das Drahtgewehe eigens eingeflochtenen Zeichen aus besonderem, feinen Draht gefertigt, her.

Man kann jedoch Textur- und Wasserzeichen auch mit eigenen Stampiglien dem Papiere eindrücken, wie es beim Maschinenpapiere gewöhnlich der Fall ist.

Zur Zeit der Büttenpapierfabrikation standen die holländischen Producte im besten Rufe.

Das Maschinen- oder endlose Papier ist ein Velinpapier. Linien, Wasserzeichen etc. werden hergestellt mittelst eigens gravirten Metallwalzen, welche das noch feuchte Papier zu passiren hat.

Die Papiermaschine erzeugt aus dem stets zufliessenden Ganstoffe einen endlosen, mehrere Fuss breiten Papierstreifen, der aut einen Haspel aufgewunden wird. Eigene Schneidevorrichtungen bringen das Papier in die Bogenform. Das Leimen dieses Papieres essehiebt im Allgemeinen mittelst eines sogenanten vegetablischen Leims oder Harzleims (Harzseife mit Alaun), der dem Papierzeug im Hollander einverlebt wird.

Der Papiermasse werden in neuerer Zeit häufig gewisse Pulver (Chargen, Füllstoffe), wie Gyps, Baryt, Talk, kieselsaures Kali u. s. w. heigegehen, um dem Papiere Gewicht, Körper und Griff zu gehen. Viele weisse Papiere erhalten in die Masse ein wenig Blau (Indigo, Berlinerblau, Smalte, Ultramarin) um den  $\operatorname{nat\bar{u}rlichen}$  gelben Ton zu beseitigen. Zuviel des Blau's macht das Papier deutlich bläulich.

Schliesslich werden die Bogen geputzt, geglättet, (satinirt bei feinen Sorten), sortirt, gezählt, zusammengelegt und verpackt.

Das Papier wird durch Augenschein und Angriff geprüft, wobei man auch das Gewicht mit berücksichtigt. Zur Feststellung gewisser Sorten dienen eigene Musterbogen.

Vom Druckpapier gehen 25 Bogen, vom Schreibpapier 24 Bogen auf ein Buch; 20 Buch geben einen Riess; 10 Riess einen Rallen.

Die Papierformate werden in verschiedenen Ländern und Fabriken verschieden bezeichnet und sind ziemlich mannigfaltig. Zu den bekannten deutschen Formatbezeichnungen (uuch der Grösse der Bogen geordnet) gehören: Welt. Elefant, Taubenschlag (Colombier), Imperial, Regal (Royal), Mediun, Register, Kanzlei

Zu den Hauptsorten des Handels gehören: Post- oder Briefpapier, Schreib- und Zeichenpapier, Druck-, Lösch- und Packpapier.

Post- oder Briefpapier wird in Quart, Oktav oder Duodez- und Sedezformat, meist in Cahiers zu 5-6 Bogen zusammengelegt. Dieses Papier bekommt meist erst von den Erzeugern der Luxuspapiere seine Adjustirung.

Schreibpapier heisst in seiner besseren Qualität Kanzlei-, in der geringeren Sorte Conceptpapier.

Gewöhnliches Löschpapier (Fliesspapier) ist ein meist geschöpftes, ans wollenen Lumpen gefertigtes, graues und ungeleimtes Papier.

Seidenpapier nennt man ein sehr feines, glattes, dorcascheinendes, weisses oder eigens gefärbtes Löschpapier; etwas stärker, aber sonst ganz gleich mit dem Seidenpapier ist das Copirpapier.

Filtrirpapier wird aus den reinsten Leinenhadern durch Handarbeit bereitet und weder gebleicht, noch geleimt und gepresst. Das Beste ist das schwedische.

Packpapiere. Die gröbsten Sorten werden aus ungebleichten Lumpen, Werg, alten getheerten Schiffstauen u. dgl. erzeugt.

Besondere Papiersorten sind:

Paus- oder Strohpapier, ein dünnes, durchsichtiges, oft etwas gelblich gefärbtes Papier. Es wird am besten in Frankreich erzeugt. Nachgeahmtes, ist Seidenpapier, das man z. B. mit Copaivbalsam tränkt.

Blue bing Wasrenkunde, H. Abthlg.

Chinesisches Seidenpapier, das früher nur von China zu ums kam, ist ein ungeleintes, durtescheinendes, gelbliches oder grauliches Pajer, welches in China aus dem Baste junger Bambustriebe bereitet wird. Jetzt ahmt man es in Frankreich ganz vorzüglich nach. Es eignet sich besonders gut zum Kupferund Steindruck.

Zum Abdruck wird auf die Kupferplatte das chinesische Papier und darüber ein grösseres weisses Kupferdruck-Papier gelegt. Beide Papiere haften durch den Pressendruck aneinander.

Das sogenannte Reispapier ist ein papierartiger, schönweisser Stoff, der aus dem Marke von Aralia papyrifera oder aus dem Marke von Aeschynomene paludosa geschnitten wird. Es dient in China zum Malen, bei uns zur Verfertigung künstlicher Blumen. Im Glauze und Aussehen macht es den Eiudruck eines Seidengewebes. Dieses Papier wurde im Jahre 1804 zuerst aus China unch Europa (England) gebracht.

Färbige Papiere kommen in grösster Abwechslung vor und deren Fabrikation bildet meist einen eigenen Industriezweig, Die Papiere werden entweder im Stoff gefärbt oder erhalten die Farbe erst nachträglich.

Die verschiedenen bemalteu, bedruckten, gepressten und anders hergerichteten Papiere führen meist den Namen "Phantasiepapiere" und finden hanptsächlich zu feinen Papeterie- und Cartonagearbeiten Verwendung.

Pergament-Papier oder vegetabilisches Pergament, welches die Eigeuschaften einer thierischen Haut zeigt, wird erhalten, wenn man ungeleimtes Papier mehrere Sekunden lang in verdannte Schwefelsäure taucht, auswäscht, spannt und trocknet.

Pappenderkel oder Pappe (Carton) heisseu die mehr oder weniger Pappe wird nach Art der Büttenarbeit durch einmaliges Schöpfte Pappe wird nach Art der Büttenarbeit durch einmaliges Schöpfen, meiss aus dem geringsten Papierzeug hergestellt; die gegautschte Pappe wird aus mehreren frisch geschöpfen Bogen bereitet, die man im unfertigen, feuchten Zustande zusammenpresst; die geleimte Pappe, als die feinste Sorte, erhalt man durch das Aneimanderleimen und Pressen mehrerer Papierbögen.

Pressspahn heisst ein Pappendeckel, welcher meist aus feinem Hanfzeug gemacht, möglichst fest gepresst und beiderseits stark geglättet ist. Er hat eine fast hornige Consistenz und wird besonders in der Tuchfabrikation und bei Buchdruckerarbeiten verwendet.

Spielkarten-Papier erhält man durch Uebereinanderkleben und Starkpressen von mebreren geschöpften Papierbogen, die aus guten Leinenhadern bereitet sind.

Steinpappe, zum Abgiessen von Sculpturarbeiten verwendbar, besteht aus Papier-Ganzstoff, der mit Leim, gepulvertem Cement, Kreide gemischt wird

Papier-Maché ist eine pappendeckelartige Masse, die zur Herstellung placheber Arbeiten in Gebrauch kommt. Diese Masse bestebt entweder aus einem Papierteige, der mit Leim, Gummi oder Kleister, manchmal anch mit etwas Thon und Kreide versetzt wird oder aus mehreren dünnen Papierblättern, die über die abzubildende Form geklebt worden sind. Derartige Arbeiten werden kassellich bemalt oder lackirt.

# IV. Gerbstoffhältige Materialien.

Dieselben enthalten einen eigenthamlichen Stoff, Gerbstoff, auch Gerbsäure deur Tannin genannt, welcher in den verschiedenen Pflanzen verschieden ist, aber sich dadurch charakterisirt, dass er sauer reagirt, zusammenziehend (daktringirend) schmeckt, mit Eisensalzlösungen versetzt, eine schwarze oder mitunter auch eine grüne Färbung hervorbringt, eine Leimlösung fällt und die Thierhaut in lohgares Leder verwandelt (Loh-) oder Rothgerberei).

Lohgares Leder unterscheidet sich von der tbierischen Haut hauptsächlich dadurch, dass es der Fäulniss im hohen Grade widersteht und mit Wasser gekocht keinen Leim gibt.

Die gerbstoffhältigen Materialien werden besonders zum Gerben, Färben, zum Zengdruck und zu pharmaceutischen Zwecken verwendet.

#### Eichenrinde.

Die Eichenrinde ist das wichtigste und das am häufigsten angewendete Gerbematerial. Bei uns benützt man die Rinde der Stein- oder Wintereiche (Quercus sessilifora Smith) und der Stiel- oder Sommerreiche (Q. pedunculata Ehrh.), welche beide zu den in ganz Mitteleuropa einheimischen Waldbäumen gebören.

Die erstere hat fast sitzende Früchte und längere Blattstiele, die zweite bat langgestielte Früchte und kurze Blattstiele.

Am meisten Gerbstoff (etwa 6-7 Proc.), hat die Rinde jüngerer (bis 4 Zoll dicker) Stämme (Spiegel - oder Glanzrinde);

die Rinde von alten oder gefällten Bäumen enthält dessen ganz wenig. 1)

Die zerstampfte oder gepulverte Eichenrinde führt insbesondere den Namen "Lohe oder Gerberlohe".

Lohe heissen im Allgemeinen alle zur Lohgerberei verwendbaren Gerb-Substanzen, nachdem sie zum Gebrauche in verkleinerte Form gebracht worden sind. Ausgegerbte Lohe dient als Dünger oder als Brennmaterial.

Nebst der Eichenrinde verwendet man auch Fichten- und ne nrin de (Oberöstereich, Steiermark): ferner Erlen rin de (Ungarn); die Rinde jöngerer Weidenzweige, welche besonders zur Bereitung des russischen Juchtenleders, sowie des dänischen oder schwedischen Handschulders dient v. a.

# Knoppern.

Die echten Knoppern sind unförmliche, sehr höckerige, gerbstieche (bis 45 Proc.), verbildete Eichenfrichte, deren Entstelung durch den Anstich der Knopperngallwespe an die jungen Eicheln oder Eichelbecher veranlasst wird. An den Knoppern sieht man entweder die verkümmerte Eichel oder sie fehlt und hat eine schalenförmige Vertiefung zurückgelassen.

Knoppern kommen besonders viel von Ungarn, Slavonien, Steiermark etc. und sind ein gutes Gerbmaterial für lohgares Sohlen- und Oberleder, welchen sie eine schöne, braune Farbe ertheilen.

Im Handel kommen sowohl K noppernmehl als auch K noppernextract vor.

## Ackerdoppen.

Orientalische Knoppern, Valonia, Valonen, Eckerdoppen.

Diese sind die natürlichen, mit abstehenden Schuppen behen, bis 2 Zoll weiten Eichelbecher (Cupulae) von der in Südeuropa und im Oriente einheimischen Knopperneiche (Quercus Aegülops). Sie dienen wie die gewöhnlichen Knoppern als gutes Gerbmaterial.

# Galläpfel.

Gallen.

Die Galläpfel sind kugelige Auswüchse, welche sich an den jungen Zweigen und an den Blattstielen verschiedener Eichenarten,

<sup>&</sup>quot; Wagner, chemische Technologie 1871 p. 595.

durch den Anstich des Weibchens der Gallwespe veranlasst, bilden. Das in den Einstich abgesetzte Ei entwickelt sich im Gallapfel.

Die besten Galläpfel kommen aus dem Oriente von der daselbst verbreiteten Galleiche (Q. infectoria Oliv.). Ihre kugeligen Gallenauswüchse sind stachlig-warzig, manchmal etwas bestämbt aussehend und baben einen sehr herben, zusammenziehenden Geschmack. Die schwarzen und grüßen sind die ijngeren und hesseren; aus ihnen ist das Insekt noch niebt ausgekrochen. Die weissen oder gel ben Galläpfel gelten als weniger gut, sie sind own ausgekrochenen Insekt durchlöchert. Gewöhnlich kommen beide Sorten im Handelsverkehre vermischt (gallae in sortis) vor; durch Ausklauben erhält man die elegirtten Galläufel (gallae elestae).

Die gesuchtesten orientalischen Sorten, 60-65 Proc. Gerbstoff entbaltend, sind die von Aleppo und von Mosul am Tigris; eine geringere Sorte ist die smyrnaische.

Unsere Eichen liefern schlechte Galläpfel, die nur einige Proc. Gerbstoff enthalten.

Die Galläpfel dienen in der Färberei zur Tintenbereitung und werden zur Anfertigung von Gerbstoffpräparaten benützt.

Chinesische Galläpfel sind hohle, «pröde, blasenartige Auswöches, welche auf den Blättern von Rhus semialata vorkommen.
Ihre Entstehung wird durch Blättlüsse veranlasst, deren Nachkommen
sich in einer solchen Galle entwickeln, weshalb man auch mitunter
in der Höhlung dieses Auswuchses zablreiche, vertrocknete Ueberreste dieser kleinen Thierchen findet.

Die chinesischen Galläpfel kommen seit ein paar Decennien aus China und Japan in den Handel, baben bis 70 Proc. Gerbstoff und werden wie die früheren benützt.

Aus den Galläpfeln kann man Gerbsäure (Tannin), ferner Gallusund Pyrogallussäure, welche besonders in der Photographie Anwendung finden, darstellen. Die reine Gerbsäure wird in der Medicin, Färberei, Zeugdruckerei, Photographie, zu Toiletteseifen u. s. w. verwendet.

# Sumach.

Sumach stellt ein gröbliches, gelbgrünes Pulver dar, welches durch Zermalmen der getrockneten Blätter und jüngeren Zweige des südeuropäischen Gerbersumachs (Rbus coriaria) erhalten wird. Der Sumach, welcher 12—17 Proc. Gerbstoff und einen eigenthömlichen Gelhstoff enthält, geht, lange Zeit aufbewahrt, eine freiwillige Gährung ein und sein Gerhstoff zersetzt sich.

Sumach bildet für Sicilien einen wichtigen Handelsartikel; er dient zum Gerhen feiner Lederarten (Saffian, Corduan), findet aber hesonders Anwendung als Farhstoff und Farhenbeize.

Eine geringere, nur zur Gerberei dienende Waare ist der unechte Sumach auch venetianischer Sumach genannt, welcher vom Perückenstrauche (Rhus cotinus) stammt.

#### Catechu.

## Pegu-Catechu, schwarzes Catechu, Kutsch.

Es wird dargestellt durch Auskochen des Kernholzes der Catechu-Acacie (Acacia Catechu) und Eindampfen des Extracts, welcher zuletzt auf Bitatter gegossen und völlig ausgetrocknet wird. Es hat eine sehr dunkle, schwarzbraune Farhe und löst sich im kochenden Waser zum crössen Theile and.

## Gambir.

Gutta-Gambir, gelbes oder weisses Catechu, Terra japonica.

Das Gambir ist der Extract der Blätter und jungen Triebe von Uncaria Gambir Roxb. (Ruhiacesse), eines kletternden Strauches der indischen Inselwelt, welcher besonders bei Singapore viel gebaut wird. Es kommt in leichten, zerreiblichen Würfeln vor, die äusserlich mattrothbraun, im Innern hellegliebig gefahrt ihr

Catechu und Gambir dienen besonders in der Färherei und Zeugdruckerei, ferner zum medicinischen und hygienischen Gehrauche.

Minder wichtige gerbstoffhältige Drogueu sind die Libidibi-, die Bablahhülsen, die Myrobalanen und das Kinogummi.

Libidibi heissen die bis 2 Zoll langen, S-förmig gebogenen Hülsen eines zu den Caesalpineeu gehörigen in Columbien und auf den Antillen einheimischen Baumes (C. coriaria). Sie werden als Surrogat für Galläpfel gebraucht.

Bablah-Hülseu, indischer Gallus, heissen die Früchte von Acacia Bambolsh, Roub. Sie werden besouders in Frankreich in der Baumwoll-, Wollund Seidenfärberei gebraucht.

Myrobalanen, unreife Früchte mehrerer iu Indien vorkommender Terminalia-Arten. Werden wie die Galläpfel angewendet. Kino oder Kinognmmi, eine in der Schnellgerberei, Färberei, besonders aber in Osträder wecken diesende Substanz, ist der erhärtete Saft einer in Osträder wachenden Perilionancee (Percarpus). Es stellt gänzend-schwär-liche Stückehen dar, welche sich mit blutrother Farbe im heissen Wasser lösen.

## V. Farhstoffe.

Indigo.

Indig.

Dieser blaue Farbstoff, obwohl in Ostindien schon seit den allemein bekannt, wurde in Europa erst im 17. Jahrhundertes altgemein bekannt und bendtzt. Zu Ende des 18. Jahrhundertes entwickelte sich in Ostindien die Indigcultur durch die Engländer so sehr, dass gegenwärtig der meiste Indigo aus diesem Lande zu uns kömmt.

Der Indig findet sich farblos, gelöst in mehreren Pflanzen, in grösster Menge jedoch in verschiedenen Arten, der den warmen Klimaten angehörigen Indigpflanze (Indigofera).

Von der Indigpflanze unterscheidet man hanptsächlich die Arben: J. tinctoria, J. Anil, J. orgenta u. a.

Indigo findet sich in geringerem Masse in unserer Waidpflanze (Isatis tinctoria); ferner in exotischen Pflanzen, wie Färherknöterich (Polygonum tinctorium), Färheoleander (Nerum tinctorium) u. a.

Die Indigpflanze gehöft zu den kreuzbläthigen Gewächsen (Cruciforen); sie ist ein Halbstrauch, welcher aus seiner Wurzel zahlreiche, dünne Ruthen treibt. Die aus dem Samen in der Zeit von 2-3 Monaten bis zur Blüthe entwickelten Pflanzen sind schnittreif; der Wurzelstock treibt neue Schösslinge und man erhält im Verlauffe des Sommers eine zweite, manchmal auch eine dritte Ernte. Zwei bis drei Jahre Bast sich eine solche Cultur benützen, dann werden die Pflanzen wieder durch Aussen erneuert.

Die geschnittenen Pflanzen kommen in einen grossen Bottich oder eine gemauerte Cisterne und werden mit Wasser völlig übergossen. Es tritt bald eine lebhafte Gabrung ein, bei welcher die Pflassigkeit sich gelb farbt und viel Schaum entwickelt wird, der nacheinander grünliche und blalliche Farbungen annimmt. In einem gewissen Stadium wird dieser Process dadurch unterbrochen, dass man die gelbgrüne Pflüssigkeit in einen tiefer stehenden zweit-u Behälter abzungt.

Die abgezogene, klare Flüssigkeit wird nun stark umgerührt, um eine vielfache Berührung mit der Luft zu erzielen. Durch den Sauerstoff derselben veranlasst, bildet sich in der Flüssigkeit hlauer Indige, der un 16 s l ich im Wasser, sich alsbald als feiner Seblamm zu Boden setzt. Schliesslich zaft man die üher dem Niederschlage stehende Flüssigkeit ah, entwässert durch Pressen den Indige und bringt die feuchte Indigomasse durch Zerschneiden in würfelförmige Stücke, die man dann vollends trocknet.

Auf Koromandel verwendet man zur Indigeerzeugung getrockneté Pflanzen, welche mit lauem Wasser ausgezogen werden. Diesem Ettract wird Kallwasser zugesetzt, es bildet sich ein Niederschlag, der, an die Luft gebracht, durch Sauerstoffaufnahme allmälig blau wird.

Der Indigo des Handels enthält ausser dem eigentlichen Blaustoffe, Indigotin (Indigestract, präparirter Indigo) genannt, welches aus Koblen-, Wasser-, Sauer- und Stickstoff besteht, gewisse Rebenbestandtheile, wie Indig leim im Wasser, Alkohol in Sauren und Alkalien Jöslich, Indig hraun in ätzenden Alkalien Jöslich, und Indigroth im Aether und Alkohol löslich; ferner Wasser, verschiedene Salze und manchmal absichtliche Beimengnugen oder Fälschungen, wie Stärkemehl, Kälk, Berlinerblau u. a.

Der Indigo löst sich weder im Wasser noch im Alkohol, Aether, in fetten Oelen, verdünnten Säuren und alkalischen Laugen, wird aber von Chlor entfärht, von Salpetersänre gelb gefärbt; nur starke Schwefelsäure löst ihn, ohne die Farbe zu alteriren. Indigo stark erhitzt gibt purpurfarbige Dämpfe, die suhlimirt, sebwarzhlaue, kupfrig glänzende Nadeln bilden, welche fast reines Indigo it in sind; bei noch stärkerem Erhitzen verhrennt er. Guter Indigo ist dunkelblau, beim Reibeu mit einem glatten Körper entsteht ein knpferrother Metallglanz. Er ist leicht, sebwimmt anf dem Wasser, saugt begierig Wasser ein, ist leicht zerbrechlich, fein uud homogen auf dem Brache. Gute Waare soll böchstens 6 Proc. Wasser und beim Einäschern im Maximum 9 Proc. Aschenmenge geben.

Der wahre Werth des Indigos hängt von seinem Gehalte an reinem Indighbau ah, dessen Menge bei den couranten Sorten zwischen 20—70 Proc. beträgt. Die procentische Feststellung des Indighlaus ist Sache des Chemikers. Die Färber orientiren sich durch Färberproben ber die Ausgebigheit und Qualität der Sorten

Das Hauptproductionsland für Indigo ist Ostindien, und zwar Bengalen. Aud (Oude', Madras, Koromandel; ferner Java und die Philippinen (Manilla). Die ostindischen Hauptsorten, welche nach ihrer Qualität wieder in viele Abstufungen zerfallen, sind der Bengalund Java-Indigo.

Amerikanischer Indigo kommt von San Salvador (Guatemala) und von Caracas (La Guavra).

Um den Indigo für die Fürherei, wo er als eine schöne und haltbare Farhe besonders für Wolle gilt, verwenden zu können, muss er im Wasser ködlich gemacht werden. Dies geschicht hauptsächlich dadurch, dass man dem Indigo Sauerstoff entischt, worsuf er in alkalischen Mitteln sich löst, jedoch nicht mehr blan ist. Die blauer Earhe kommt aber wieder herver, wenn man die mit der verfürhten Indigolösung getränkten Zeuge der Laft aussetzt. Man neunt diese Art des Vorganges, Blau für here in der Küpe.

Gewöhnlich werden Eisenvitriol (Reductionsmittel), Aetzkalk (Lösungsmittel) und Indigo mit Wasser-in der Küpe zusammengerührt, wohei eine weingelbe Lösung (Färhefotte) entsteht.

Die alkalische Indigolösung ist nicht luftbeständig, sondern wird an ihrer Oberfläche fortwährend zersetzt und das unköliche Blan hergestellt, das dann untersinkt. Um dies zu verhindern, setzt man der Küpe Gährungsmittel (sitzk-stoffkältige Substanzen), z. B. Waid, Kleie n. s., welche in Folge des eintretenden Gährungsrossesses (Ozydation) reducirend witken, zn.

Den entfärbten Indigo, wie er sich in der Farbflotte befindet, hennt man Indig weiss. Man kann dieses erhalten, wenn man die alkalische Löung mit Salzsäure sättigt, wobei Indigweiss als ein schmutzig weisser Niederschlag herausfallt. Mit Laft in Berührung verwandelt sich Indigweiss wieder in Indigo.

Indigearmin. blauer Carmin. ein im Wasser 15 slicher Indigo, wird erhalten, wenn man eine Lösung von Indigo in starker Schwefelsäure, mit Wasser verdüunt, dann filtrirt und mit soviel Pottasche oder Soda versetzt, dass kein Aufbrausen mehr erfolgt. Das gebildet Indigorpfaparat oder Indigearmin sett sich ab. Es komunt teigartig, oder völlig getrocknet als Pulver in den Handel. Der Indigearmin, welcher leicht im heissen, weniger im kalten Wasser (140 Thl.) Icslich ist, wird in der Färberei, als Malerfarbe, als blaue Tinte, und mit Stärke vermengt, als Neu- oder Waschbau u. dgl. reverendet.

## Waid.

Waid nennt man im Handel die zermalmten und einer Gährung unterzogenen Blätter der Waidpflanze (Isatis tinctoria). Er kommt entweder zu Haudklössen geformt oder als Pulver in Fässern eingestampft im Handel vor.

Die 2-4 Fuss hohe, zweijährige Waidpflanze gehört zu den kreuzblüthigen Gewächsen; sie ist im südlichen und mittleren Europa heimisch und enthält Indigo, aber in weit geringerem Masse als die Indigopflanze. Durch die Einführung des billigeren, sowie zum Färben besseren Indigos ist in Europa der Waid als Färbepflanze fast ganz verdrängt worden und derselbe findet jetzt nur mehr als Zusatz zur Indigktipe Anwendung, wobei er durch seinen Indiggehalt, vorzüglich aber durch Entwicklung der Gährung wirkt. Zu den guten Waidsorten gehören der französische und der thüringer.

#### Lackmus.

Tournesol en pûte, franz.

Dieser blaue Farbstoff wird in Holland aus verschiedeuen Arten von Flechten, aus denen auch die Orseille prüparirt wird, dargestellt. Diese Flechten gehören den Geschlechtern Rocella, Lecanora, Variolaria u. a. an; verschiedene Rocella-Arten, namentlich Rocella tinctoria geben den guten Lackmus. Holland bezieht die Flechten von den felsigen Küsten des Mittelmeeres, von den Azoren und canarischen Inseln, ferner von den Küsten Portugals, Spanieus, Frankreichs u. s. w.

Die Bereitung des Lackmus besteht im Allgemeinen darin, dass man die gereinigten und gemahlenen Flechten in Kübeln mit Pottasche, Kalk und einem ammoniakhältigen Stoffe, wie faulem Harn zusammenbringt und gähren lässt. Die Masse farbt sich zuerst roth, dann dunkelblau. Man presst schliesslich die Masse durch Haarsiebe, mischt sie für die Herstellung geringerer Sorten mit gepulverter Kreide oder Grys and formt daraus kleine Würfel oder läugliche Prismen, die man im Schatten trocknet.

Guter Lackmus ist dunkelblau und sehr leicht; im heisseu Wasser gibt er eine veilchenblaue Lösung und setzt dabei wenig Rückstand ab.

Die blaue Lackmuslösung wird durch Zusatz von wenig Säure gelbroth; durch Beimengung eines Alkali wird die blaue Farbe wieder hergestellt, welcher Wechsel beliebig fortgesetzt werden kann.

Lackmus wird hauptsächlich als Reagens für saure innd alka-Streifen von Fliesspatier benützt. Man rerwendet zu diesem Zwecke Streifen von Fliesspapier, die in blauem oder in mit einer Säure (Weinsäure) rothgefärbtem Lackmus getränkt sind (Lackmuspapiere). Lackmus dient auch zum Bläuen der Wäsche, des Tünchkalkes, und zur Färbung des Weines (Rother Champagmer). Tournesol oder Bezetten, ans dem südlichen Frankreich kommend, hesten grobe Leinwandluppen, die mit einem, dem Lackmus ähnlichen Farbstoffe, nämlich dem Sänte vo Croto intstorist, einer, zu neb Wolfsmilchgewächsen gebörigen, krautartigen Pflanze getränkt sind. Sie kommen in blauer und volher Farbe vor und dienen zum Färben von Backwerk, Liqueuren. Geleis und Käse, namentlich in Holland.

# Blauholz.

Campecheholz.

Dieses Färberholz gehört dem Blauholzbaume (Haematoxylon Campechianum) aus der Familie der Leguminosen (Hülsenfrüchtler) an. Derselbe in Centralamerika einheimisch, wird auch auf den Antillen angepranzt.

Es kommt iu behackten Scheitern vor, die im Innern eine dunkelbraunrothe, aussen eine fast schwarze Farbe besitzen. Es hat einen süsslichen Geschmack, eigenthümlichen Gernch und färbt beim Kanen den Speichel violett; im Wasser sinkt es unter.

Frisch geraspeltes Blauholz färbt sich an feuchter Luft roth, schwärzt sich aber bei längerem Liegen. Geraspelt oder gepulvert gibt es mit Wasser abgekocht eine dunkelrothe Lösung. Durch Zusatz von Säuren wird der Extract lichter, durch Alkalien violett oder purpurn.

Blauholz oder Blauholzextract, welcher aus demselben erzengt wird, dient bei Anwendung gewisser Beizmittel, besonders zum Blau-, Violett- und Schwarzfärben.

Blauholz findet auch in der Kunsttischlerei, sowie zur Ansertigung einer schwarzen Schreibtinte Verwendung.

# Krapp.

Färberröthe, Röthe, Alizari, Lizari, Garance, franz.

Der gewöhnliche Krapp des Handels ist die zermahlene Wurzel der Krapp-Pflanze (Rubin tinctorum). Dieselbe, den Labkräntern und dem Waldmeister verwandt, ist in Kleinasien und am Kaukasus einbeimisch, wird aber daselbst sowie in Europa im Grossen gebaut. Sie hat eine ausdauernde, horizontal über dem Boden liegende Wurzel, mit Seitenfasern besetzt, welche vierkantige, verästelte 2-4 Fuss hohe Stängel treibt, an denen die Blätter zu 4-6 quirlartig sitzen.

" The state of

In Europa werden 3 oder 2jährige, in der Levante 5 his 6jährige Wurzeln geerntet. Dieselben werden sofort gut getrocknet, in Folge dessen sie heim Biegen glatt abbrechen.

Die getrocknete Wurzel, Federkiel- bis Fingerdick, hat eine nanne, längsrunzlige Oberhaut mit einer anhängenden Korkschichte, zusammen die Oberrinde genaunt, welche sich leicht von der daruuter liegenden, hraunrothen Rindenschicht (Unterrinde) ahlöst, die den röthlichgehen bis roth gefärtben, bitterschmeckenden Holzkörper einschliest. Die Unterrinde mit dem Holzkörper sind die eigentlichen Träcer des Färbetsoffes.

Der orientalische Krapp kommt in ganzen Stücken, der occidentalische dagegen jedoch fast nur zermahlen, in den Handel. Zudiesem Zwecke wird der Krapp zuerst leicht gedroschen, um die
seitlichen Wurzelfasern zu entfernen, dann auf einem groben Siebe
oder zwischen Mühlsteinen lose gerieben, wobei sich die Oberrinde
zum grössten Theile ablüst, welcher Vorgang das Bera uhen des
Krapps heisst. Die beranbten Krappwurzeln kommen in die Krappmühle, in welcher sie vollständig gereinigt und schlies-lich in ein
mehr oder weniger feines Pulver verwandelt werden.

Die ahgefallenen Wurzelfasern und die heim Berauben erhaltenen Abfälle werden für sich gemahlen und geben den Mull oder Mullkrapp.

Das Krapp-Pulver wird in Flaser fest eingestampft und hleibt in der Regel 1–3 Jahre wohlverschlossen liegen, beror es verbrancht wird. Bei einer ungemessenen Ablagerung vermehrt sich das Flatvevermögen des Krapps; über diese Zeit jedoch binausgehend wird er schlechter.

Die wichtigsten Krappsorten, nach den Erzeugungsländern benannt, sind folgende:

Am farbreichsten und dicksten ist der levantinische oder türkische Krapp (Alizari, Lizari). Er wird in Syrien, Kleinasien, auf der Insel Cypern, in Griechenland u. s. w. gehaut und unzermahlen in Ballen oder Kisten eingepackt, versandt.

Der holländische Krapp (Seeländer Krapp) stellt im frischen Zustande ein grobes, fettig anzufühlendes, hitterlich süssschmeckendes Pulver von gelher bis bräunlichgelber Farhe dar, welches an der Luft Feuchtigkeit anzieht und sich rothbrann fürht. Beim Aufbewahren in den Fässern wird seine Farbe dunkler, sein Geruch widerlich; er ballt sich nnd wird schliesslich eine feste, nnr mit dem Meissel zu zerkleinernde Masse. Seine Lagerungszeit beträgt 1-3 Jahre.

Elsässer Krapp kommt hanptsächlich von Strassburg aus in den Verkehr. Das Pniver ist heligelb bis dankelbraun, riecht schwächer, schmeckt aber bitterer als der früherer isn der Luft wird er feucht und dunkelroth. Den höchsten Grad seiner Güte erreicht er nach 2 Jahren Abserung, darbfer hinaus frit bädiges Verderben ein.

Avignoner Krapp, französischer Krapp (Garanec). Der beste wächst auf Landstrichen in der Umgegend von Avignon, die früher mit Sämpfen bedeckt waren, weshalb dieser Krapp Palud (Sumpfkrapp) heisst. Der Palud-Krapp hat rothe Wurzeln, während der Krapp der übrigen Landstricher toesenröhe Wurzeln hat. Der Avignoner Krapp wird am besten nach einjähriger Lagerung verwendet.

Schlesischer Krapp, Breslauer Krapp steht den früheren Sorten an Güte nach.

Krapp-Pniver wird durch Zusätze verfälscht. Man mischt ihn mit Sägespänen von Rinden, sowie von Farb- und anderen Hölzern, Kleie, Zuckerrüben, Ziegelmehl, Ocker u. dgl.

Statt des Krapps verwendet man zuweilen Krappextracte, sowie gewisse Krapp-Präparate, wie die Krappkohle und die Krappblume, die ein stärkeres Färbevermögen besitzen.

Krappkohle oder Garaucine ist ein braunes bis schwärzliches Pulver, welches durch die Einwirkung von Schwefelsäure auf Krapp-Pulver erhalten wird.

Krappblume heisst ein Krapp, welcher eine geistige Gährung durchgemacht hat.

Der Krapp gibt ein haltbares Roth, nicht so schön wie Cochenille aber doch weit billiger. Er dient zum Färben und Farbendruck für Wolle und Bammwolle.

#### Orseille und Persio.

Rothe oder violette Farbstoffe, welche sich durch die Gährung zermahlener Flechten (Färbeflechten) bilden. Dieselben Flechten, die zur Lackmusbereitung (s. S. 90.) dienen, geben anch das Rohmaterial für diese beiden Farbstoffe.

Die gereinigten und gepulverten Flechten werden mit faulem Harn und Kalk oder mit geringerem Salmiakgeist in Gährung versetzt. Nach einigen Wochen hat sich ein violetter, steifer Teig gebildet, der, in Fässer eingetragen, Orseille-Handelswaare ist.

Die Orseille hat einen eigenthümlichen, veilchenartigen Geruch und einen alkalischen Geschmack. Ihre Bereitung geschieht hauptsächlich in England und Frankreich aus europäischen Flechten (Canarische Inseln, Pyrenäen), sowie auch aus amerikanischen (Lima, Valparaiso).

Persio, Cudbear, rother Indig, ist fast dasselbe Product, wie die Orseille nur in Pulverform. Er wurde zuerst in Schottland bereitet, später kam die Fabrikation auch nach Frankreich, England und Deutschland (Stuttgarl), woels schwedische, schottische und norddeutsche Flechten verwendet werden.

Orseillecarmin und Orseillepurpur sind Orseillepraparate, welche die Farbstoffe im Zustande besonderer Reinheit enthalten.

Orseille und Persio geben mit Wasser unter Hinterlassung eines unlöslichen Bückstandes scharlachrothe bis violette Üsungen, die durch Alkalien dunkler, durch Säuren hellroth gefärbt werden. Mit Thouerdebeize bekommt man eine braumrothe Farbe. Man gebraucht diese Farbstoffe in Crmbination mit andern zum Rothund Braunfärben; sie haben jedoch seit dem Aufblühen der Theerfarben-Industrie an Bedeutung verloren.

#### Fernambukhciz.

## Pernambukholz, Roth- oder Brasilienholz.

Rothholz heissen mehrere in der Färberei angewendete Hölzer aus der Familie der Hülsenfrüchtler, dem Geschlechte Caesalpinia angehörig. Die beste Sorte ist das Fernambukholz von C. brasiliensis.

Da bei den Farbhölzern der Farbstoff besonders in den inneren Theilen des Stammes (Mittel- und Kernholz) abgelagert ist, so wird der äussere Stammtheil (Splint und Rinde) gewöhnlich an Ort und Stelle abgehackt, um die Transportspeen zu verringern.

Das vom Splint befreite Holz ist gelbroth bis roth, sehmeckt sisslich und färbt den Speichel roth. Es ist ziemlich hart, sinkt im Wasser unter und verbleicht an der Loft. Im Handel kommt es in ganzen Stücken, sowie auch mittelst Raspel- oder Pulvermühlen verkleinert, vor. Aermer au Farbstoff ist das ostindische Rothholz oder das Sapanholz (C. Sapan).

Das Rothholz gibt im Wasser, besonders aber bei Gegenwart von Alkalien eine carmoisinrothe Lösung.

Es wird bei Anwendung entsprechender Beizen zur Färherei nnd Zeugdruckerei, ferner zur Anfertigung einer rothen Schreibtinte sowie auch zu Kunsttischlerarheiten benützt. Seine Farben sind schön, aber nicht besonders haltbar.

#### Sandelholz.

Santel- oder Santalholz,

Unter diesen Namen kommen zwei Hölzer von verschiedenen Bäumen, mit verschiedenen Eigenschaften und Verwendungen vor.

Das rothe Sandelholz (Caliaturholz) stammt von einem den Hülsenfüchtlern angelörigen Ostindischen Banme, Pterocarjus santalinus her. Es kommt in gespaltenen Scheitern, aber auch geraspelt oder fein gemahlen vor. Sein Farbstoff ist barziger Natur und löst sich weder in kaltern, noch in siedendem Wasser, vohl aber in Weingeist oder alkalischen Laugen. Es dient zum Farben, hesonders für Wollo und Leder, ferner zu gefärbten Lacken, zu rother Möbelpolitur, zum Farben von Zahnpulvern, Räucherkerzchen, Apothekertinktaren, Conditoreiwaaren u. dgl.

Das weisse oder gelhe Sandelbolz von Santalum album, einden Pflanzenfamilie (Santalaceen) angebörig, aus Ostindien (China) und Amerika kommend, ist ein rosenähnlich riechendes Holz, das zu Parfümeriezwecken und als kostbares Möbelbolz dient.

## Saffler.

Derselbe besteht aus den getrockneten, röhrenförmigen Einzelbüthen der Färbedistel (Cartbamus tintorius), eine zu den Compositen zählende distelartige Pflanze, welche in Ostindien, Aegypten und Südenropa eigens cultivirt wird. Die Blüthenköpfe baben anfangs hochgelbe, später fenergiebe Blüthchen. Wenn dieselben vollkommen entwickelt sind, werden die Köpfe gepflückt, durch Quetschen derselben die Safflorblüthchen von der geneinschaftlichen Hülle (Körb) getrennt und entweder blos getrocknet (spanischer Safflor) oder wie es in Ostindien und Aegypten üblich ist, in Wasser eingeweicht und so lange ausgepresst bis der im Safflor enthaltene, im Wasser, lösliche gelbe Farbstoff herausgewasseben ist. Die noch

feuchte Masse wird geballt, alsdann getrocknet und kommt in safranähnlichen Kuchen oder Broden iu den Handel.

Der geschätzte, an Licht und Luft wenig haltbare rothe Farbsoff des Safflors, Carthamin genannt, ist harziger Natur und ist nicht im Wasser, wohl aber in Weingeist und in alkalischen Laugen löslich. Carthamin wird auch isolitt, rein dargestellt und mit dem Namen Safflore ar min bezeichnet.

Safflor kommt aus: Aegypten (Kairo, Alexandrien) in rothbraunen Klumpen; Ostindien (Bengalen, Bombay) in kleinen, flachen Kuchen; Spauien (Valencia) in leckeren, ungewaschenen Blüthen; und Ungarn (Debreezin) meist ausgewaschen (veredelt). Der Safflor dient in der Seiden- und Federschmuckfarberei, mit Talk verrieben zu feiner Schminke, zu Pastellfarben, Färben von Conditoreiwaaren u. dgl.

#### Curcuma.

### Gelbieurzel, Gilbieurzel, Kurkume,

Curcuma ist der getrocknete Warzelstock (Rhizom) einer n Sūdasien (China, Bengalen, Java) einheimischen Pflanze (Curcuna longa) aus der monocotylen Familie der ingwerartigen Gewächse. Der kurz kegelförmige Hauptstock des Rhizoms setzt mehrere gestreckt, fingerstarke, walzerunde Seitentriebe an und diese treiben wieder ei- oder birnförmige Seitenfaste. Beiderlei Arteu von Seitentrieben kommen gewöhnlich; seltener Theile des Hauptstocks in den Haudel.

Curcuma hat ein ocher-, orange- oder guttigelbe Farbe, einen ingwerartigen etwas bitterlichen Geschmack und färbt beim Kanen den Speichel gelb. Der gelbe Farbstoff (Curcumin) löst sich in Alkalien mit braunrother, im Alkohol und Aether mit gelber Färbung.

Curcuma dient allgemein zum Färben, als chemisches Reagens (Curcumapapier) auf alkalische Lösungen und wird iu England und in Asien auch als Gewürz genossen.

## Gummigutt.1)

Gummigutt heisst das Gummiharz, welches von mehreren in Ostindien einheimischen, dicotylen Bäumen (Garcinia Morella Desc. u. a.), sogenaunte Guttiferen, stammt. Diese Bäume werden



<sup>1)</sup> Wiesner, Gummiarten, Harre und Balsame, Erlangen 1869.

verletzt und der ausfliessende Saft entweder auf Blättern oder in. Cocosschalen, Bambusröhren gesammelt und erstarren gelassen.

Man unterscheidet im Handel Gummigutt in Kuchen, grosse oft pfundschwere Stücke, ferner Röhrengummigutt, cylindrische 3—6°m im Durchmesser haltende Stücke; seltener kommt dieses Gummiharz in Blättern eingewickelt vor.

Gammigutt ist geruchlos, schmeckt anfangs schwach, bald aber scharf und kratzend. Der frische muschlige Bruch ist hell-braunroth und wird an der Luft dunkler färbig; der Strich ist eitronengelb. Gummigutt ist an den scharfen Kanten durchscheinend urd an der Oberfälche mehr oder weniger mit einer grünen Schichte bedeckt. Mit Wasser verrieben, gibt es eine intensir gelbe Emulsion. In der Hitze verbrennt es mit russender Flamme.

Gummigutt besteht aus dem Harz, Gummiguttgelb (bis 29 Proc.), ferner Gummi, welches in Wasser löslich ist (bis 22 Proc.), Zellstoff, Wasser und Mineralbestandtheilen. Es dient zum Färben von Firnissen, als Wasserfarbe und wurde friher als drafistische Purgir- und Brechnittel in der Medicin angewendet.

### Orlean.

# Orellana, Roucou, Arnotto.

Der Orlean ist eine teigige, fettig anzufühlende Masse von rothgelber Farbe, welche man aus dem fleischigen Samemmntel der Kapsel-Frächte des Orleanbaumes (Bita oreliaus) gewinst. Dieser diootyle Baum wird im tropischen Amerika (Cayenne, Brasilien) zu diesem Zwecke eigens callwirt. Seine Früchte werden zur Zeit ihrer Reife eingesammelt, die Samen mit dem sie umhüllenden, mehlig-breisritigen Mantel, welcher den Farbstoff enthält, herausgenommen und im Wasser gut ausgewaschen. Das Waschwasser, das den Farbstoff aufgewommen, lässt man sieh absetzen, giest vom Absatz das Wasser ab, kocht denselben über Peuer ein und formt ihn in Ballen oder Kuchen, die man noch vor der völligen Trockene in den Handel bringt.

Den Orlean benutzt man als gelbes Färbemittel für Seide; zum Färben von Firnissen, Oelen, der Butter, des Chesterkäses u. dgl.

## Quercitron.

Diese Farbe ist die von der Oberhaut befreite und gemahlene Rinde der in Nordamerika einheimischen Färbereiche (Quercus tinc-Bieching, Waarenbunde, II. Abthly. torius). Wegen der Schönheit ihres gelbeu Farbstoffes (Quercitron) wird es in allen Zweigen der Färherei angewendet.

Das Quercitron kommt in Fässern, das gröhere auch in Säcken verpackt in den Handel.

### Gelbholz.

Gelbes Brasilienholz, Cubaholz, alter Fustik.

Dieses Gell-Färkemittel ist das Kernholz des in Westindien angepflanzten Färbermaunberahumes (Morus tinctoria). Das Holz ist von gelber, stellenweise gelhrother Farhe und kommt theils in Stücken, theils gemahlen zu uns. Es dient meist zu Mischfarben in der Färbere und Kattundruckersi.

#### Fisetholz.

Junges Fustikholz, ungarisches Gelbholz.

Dasselhe ist grünlichgelb, braun gestreift und stammt von dem Kernholze des im südlichen Europa wachsenden Perrückenstrauchs (Rhus cotinus). Es dient zur Erzeugung gemischter Farben.

### Gelbbeeren.

Avignonkörner, persische Beeren, Kreuzbeeren.

Gelhheeren heissen die getrockneten, beerenartigen Steinfrüchte mehrerer Arten des Weg- oder Kreuzdorns (Bhammus). Man unterscheidet im Handel grosse, volle, hellolivengrüne, die vor der völligen Reife gesammelt werden, ferner kleinere, runzlige, dunkelbraune (überreife) Beeren.

Sie werden aus Persien, der Levante, dem südlicheu Frankreich und aus Ungarn eingeführt und in der Kattundruckerei, zum Färben von Papier, zur Fahrikation von Lackfarhen etc. henützt.

Schüttgelb heisst eine mit Alaun versetzte Abkochung von Gelbbeeren, häufig mit Wau, Curcuma, Quercitron und mit geschlemuster Kreide vermengt.

Saftgrün, eine bekannte Malerfarbe, wird aus dem, mit etwas Alaun versetztem, ausgepresstem Safte der frischen Beeren von Rhamnus cathartica beroitat.

#### Wau

Der Wau ist eine getrocknete, krautartige Pflanze (Reseda luteola), zu den resedaartigen Gewächsen gehörig. Sie wird besonders in Holland, England und Frankreich angebaut und dient zum Gelbfärben. Zum Gelbfärben verwendet man anch die getrocknete Färberscharte (Serratula tinctoria) oder Färbedistel, anch Gelbkraut genaamt, eine bei ma vorkommende Composite; ferner die getrockneten, blüthentragenden Stingel des Färbeginsters (Genista tinctoria).

# Russ.

Russ ist die lockere Kohle, welche in den Russbreuuereien aus dem Ranche von unvollkommen verbrenuendem, harzigen Holze gewonnen wird. Er stellt ein leichtes, schwarzes Pulver dar, das auf dem Wasser schwimmt und zum grössten Theile aus Kohlenstoff mit etwas anhängendem, brenzlichen Dele besteht. Von letzterem kann man ihn durch Ausglühen oder Waschen mit Terpentinol befreien. Der Russ wird in Fässern oder Fässehen versendet.

Er dient als schwarze Anstrichfarbe, mit gekochtem Leinöl verrieben zur Druckerschwärze, als Ingredienz zur Stiefelwichs, Lacken u. dgl.

Frankfurter Schwarz ist Russ, der aus Weinhefen und Trestern bereitet wird. Man bezieht dasselbe aus Frankfurt a. M., Kitzingen n. s. w. and benützt es vornehmlich für den Kupferdruck.

Tasche fabricitt man aus feinem Kienruss oder verkohlten Schalen, von Steinfrüchten, den man mit etwas Traganthschleim, Hamsenblasensloung, Pergamentleim oder Gammi and etwas Moschastinctur nr einem Teige an-reibt, forrat und trocknet. Die chi ne si sche n Tasche werden ans Russ bereitet, der durch Verbrennen das Seasmolles und anderer Oele erhalten wird.

Bister, Russbrann, heisst eine braune, sepiaähnliche Farbe, welche in der Wassermalerei gebraucht wird. Man bereitet sie aus Russ, den man glüht, siebt und solange mit Wasser auslangt, als dieses noch etwas ausricht. Die Masse wird dann geschlemmt und mit Gummiwaser augemacht.

Mineralischer Bister ist Manganoxyd,

# VI. Gummate, Manna, Harze und Balsame. 1)

A. Gummate. Gummi.

Acaciengummi, arabisches und Senegal-Gummi.

Unter Gummi versteht man gewöhnlich alle jene, dem bekannten arabischen Gummi im Aussehen ähnliche Pflanzenstoffe, welche im Alkohol völlig unlöslich sind, sich hingegen im Wasser

<sup>1)</sup> Siebe: Wiesper Gummiarten, Harse und Balsame, Erlengen 1969.

entweder gänzlich zu einer schleimigen Flüssigkeit auflösen oder darin zu einer klebenden, dicken Gallerte aufquellen. Es tritt in der Regel in der lebenden Rinde (selteuer im Holzkörper) auf und ergiesst sich über die Oberfläche derselben.

Die Hauptmasse des arabischen und Senegalgummi stammt von Acacia Verek (Guill. et Perott); geringere Sorten arabisches Gummi liefern A. arabica und A. gummifera.

Das Gummi fliesst freiwillig ans den Acacieustammen und sammelt sich in Form runder oder länglicher Tropfen an der Rinde an, oder fällt zu Boden von dem es dann aufgelesen wird. Es löst sich im Wasser nach vorbergelender, schwacher Aufquellung vollständig- oder nahezu vollständig zu einer klaren, sehleimig schmeckenden, siets deutlich sauer reagirenden Flüssigkeit auf. Die Auf-Boung im varmen Wasser geschicht meist unter starken Schäumen.

Es besteht aus arabinsaurem Kalk und arabinsaurem Kali, bis I Procent Traubeuzueker und Spuren von Farbstoff und Harz. Lufttroczon, führt es 12-17 Procent Wasser. Verbrannt, gibt es bis 3 Procent Asele.

Das sogenannte arabische Gummi, welches schon im Alterthume bekannt war, kommt aus dem nordöstlichen Afrika; nur ganz wenig liefert Arabien, nämlich die Gegend von Aden nud dasselbe wird von dem arabischen Hafen "Geddah" aus verschift.

Die beste Sorte des arabischen Gummi ist das Kordofangummi, welches eine rein weisse oder gelbliche Farbe hat; mindere arabische Gummisorten sind weingelb bis braunschwarz, wie z. B. das Geddah- und das marokkanische Gummi. Das arabische Gummi kommt über Alexandrien, Kairo, auch über die Levante (thrkisches Gummi) oder über Ostiudien und London (indisches Gummi) zu uns.

Das Senegalgummi, aus dem westlichen Afrika stammend, ist weiss, weingelb bis gelübrum, wird grösstentheils aus dem Erdboden ausgelesen und ist daher häufig mit Sand behaftet. Die Rohwaare wird einer Sortirung (triage) unterworfen, wodurch zahlreicho Handelssorten entstehen. Dieses Gummi geht haupt-ächlich über Bordeaux in den europäischen Handel. Einige Sorten desselben gelen bei uns als arabisches Gummi.

Die Benützung des Senegalgummi hat erst seit den Fünfziger Jahren einen besonderen Aufschwung genommen.

Australisches Gummi ist röthlichbraun und sehr löslich. Es stammt von A. pycnautha Benth. und geht nach London, wo es die billigste Gummisorte bildet. Capgummi ist eine trübe, unreine Sorte, die über Ostindien ausgeführt wird.

Das Acaciengummi wird zur Liqueurfabrikation, zu Appreturen, im Zeugdruck, zu Wasserfarben, als Klebmittel bei der Fabrikation von Zündhölzchen, der Tinte u. s. w. benützt.

Kirsch gum mi besteht gewöhnlich aus dem Gnmmi von Kirsch- und Pflanmenbäumen.

## Traganth.

Diese Gummiart liefern mehrere strauchartige Astragalus-Arten (A. cretieus, A. Parnassii, A. verus). Dieselben gehören zu der Familie der Papilionaceen und sind über Griecheuland, Creta, Kleinasien und Persien verbreitet.

Der Traganth flieset theils freiwillig aus den Stämmen, theils quillt er durch Einschnitte hervor, die in den Stämm gemacht werden. Er bildet eine zähe, hornartige Masse, ist blättehen- oder stengelförmig oder kommt in unregelmässigen Bruchstücken vor. Er lässt sich leicht in dünne Blättchen schneiden aber ungemein sehwer in der Reibschale zerkleinern, die Farbe ist weiss, schwachgelblich, rothbraun bis braunschwarz, oft an einem Stücke verschieden. Traganth ist im Wasser wen ig Bolich, der unlösliche Rückstand (Bassorin) quillt zu einer Gallerte auf.

Traganth besthé aas eiser, im Wasser stark quellenden, sethre achwer Bolichen Gummiart, mit deutlich sanrer Resetion, Traganthin oder Basorin genannt und mehr als 50 Precent aus einer, im Wasser leicht Ioslichen Gummiart, welche wie das arahische Gummi Mark Bassorin kleber ücht, bliedet aber mach erfolgter Trocknam gewin stark.

Traganth enthalt 11-17 Procent Wasser und gibt beim Verbrennen 2-3 Procent Aschenmenge.

Die werthvollste Sorte von Traganth kommt über Smyrna aus Kleinasien. Mindere Sorten kommen aus Syrien und von Morea.

Traganth dient als Verdickungsmittel für Farben im Kattundruck; zu Appreturen bei Seidenwaaren und Spitzen, zu Conditoreizwecken u. s. w.

# B. Manna.

## Manna.

Die Manna ist ein süsseschmeckender, erstarrter Saft der Mahnaesche (Frazinus ornus L.), welche in Südeuropa (Sicilien, Culabrien) zu diesem Zwecke eigens cultivirt wird. Die Mannaesche, zu den öhbaumartigen Gewächsen (Olearcean) gehörig, gibt die Manna freiwillig, in grösserer Menge aber in Folge von Einschnitten in den Stamm, ab.

Die beste Sorte ist die Röhrenmanna, welche weissliche oder gebliche 4—6 Zoll lange und  $^{i}l_{j}$ —1  $^{i}l_{j}$  Zoll breite, rinnenformige Stücke und Bruchstücke derselben darstellt. Sie schmeckt rein süss, nicht kratzend.

Die gemeine Manna stellt eine weiche, klebrige, missfarbige, mehr oder weniger verunrednigte Masse dar, in welcher grössere ofer kleinere gelbliche Körner und Stücke von der Beschaffenheit der Röhrenmanna eingemengt sind. Die geringsde derselben heist feste Man na und hat einen ecklehaft «üsen, kratzenden Geochmack.

Die Manna enthält 37-82 Procent von einem wenig süss schmeckenden Zucker, Mannazucker oder Mannit genannt, welcher der geistigen Gährung nicht fähig ist. ausserdem Dextrin, wirklichen Zucker, Schleim, Harz und Wasser.

Manna dient in der Medizin als gelindes Abführmittel.

Die Manna der Bibel ist eine, durch den Stich einer Schildlausart, Coccas maniparas Ehrenb, hervrogerufene, nacherreiche Ausschrittung der jüngeren Zweige von Tauaris manufera Ehrenb, welche in der Wäste am Berge Siasi, Manan liefert. Dieselbe fällt von den Zweigen, in Form von syrupdicken Tropfen herab, wird gesammelt und als Leckerbissen gemosen. Sie enthält kieh Mannit, jedoch bei 75%, Zucker, 20%, Dextria nach Wasser. Achniliche, stasschuseckende Manna liefern noch zahlreirbe in den wärmeren Gegenden vrekommende Bänne.

Manna flechten (Lecanora esculentes n. L. affinis) kommen massenhalt in den Steppen Sädrusslands und Hochasiens vor. Sie werden vom Winde fortgerissen und weit zerstreut und dienen armen Lenten als Nahrungsmittel. Einige Forscher erklären diese Flechten für die biblische Manna.

## C. Harze und Balsame.

Harze sind halbfeste oder feste Körper, unlöslich im Wasser, ganz oder zum Theile löslich im Alkohol, Aether sowie in ätherischen Oelen.

Sie sind gänzlich oder doch der Hauptmasse nach am orph. Wenige, wie der Terpentin und die Elemiharze sind reichlich mit krystallisister Substanz durchsetzt. Die Schmelzpunkte der Harze liegen zwischen 75° C. (Siambenzoe) und 360° C. (Riatteste Opalund sind für die verschiedenen Arten der Harze charkteristisch.

Die Harze bestehen ihrer Hauptmasse nach aus sogenannten Harzsäuren, das sind stickstofffreie, kohlenstoffreiche, schwach oxydirte Substanzen, welche eine saure Reaction besitzen und mit Alkalien lösliche, im Wasser schäumende Verbindungen, sogenannte Harzseifen liefern. Ansser diesen Harzsäuren führen die Harze meist noch ätherische Oele, manchmal aromatische Säuren, wie die Benzoë- und Zimmtsäure.

Balsame sind entweder Harze, welche reich an ätherischen Celen sind, so dass letztere einen grossen Fheil der harzigen Körper in Lösung halten und mit den ungelösten Substanzen eine syrupdicke Masse bilden oder wie Perubalsam harzartige Körper, die gar kein ätherisches Oel, aber eine grosse Menge eines neutralen Körpers führen, aus welchen aromatische Bestandtheile, wie z. B. Zimmtsäure herrorgehen.

## Gemeines Harz.

Sogenanntes Fichtenhars.

Dasselhe entsteht entweder durch freiwillige Erstarrung des trepentins (s. S. 112) und heisst dann Roh- oder Scherrharz (Galipot und Barras der Franzosen) oder man erhält es aus dem Rückstande nach der künstlichen Abscheidung des ätherischen Oeles aus dem Ternentin.

Der Geruch des gemeinen Harzes ist terpentinartig, der Geschmack bitter.

Durch Kochen von Rohharz mit Wasser und länger andauenden Umrühren der schmelzenden Masse erhält man das Weissepech oder Wasserharz; dasselbe bildet eine weissliche oder
blassgelbe, opake Masse, die kleine Wasserbläschen einschliesst.
Weisspech gelinde geschmolzen, wobei es zum Theile entwässert
wird, gibt das weisse Burgun derpech.

Destillirt man das Terpentinol aus dem gemeinen Terpentinol mit Wasser ab, so bleibt der gelochte Terpentin zurück. Derselbe ist durchscheinend, spröde mattgelb sich mit der Zeit bräunend, hat wenig Geruch und Geschmack. Er findet sich im Handel häufig in gedrebten Stangen, die aus einem mattgelben Kern und einer dicken, glänzend durchscheinenden, braunen Rinde bestehen.

Durch Schmelzen des gekochten Terpentins erhält man das Colophonium, dessen Farbe hauptsächlich von dem Temperaturgrade abhängt, bei welchem es geschmolzen wurde. Ordinäre Colophoniumsorten sind das Bräuer-, Roth-, Fichten- oder Bouteilleupsech. Man erhält das Fichtenharz theils aus den dentschen Waldgegenden, aus dem südlichen Frankreich, in grösster Menge aber aus Nordamerika.

Das gemeine Harz dient zur Bereitung von Lacken, Firnissen und Kitten. Ferner zum Leimen des Papieres (Harzleim), zum Appretiren, zur Bereitung von Maschinenschmiere, zur Darstellung von Leuchtgas und audern Beleuchtungsstoffen, zum Verpichen der Fässer u. s., w.

Pechgriffe heissen barzreiche Holztheile, an welchen sich das Roboder Scherrharz abgesetzt hat. Dieselben benützt man zur Bereitung von Theer, Kreosot, Paraffin, Anilin n. dgl.

Geigenharz ist Colophonium, das mit härteren Harzen versetzt ist.

#### Holztheer

Das dickflüssige Product der trockenen Destillation harzreichen Holzes alter Kiefern- und Fichtenstöcke, sowie deren Wnrzeln, ferner der Abgänge von der Reinigung des Terpentins, weissen Pechs, Colophoniums u. s. w.

Er wird gewöhnlich an Ort und Stelle im Grossen durch die sogenannte Therestwellerei gewonnen. Der zuerst abliessende, dünnere und heller gefärbte Theer heisst we is ser Theer, ans welchem Kienöl abdestillirt werden kann. 'Die mittlere, dunklere Sorte heisst Wagen theer, die zu Wagenschmieren, zum Theren des Thauwerks, grober Deckticher, zu medicinischen Zwecken u. dgt. dient; die letzte, dickste und schwärzeste Theersorie sit der Schiffstheer.

Birkentheer (Döggut, russisch) hauptsächlich in Russland, darch Destillation der Birkenrinde erhalten, wird zur Fabrikation des Juchtenleders benützt.

Gemeines, schwarzes oder Schiffspech (Schusterpech) wird durch Einkochen des Theers in offenen Kesseln gewonnen. Es dient zu Pechfackeln, zum Kalfatern der Schiffe, Steifen des Schustergams u. s. w.

Gutes Pech soll schwarz, brüchig, auf dem Bruche glänzend sein und sich leicht erweichen lassen.

Russland, Schweden, Norddeutschland haben bedeutende Theerschwellereien.

Im Buchentheer wurde von K. v. Reichenbach das Paraffin (1830) und das Kreosot (1832) entdeckt.

Das Paraffin des Handels wird ans dem Theere gewisser Brannkohlen, aus Erdwachs (Ozokerit) und bituminösen Schiefors dargestellt.

#### Conal.

Copal ist ein bernsteinartiges Harz von verschiedenen, zum Theile noch unhekannten Bäumen abstammend, das sich durch grosse Härte und hohen Schmelspunkt auszeichnet. Die weichen Sorten (südamerikanische) führen im Handel häufig den Namen "Anime" mit welchem Worte die Enchländer die Couale überhaunt hezeichnen.

Einige Copale, die weicheren nämlich, werden von den Sämmen lebender Bänne häppennmen, aufere ind im Boden unsammengeromene Harrmassen deren Abstammeng nicht zweifelhaft ist, da die Bünne noch verhanden sind, aus denen sie sich histeten. Hingegen gibt es Sorten von Copal, nammellich die histeten ost- und westafrikanischen, welche sich nicht direct auf eine Stammpdanze zurückführen lassen; ams den Einschlüssen und ihren Eigenschaften wurde errichissen, dass diese lätzer recent-fosil sind, d. h. der bentigen Vegetation enbtammen, die aber entweler gänzlich oder doch wenigstens an der Stelle, wo die Oppale gegenben werden, an Grunde gögnagen ist.

 Ostafrikanische Copale. Dieselben werden an der Osküste Afrikas aus den jüngsten Erdschichten gegrahen und werden von Zanguehar (Zanzihar) und Mozamhique aus versendet.

Der Copal von Zanguehar ist der härteste aller Copale (etwas weicher als Bernstein) und hat die Dichte 1-067. Ein grosser Thoil dieses Copals kommt über Ostindien nach Europa und führt deshalb auch den Namen ostindischer oder Bomhay-Copal.

Er hildet im Zustande, in welchem er gegraben wird, Körner oder platte Stücke, die im Innern klar und hlassgelh sind und anssen mit einer Verwitterungskruste hedeckt sind. Im Handel findet sich der Zanguebarcopal im sogeoaunten gewaschenen oder geschälten Zustande yor.

Das Waschen geschieht durch Pottaschen- oder Sodalange und wird au der ostafrikanischen Küste, in einigen Seestädten Europas und Nordamerikas (Salem) vorgenommen. Das Entschälen besteht im Abkratzen der erdigen Kruste und wird in Ostindien betrieben.

Der gewaschene Zangueharcopal hat eine glänzende Oberfläche, die schief gegen das Licht gehalten, chagrinartig aussieht. Er ist völlig geruch- und geschmacklos.

Der Copal von Mozamhique ist gewöhnlich weingelb und neigt hänfig ins Röthliche. Die Sprungflächeu, welche die Körner durchestere, ebenso die Krusten der Stücke sind roth gefärht. Er ist weniger rein, weniger hart und seine Oherfläche ist nicht so regelmässig chagrinartig wie bei dem früheren. Er hat die Dichte von 1069.  Westafrikanische Copale werden an der Westküste Afrikas zu Sierra Leone, Angola, Benguela etc. aus dem Boden gegraben, in welchem sie bis zu 10 Fuss Tiefe vorkommen.

Wie ner glanbt, da diese Copale massenhaft an den Küsten vorkemmen und viele Copale das Ansehen von Rollsteinen habet, dass die Copalbiume gar sicht an den Orten standen, wo jetzt die Harze gegrahen werden, soedern tiefer im Inserne die Lundee, wo sie vielleicht noch vorbemmen und dass die Copale durch die Flüsse an den Küsten zusammengeschwemmt wurden. 1)

Die Kieseleopale von Sierra Leoue gebören zu den besten Copalsorten. Sie kommen in Form von Rollsteinen vor, sind farblos oder blassgelblich, durchscheinend und homogen. Sie sind etwas weicher als die ostafrikanischen, die Dichte ist 1'09 und ihre Oberfläche erscheitu unter der Loue porob. binssteinartie.

Die Copale von Angola, Benguela und Congo, die zum grösseren Theile nach Nordamerika, zum kleineren über Lissabon nach Europa gehen, sind entweder wenig gefärbt und trübe oder dunkler ins Rothe gefärbt und dann klar.

Die Copale von Gabon und Loango gehen vornehmlich nach Frankreich.

3. Kauriecopal oder Kaurieharz stammt von einem tanenstigen Baume (Dammara) ab und wird in Neusceland von D. australis Don. und in Neuscelonien von D. ovata M. gewonnen. Das Harz fliest aus den Zweigen und Stämmen aus und sammelt sich an den Wurzelstöcken in grossen Knollen, bis über 100 Pfunde schwer, an, die man überall findet, wo Kauriewälder stehen und standen.

Der im Handel vorkommende Kauriecopal ist immer ein recentfossiles Harz, welches auf culturlosen Strecken ausgegraben wird. Es ist braunlich gelb mit rauchgrauen und farblosen Partien und nie völlig durchsichtig. Es ist mit einer weisslichen Verwitterungskrats bedeekt und weicher als die afrikanischen Copale

Die Diehte des neuseelkandischen beträgt 1-108, des neucaldenischen 1-115. Der Geruch ist ziemlich angenehm belasmisch, der Geschmack gewürzhaft. Zerkant haftet es wie die noch folgenden Copale an den Zähnen, was bei den afrikanischen Copalen nicht der Fall ist.

 Manilla-Copal ist weicher als die früheren und stammt von Vateria indica, deren Harz durch Stammeinschnitte zum Aus-

<sup>9</sup> Wiesner l. c. p. 156.

flusse kommt. Er bildet gelbliche, wenig durchscheinende, zusammengesinterte bis faustgrosse Massen mit vielen fremden Beimengungen. Er hat die Dichte 1·121, besitzt einen schwach balsamischen Gerneh und einen merklich bittern Geschmack.

5. Südamerikanische Copale sind die weichsten aller Copale und rühren von lebenden Bäumen (Hymemaea-Arten) her. Sie sind gelb und trübe oder grün und klar. Ihre Dichte ist 1082, ihr Geruch unangenehm, der Geschmack bitter.

Die weichen Copalsorten lösen sich leicht in Weingeist und Terpentinöl, die harten nur durch Anwendung von Hitze und verschiedener Kunstgriffe, weshalb die Bereitung guter, harter Copalfirnisse nicht leicht ist.

Grössere, homogene Stücke von afrikanischem Copal werden wie Bernstein verarbeitet.

#### Dammar,

Das gewöhnliche oder ostindische Dammar stammt on der Conifere: Dammara orientalis Lam., aus deren Stamme es freiwillig oder reichlicher mittelst Einschnitten erhalten wird. Es ist farblos oder gelblich, sehr klar und durchsichtig, die Harte ist geringer als die der weichsten Copale aber grösser als beim Colophonium. Mit einer Nadelspitze gestrichen gibt es einen rissigen Ritz, einige Sekunden zwischen den Fingera gehalten, klebt es.

Dammar dient meist in Terpentinöl gelöst zu lichten Firnissen.

## Gummilack.

Dieses Harz entsteht an den Zweigen mehrerer ost indischer Bäume durch Anstiche der Gummilack-Schildlaus (Coccus lacca Ker.).

Dieses Inackt lebt vorrag-weise auf der zu den Euphorbiaceen gebörigen croten lacefferen, L. warde jedoch auch häufig auf Fisuasarten und andern Bäumen beobachtet. Nach der Befrechtung dieser Iusekten asammeln sich die Weibchen an den Bachen der jüngsten Aaste und verleiten dieselben; eine harzige-Masse dringt hervor und umbüllt alsbald die Thiere, welche zu einer mit rother Hössigkeit erfüllten Blase anschweilen und absterben. In jedom solden Weibchen entwickeln sich 20-30 Larren und diese treten nach 10-11 Monaten aus den Harzunssen durch cylindrische, selbatgemachte Orffungen nach aussen, die Zweige der von den Insekten hehältenen Bäume verlieren libre Blätter und gehen zu Grunde. Durch die rothe Substanz dieser Thiere erhält der Gunminke kinn meh neder weniger erbei Fährung. Stocklack heisst das Harz rammt den Zweigen an denen es haftet. Er ist tief brannroth bis lichtbräunlich, die hellergefarbten Sorten siud stark durchsichtig. Der Stocklack ist geruch- und geschmacklos und besitzt eine Schneidbarkeit.

Blocklack wird aus dem Stocklack erhalten, wenn man diesen schmelzt und in Stücke formt.

Körnerlack heisst das vom Holze befreite, gekörnte und mit Wasser ausgewaschene Harz.

Die stärker gefärbten, dunkelrothen (nicht durchlöcherten) Sorten von Gummilack diesen zur Darstellung eines rothen Färbelacks (Lack-dye), welcher durch Extraction des Farbstoffes aus dem roben Harze mit Wasser oder schwacher Sodalösung und Fällen durch Alaunibsung erhalten wird. Das entfärbte Harz, sowie die weniger gefärbten Gummilacksorten dienen zur Gewinnung des Schellacks oder Tafellacks.

Derselbe wird erhalten, wenn man den Gummilack sehmelst, durch Seihetücher presst und auf Steinplatten oder Pisangblättern ausgiesst. Er besteht aus orangegelben bis braunrothen, spröden Blätten oder dünnen Platteu und ist in den durchsichtigen, hellfarbigen Sorten am besten.

Schellack, durch Hitze erweicht, lässt sich iu Fäden ausziehen (gesponnener Schellack).

Im Handel kommt anch künstlich gebleichter ganz weisser Schellack vor. Derselbe ist seidig glänzend und zu schraubenartig gedrehten Stangen geformt.

Schellack dient zur Darstellung von Firnissen, zur Tischlerpolitur, zu Kitten, zur Bereitung des Siegellacks, zur Hutmachersteife u. s. w.

#### Mastix.

Dieses Harz stammt von einem zu den Terebinthaceen gehörgen Baume (Pistacia lentiscus L.), welcher an den Südküsten Europas, an den Nordküsten Afrikas verbreitet ist, besonders aber in den sogenannten Mastikdörfern der Insel Chios cultivirt wird. Das Harz kommt freiwillig, das meiste aber nach stattgehabter Verletzung aus der Innenrinde des Baumes als klarer, aromatischer Harzsaft zum Vorschein und erstarrt alsbald zu länglichen Körnern. Die Zweige schwitzen Thränen, die zu Boden fallen, der gewöhnlich mit Steinplatten belegt ist. Die Körner oder Thränen von 0°5 bis 2°m Länge. sind meist gelblich oder grünlich, nanchmal auch

goldgelb gefärht. Die Stücke sind weiss hestäubt, im Innern stets etwas getrüht. Gekaut verwandeln sich selbst die stärker gefärbten Körner in einen weissen, dehnbaren Teig.

Eine geringe Sorte von Mastix kommt in neuerer Zeit üher Bombay nach London.

Mastix wird zu Firnissen, hesonders für Gemälde, ferner zu Kitten, als Ingredienz zu Räucherpulvern u. dgl. verwendet.

#### Etemi.

Terpentinartige, weiche oder feste Harze von Bäumen ans der Familie der Burseraceen. Diese Bäume, in Amerika nnd auf Manilla vorkommend, gehen Balsame, welche allmälig erhärten. Balsamisches Elemi hat eine grüne Farhe und einen terpentinartigen Geruch; starres ist schmutzig gelh his brann, durchscheinend und geschmeidig.

Elemiharz wird znr Firnissbereitung, als Zusatz zn anderen Harzen, um deren Sprödigkeit zu mildern und medicinisch verwendet.

#### Sandarac.

Dieses Harz kommt aus Nordafrika (Algier), wo es von den Stämmen und Aesten der Thuja articulata Vahl. freiwillig, reichlich jedoch durch Einschnitte zum Ansflusse kommt.

Das erstarrte Harz hildet Körner oder Thränen von rein gelber bis rötblichhranner Farhe. Die Stücke sind mehr oder minder an der Oherfläche bestäubt und haben zuweilen im Innern grosse Klarheit und Durchsichtigkeit.

Die staubige Oberfliche wird nicht durch gegenscitüge Abreibung der Stücke, sondern wie das Mikroskop zeigt, dadurch berorgeuten, dass die Oberfliche, in Polge ungleichmissiger Zusammentiebung des Hirzes, von Sprunglinien durcheetzt wird, welche fahrlich sie bei manchen Copalen, Facetten bilden, die sich nach und nach vom Körper ablösen. <sup>5</sup>1

Der Sandarac ist härter als Mastix und stimmt in der Härte ziemlich mit dem Kauriecopal überein. Er ist geruchlos und hat einen deutlich aromatischen, etwas bittorn Geschunack. Zerkaut hildet er ein feines Mehl, das nicht an den Zähnen haftet.

Der Sandarac liefert gepulvert das sogenannte Radierpulver und dient als Zusatz zu Firnissen, um denselhen Harte und Glanz zu geben.

<sup>1)</sup> Wiesner l. c. p. 135.

#### Drachenhlut

Im Welthandel spielt blos das ostindische Drachenblut, das von einer in Hinterindien, auf den Molukken und auf Sumatra vorkommenden Palmenart (Calamus Draco Willd.) gewonnene Harz, eine Rolle.

Das canarische Drachenblut, die Stämme des Drachenblutbaumes (Dracaena Draco L.) überdeckend und das westindische, theils aus der Rinde, theils aus den Früchten von Pteropus Draco L. abgeschieden, kamen ehemals häufig auf den Markt.

Das ostindische Drachenblut wird aus den Prüchten der genannten Palme gewonnen. Es kommt in Stangen-, Kuchen- oder Kugelform (beste Sorte) in Blättern eingewickelt vor. Die besseren Sorten sind homogen, braun- bis schwarzroth von lebhaft blutrothem Strich, geruchlos und von schwach süsslichem Geschmacke. Zerkaut zerfallen die Stücke in eine mehlige Masse, die geringsten Sorten sind ziegelroth oder braunschwarz und reichlich mit Pflauzenresten durchsetzt. Drachenblut löst sich leicht in Weingeist, Essigsäure und in Alkalien. Es wird mit Dammac und mit Gummi, die mit Fernanbuk gefatht sind, verfälscht.

Drachenblut dient zur Darstellnng gefärbter Firnisse und Polituren und wird auch in der Medicin angewendet.

## Guajac-Harz.

Dasselbe fliesst freiwillig aus dem Stamme vom westndischen Guajacom officiaale L. (Ligaum sanctum', wird aber zuurgrüssereu Theile durch Auskochen des Hotze erhalten. Es ist grünlich oder rotübraun, an den Kanten grünlich durchscheinend, aussen weiss mit einem grünlichen Pulver bedeckt. Gepulvert ist es grau, wird aber an der Luft grün und dann blau.

Es dient zum medicinischen Gebranche.

# Benzoë.

Benzoë stammt vom Benzoebamme (Styrax Benzoe Drey.), welber auf Sumatra uud in Hinterindien wild vorkömmt aber auch eigens in den Benzoepflanzungen (Kämmjan-Pflanzungen) cultivirt wird. Das Harz flieset freiwillig, reichlicher jedoch, wenn die Rinde reeletzt wird, aus.

Die Benzoë besteht entweder aus losen Stücken (Thräueu) oder sie besteht aus einer körnigen oder colophoniumartigen Grundmasse, in welcher grössere oder kleinere, homogene, helle Körner eingebettet liegen (Mandelbenzoë). Die Farbe der Benzōe geht vom reinen Milchweiss bis ins tiefe Chocaladebraun alle Nüancen durch; der Geruch ist charakteristisch (vanillenartig), der Geschmack aromatisch, süsslich und kratzend.

Im europäischen Handel unterscheidet man: Benzoë in Thränen, Mandelbenzoë, gemeine oder Blockbenzoë und seit zehn Jahren die Penang- oder Sumatrabenzoë.

Die beiden ersten Sorten kommen vorzugsweise aus Siam, die dritte Sorte, welche auch eine Mandelstructur hat, heisst mitunter Calcuttabenzöt, weil sie hauptsächlich über Calcutta kommt. Die vierte Sorte, ebenfalls mit Mandelstructur, zeichnet sich durch einen au Storax erinnernden Geruch aus; sie kommt in Holzkübel einegeossen im Handel vor.

Benzoë enthält 12-20 Procent Benzoësäure, in einigen Sorten gänzlich oder zum Theile durch Zimmtsäure substituirt.

Benzoesäure kann durch Sublimation aus der Benzoe, aber auch aus Pferdeharn dargestellt werden.

Die Benzoë wird in der Parfümerie, zu wohlriechenden Essenzen, Pomaden, Räuchermitteln n. s. w., in neuester Zeit auch im Zeugdrucke verwendet.

## Storax.

Der im Handel vorkommende Storax wird ausschliesslich von Liquidambar orientale Mill., einem im sødewstlichen Asien, nördlichen Syrien, auf Rhodus und Cypern vorkommenden Baume gewonnen. Dieser Baum ist der Platane ähnlich und wirft wie diese die Borke ab. Die blossgelegte, jüngere Rinde ist der Sitz des Storaxbalsams, welcher durch Ausschmetzen dieses Theile der Rinde in warmen Wasser erhalten wird.

Storax in Körnern ist das gekörnte Erstarrungsproduct des Missigen Storax. Er stellt beinahe völlig erhärtete, zwischen den Fingern gehalten, klebrig werdende Körner von glatter, glänzender Oberfläche und braunschwarzer Farbe dar.

Der gemeine Storax (Storax calamitas) bildet eine dunkelbraune, hunnäartige, pulverige oder zusammengebackene Masse, der Geruch ist schwächer als beim flüssigen Storax, oft deutlich zimmtartig. Er ist ein Gemenge von flüssigem Storax mit werthlosen, trockenen Pflanzenstoffen, wie Storaxrinde, Sägespähnen, entbarzter Storaxrinde, entölter Zimmtrinde oder gemeiner Laubhölzer. Seine Bereitung geschiebt hauptsächlich in Tries in Der flüssige Storax (Storaxbalsam) ist eine graubraune, mit dunklen Punkten durchsetzte, breiartige Masse, von eigenthümlich angenehmem an Vanille und Zimmt erinnerndem Geruche.

Storax wird in der Parfümerie und Medicin verwendet.

Der Storax der Alten, der ursprüngliche "Storax calamitus", ein in Romen aus Schilf- oder Palmblättern verpackter Harzbalasm in Kömen oder geflossenen Stätech, welcher beim Erwärmen lieblich roch und vor langer zeit im Handel war, selicint ein von Storax officinalis herrührender Balsam gewesen zu sein,")

### Terpentin.

Terpentin ist ein mehr oder minder dichflüssiger, durchsichtiger der trüber Balsam, welcher von Nadelhäumen (Coniferen), die in der Flora Europas und Nordamerikas sehr zahlreich vorkommen, abgeschieden wird. Der Balsam bildet sich theils in der Rinde, theils in ingenen Balsamgagen.

Er entsteht nach Wiesner durch Metamorphose aus den Zellwänden

(Rinde) und den Stärkekörner des Zellinbaltes (Holz).

Die Methode den Terpentin einzusammela (Harzung) ist in den verschiedenen Productionsländern verschieden and besteht im Allgemeinen darin, dass man den Baum entschilt und ihru Wunden beibringt, aus denen das flüssige Harz aussliesst, welches sich alsdann in Gefässen oder in den, dem Baume eingehauenen Vertiefungen sammelt.

Der venetianische Torpentin rührt zum grössten Theile von den Lärchbäumen Südtirols, der französischen und italienischen Alpen her. Er ist gelblich und selten völlig klar, der Geruch ist eigenthämlich (terpentinartig), der Geschmack bittor.

Der Strassburger Terpentin, von der Edeltanne gewennen, übertrifft, wenn er älter geworden, den früheren an Klarheit. Er zeichnet sich durch einen angenehmen, citronenartigen Gernch und intensiv bittern Geschmack aus.

Der Canadabalsam ist stets völlig klar. Anfangs beinahe farblos, wird er mit der Zeit dunkler und dabei immer dickflüssiger und erstarrt schliesslich völlig. Der Gernch ist balsamisch, der Geschmack bitter aromatisch.

Der Canadabalsam wird in Nordamerika, vornehmlich in Canada und in der Provinz Maine aus Abies balsamea Mill. erhalten. Er dient zu optischen Zwecken, zum Einschliessen miskroskopischer Objekte etc.

<sup>&#</sup>x27;) Flückiger, Pharmakognosie, Berlin 1867, p. 87.

Der gemeine Terpentin hat eine gelbliche ins Graue der Braune gebeigte Farbe und den eigenthumlichen terpentinartigen Geruch und Geschmack. Das Hauptproductionsland ist Norda merika, wo er besonders in Nordarolina aus Pinus australis gewonnen wird. Der amerikanische hat einen wiedrlichen Beigeruch. In Niederstetereich wird viel Terpentin aus der Schwarfschre (P. nigricans Host.) gewonnen. Der Geruch dieses Terpentins erinnert an Benzoe und Citronen. Im südwestlichen Frankreich und in Portugal erhält man den Terpentin aus der Strandkiefer (P. maritima Lamb.).

Der Terpentin dient zur Darstellung von Terpentinöl und verschiedenen Harzproducten, zur Bereitung von Firnissen, Siegellack, Harzseifen u. s. w.

# Copaivabalsam.

Derselbe wird von zahlreichen Species der Pflanzengattung Copaifera (Caesalpineae) in Südamerika durch Anschneiden der Stlamme gewonnen. Der donnfässige aus Brasilien ist hellgelb; der dickflüssige aus Westindien goldgelb. Er hat einen angenehmen aromatischen Geruch und wird zur Darstellung von Lackfrnissen und Pausepaiperen (s. 8. 31) benützt.

#### Mekkabalsam.

Dieser Balsam stammt von Balsamadendron gileadense Kth., einem Baume des arabischen Küstengebietes. Die bessere Sorte wird durch Einschneiden der jungen Zweige und Blüthenstiele, die mindere durch Auskochen der Zweige bereitet. Mekkabalsam riecht angenehm, wird häufig im Oriente, bei uns wenig und zwar in der Parfümerie benützt.

#### Perubalsam.

Die Hauptmasse desselben kommt von San Salvador (Centralamerika) aus einem Theile des vulkanischen Küstengebietes (Balsamküste).

Der Name "Perubalsam" rührt von der Zeit der spanischen Herrschaft in San Salvador her. Daumäs wurde aller Balsam über peruanische Häfen nach Europa gebracht.

Bisching, Waareskunde. II. Abthly.

Perubalsam wird aus einem zu den Papilionaceen gehörigen Baume, Myroxylon sonsonatense Kl., in nachstehender Weise gewonnen.

Man schlägt die Rinde der Bäume in vertikaler Richtung an ver Seiten an. Einige Tage später werden die lose gewordenen Rindenstreifen bis zur schwachen Verkohlung angebrannt. Die Rinde fällt dann ab oder wird abgenommen und das entblosste, vom ausgeflossenen Balsam feuchte Holz wird mit Zeuglappen bedeckt und diese solange haften gelassen, bis sie mit Balsam durchtrankt sind. Die abgenommenen, feuchten Zeuglappen werden in irdenen Geflassen mit Wasser ausgekocht und der Balsam in Pruchtschalen verschiedener Pflanzen, gewöhnlich von Crescentia cucurbitina (Calabassenbaum) aufbewahrt.

Der Perubalsam ist braunschwarz, syrupartig aussehend, mit einem an Benzoë und Vanille erinnernden Geruch. Er wird in Glasgefässen oder in Eisenblechbüchsen exportirt.

Perubalsam, der zuweilen mit Copaivabalsam und fettem Oel (Mandelöl) verfälscht wird, dient in der Parfümerie, zum Chrysam der katholischen Kirche, als aromatischer Zusatz zu Chokoladen statt Vanille. u. s. w.

## Tolubabalsam.

Dieser Balsam kommt aus dem nordwestlichen Südamerika und stammt von Myroxylon toluiferum Humb. Man bohrt Löcher in die Stämme, aus welchen der Balsam fliesst.

Der Tolubabalsam des Handels ist eine halbweiche, bräunliche Masse, die zwischen den Fingern wie Wachs knetbar ist. Sein Geruch ist angenehm, der Geschmack aromatisch, weshalb er in der Parfümerie Verwendung findet.

Er erstarrt mit der Zeit zu einer rotbbraunen Masse, die sich zu einem blassgelben Pulver verreiben lässt.

# VII. Milchsäfte und Extracte.

A. Gummiharze.

# Weihrauch.

Olibanum.

Der meiste Weihrauch unseres Handels kommt von der Somaliküste in Ostafrika und stammt von einem strauchartigen Baume Boswellia papyrifera Hochst. (Burseraceae). Er fliesst als milchweisser Saft von in den Stamm gemachten Einschnitten aus und wird nach dem Eintrocknen gesammelt.

Er bildet erbsen- bis wallnussgrosse, gelblichweisse oder gelbröthliche, durchscheinende, aussen weiss bestäubte Körner. Beim Schmelzen riecht er aromatisch, im Munde gekant, schmeckt er bitterlich aromatisch und ist klebend.

Er hesteht aus 50-56 Procent Harz, 30-40 Procent Gummi nebst Bassorin, 8 Procent ätherischem Oel und gibt verbrannt hei 3 Procent Asche.

Der Weihrauch, welcher über Bombay und London zu uns kömmt, wird als Räucherungsmittel und in der Medicin verwendet.

Waldranch, deutscher Weihrauch (Olibanum nostras sive Thus commune) wird in Tirol, Steiermark etc. gesammelt and ist ein Harz, welches man in Ameisenhäufen antrifft. Es sind klein, helle, gebliche Körner, die terpentinartig riechen und schmecken. Es stammt von Pinns sylvestris und diest zum Käschern, als Volkshelmittel n. s. w. ¹)

## Myrrhe.

Dieselbe stammt von Balsamodendron-Arten, besonders von B. Ehrenbergianum Berg., einem Bäumchen aus der Familie der Burseraceen, welches in Arabien sehr verbreitet ist.

Dieses Gummiharz flieset aus freiwillig entstandenen Rissen der Rinde ölig hervor, wird butterartig und erstarrt schliesslich zu rothbrannen Massen. Sie bildet unförmliche, bis über faustgrosse, aus zusammenhängenden Körnern bestehende, harte, zerbrechliche, innen zuweilen noch weiche Klumpen. Die Myrrhe riecht lieblich, sehmeckt bitter aromatisch und kratzend. Beim Kauen klebt sie an den Zähnen.

Die Myrrhe besteht aus 40-60 Procent Gummi, 25-35 Procent Harz and 3 Procent ätherischem Gel.

Myrrhe kommt über Aden, Bombay und England zu uns und wird zu Räucherungen und in der Medicin angewendet.

Bdellium kommt mit Myrrhe vermengt vor. Es stammt von B. africanum Arnott, hat eine danklere Farhe und hittereren Geschmack als die Myrrhe. Mit Salpeter- oder Salzsäure hehandelt giht es keine rothviolette Lösung, wie die Myrrhe.

#### Stinkasant.

Asa foetida, Asant, Teufelsdreck.

Stinkasant ist der eingetrocknete Milchsaft, welcher durch Anschneiden der Wurzel von Ferula asa foetida L. und Narthex asa

<sup>&#</sup>x27;) Henkel, Waarenlexikon, Berlin 1871 pag. 106.

foetida Falk., zweier ähnlicher zu den Schirmgewächsen (Umhelliferen) gehörigen Pflanzen im nordwestlichen Persien gewonnen wird. 1)

Der frische Milchsaft ist weiss und soll unerträglich eckelhaft riechen. An der Luft wird er hald röthlich, dann violett, endlich braun.

Im Handel kommt der Asant entweder als Körner- oder als Klumpenasant vor. Der erstere bildet gelbliche oder braune, fettglänzende, häufig zusammengeklehte Stücke. Der Klumpenasant bildet entweder verschieden grosse, gelbliche oder rothbraune Conglomente (Mandelasant) oder gleichformig aussehende Stücke.

Der Geruch des Asant ist durchdringend knohlauchartig, der Geschmack widrig, scharf, hitter und gewürzhaft. Er lässt sich nur hei Frostkälte pulvern.

Er enthält 3-5 Procent von einem schwefelhältigen, ätherischen Oele, 25-65 Procent Harz und 15-50 Procent Gummi, nebst etwas Bassorin, apfelsaurem Kalk und anderen Salzen.

Asant kommt aus Persien, theils ühers kaspische Meer nach Astrachan, theils gelangt er üher Bomhay oder über Aegypten nach Europa. Er wird in Indien als Gewürz, hei uns in der Medicin angewendet.

Andere minder wichtige Gummiharze sind:

Ammonlacum, der eingetrocknete Milchsaft des Stengels einer Umhellifere (Dorema-Arten), welche in grosser Menge auf den Sandküsten Persiens, der Tartarei und den Küsten des Aralsees vorkommen. Er kommt üher Bombay und London in den europäischen Handel und dient als Bestandtbell zu Pflastern.

Galbanum, Mutterharz, wahrscheinlich von Ferula eruhescens Boiss, einer ebenfalls in Persien vorkommenden Umbellifere, abstammend. Es gelangt üher Ostindien, anderutheils über die Levante in unsern Handel und dient in der Heilkunde zu Pflastern.

## B. Milchsäfte im engeren Sinne.

# Opium.

# Laudanum, Meconium, Mohnsaft.

Opium ist der eingetrocknete Milchsaft, welcher durch Anschneiden der unreifen Frucht des cultivirten Mohns (Papaver somniferum L.) erhalten wird.

<sup>&#</sup>x27;) Commentar zur österr. Pharmacopoe von Dr. Schneider und Dr. Wogel, Wien 1869.

Für den europäischen Handel hat nur das aus Kleinasien über Smyrna und Constantinopel kommende türkische oder kleinasiatische Opium eine Bedeutung.

Dasselbe kommt in Kuchen- oder Brodenform, ½, bis über 1 Pfund schwer, in Mohnblättern eingewickelt oder mit Ampfersamen bestreut zu uns. Es hat eine braune Farbe, riecht betäubend und besitzt einen bitteren und beissenden Geschmack. Trockenes Opium zeigt einen wachsartigen Bruch und erweicht beim Kneten zwischen den Fingern. Das Pulver ist gelbbraun, backt sciner hygroskopischen Eigenschaft halber leicht zusammen und farbt sich an der Luft dunkler. Gekaut, färbt das Opium den Speichel gelblich, an der Flamme entzündet es sich:

Gutes kleinasiatisches Opium hat bei 100° C. getrocknet, wonach es sich ganz trocken anfühlt, noch immer 9--14 Procent Wasser. Weiches Opium, wie es sich noch im Innern grösserer Brode findet, hat bis 24 Procent Wassergehalt.

Das Opium enthalt gewisse Alkaloide wie Morphin (Morphin), Narcotin, Codein u. s. w., ferner saure und indifferente Bestandtheile. Morphin, welches sich in jedem Opium vorfindet, bestimmt seiner Menge nach den Werth des Opiums. Gutes türkisches Opium bei 100° C. getrocknet, enthalt 12—15 Procent Morphin.

Die allergrösste Menge Opium erzeugt Ostindien. Dasselbe kommt jedoch nicht nach Europa, sondern wird, in Kugeln von 2 Kilogr. Schwere geformt, nach China eingeführt, wo es zum grössten Theile als Genussmittel verwendet wird.

Das Opium, welches in China im 9. Jahrhundert hekanat wurde, dienet bis in das 17. Jahrhundert am 18 Heilmittel gegen die Buhr. Za Anfang des 18. Jahrhunderts kam von Westen her, wahrscheinlich von Persien aus, der Oplumgenuss in Gehrauch. Za dienem Zwecke haben es die Pottagiesen meerstiegeführt, seit 1773 aber at die indickte Opjumenttur sowie die Enfaldur des Opjums anch dem Beich der Mitte von den Engländern monopolisit. Während bar zum Jahre 1177 nur 200 Kitten à 140 Pfunde Opjum anch China kamen, betrog die Opjumeinfuhr in den Jahren 1852—1862 durchschnittlich jährlich 10000 Kitten.

Die Chinesen bereiten aus dem roben Opium durch Koeben, Seihen mot ßledanpfer ein teider Extract, den zum Genusse gewignete "Tach an du". Kleine Kügelchen von kaum Erbesegvösse, bei 30 Gran ("), Loth) im Gewichte, werden auf eine eigene Opiumpfeite (Yen-tängt) gesteckt, von Zeit zu Zeit an einer Lampe erhikt, um eine mangelinder Verbrenung zu nuterhalten und verraucht werden zu können. Der tedtähmliche Schlaf, in welchen der Rancher verfallt, dauert 40–00 Ministen. Der Tschandu wird jedoch auch in Pillenform oder als Latwerge consumirt. 1)

Das ostindische Opium hat im Allgemeinen weniger an Morphin als das türkische. Die durchschnittliche Menge desselben beträgt 5-9 Procent.

Persien, wie erwähnt wahrscheinlich die eigentliche Heimat des verderblichen Opiumgenusses, baut Mohn und führt das Opinm nach Indien oder über Constantinopel, wo es umgearbeitet wird, als kleinasiatisches zu uns.

 ${\tt Aegypten}, \ {\tt das} \ {\tt fr\"{u}her} \ {\tt viel} \ {\tt Opium} \ {\tt exportirte}, \ {\tt f\"{u}hrt} \ {\tt jetzt} \ {\tt fast}$  keines mehr aus.

Opinmculturen existiren auch in Algerien, Griechenland, Italien, Frankreich u. a. O., haben jedoch für den Handel keine Bedeutung. Das Opium ist mancherlei Verfälschungenunterworfen. Travanth.

Das optum ist mancheriet vertaischungen unterworten. Traganta, Gummi, Salep, Extracte von Mohnköpfen u. dgl. werden ihm zugesetzt.

Seit den ältesten Zeiten dient das Opinm als Heilmittel. Gegenwärtig wendet man zu medicinischen Zwecken statt des Opiums bäufig Morphin und Verbindungen desselben, sowie andere aus dem Opium bereitete Präparate an.

### Kautschuk.

Sogenanntes Gummi elasticum, Federharz, Caoutchouc.

Derselbe ist in Form sehr kleiner Kagelchen, wie die Butter in der Milch, im Milchasfte vieler Pflanzen enthalten, wird jedoch nur aus dem Milchasfte gewisser Pflanzen (Gummiblume) bereitet. Im südlichen und mittleren Amerika, welches der hauptsächliche Leferant dieser Waare ist, sind verschiedene Siphonia-Arten die Stammpflanzen des Kautschuks. Dieselben gehören den wolfsmilchartigen Gewächsen an und bilden statliche Bume bis 100 Fuss Höhe. In Ostindien dem zweiten Hauptproductionsland des Kautschuks benützt man neben andern, besonders den Gummifeigenbaum (Ficus elastica) aus der Familie der Moreen oder maußberartigen Pflanzen.

Kautschuk wurde in Europa zu Mitte des vorigen Jahrbunderts durch die Berichte des französischen Gelehrten Condamine, welcher in Brasilien und Peru reiste, bekannt. Derselbe Stoff wurde 1826 auch in Ostindien in Verwendung gefunden. Seit ein paar Decennien ist Kautschuk ein Artikel mit massenhafter und vidseltiger Verwendung geworden.

<sup>&#</sup>x27;) Flückiger, Pharmskognosie; Scherzer, Reise der österr. Fregatie "Novarra" um die Erde.

Die Gewinnung des Milchsaftes geschieht überall durch Einschnitte in den Stamm der Baume, bei Eintritt der Pruchtzeife und Auflangen des Saftes in Gefässen. Aus dem Milchsafte wird durch Stehen desselben an der Luft, besser bei Zumischen von Wasselben der durch Aufschen desselben, der Kautschuk an der Oberfläche rahmartig abgeschieden und kann durch Kneten, in Kuchen, Blöcke, Platten und Blütter geformt werden.

In Brasilien befolgt man noch die alte Art, Kautschuk zu bereiten, dass man nämlich den Saft in dünnen Lagen auf luftrockene, kugelige oder anders gebildete Thonformen streicht, die an einen Stock gesteckt sind, und welche man unter stetem Drehen an ein Feuer hält und dies so oft wiederholt, bis die verlangte Dicke der Schicht erfolgt ist. Die Flaschen werden dann vom Thon geraumt, indem man diesen in Wasser erweicht hat. Durch den Rauch des Feuers erscheint die Gumminasse geschwärzt, während sie sonst helb braunlich oder geblich weiss aussieht.

Gummispeck heisst der auf kaltem Wege erhaltene Kautschuk; er ist wasserhältig und sieht auf dem Schnitte speckig aus.
Der beste Kautschuk kommt aus Brasilien und heisst Para-

gummi.

Cartagena-Gummi kommt aus Cartagena, Guatemala, Venezuela und Nengranada in kleineren Kuchen und bis centnerschweren Blöcken, die auf dem Querschnitte sehr dunkel gefärbt aussehen.

O stindischer Kautschuk, für Europa von geringerer Bedeutung, kommt in regellosen Blöcken zu uns. Er ist nicht am Feuer getrocknet, von heller ded Richtbraumer Farbe und meist sehr unrein. Die gewöhnlichen ostindischen Handelssorten sind: Pulo Penang und Singapore von Malakka. Am meisten wird jedoch auf Java gewonnen.

Der ostindische Kantschuk wird seiner Billigkeit und leichten Verarbeitung auf Muschinen halber zum grössten Theile von amerikanischen Fabrikauten verarbeitet.

Der stärkste Consument für Kautschuk ist Amerika, dann folgen England, Frankreich und Deutschland.

Guter Kautschuk ist sehr elastisch, erhärtet in der Kälte, wird ber in der Warme wieder geschmeidig; in der Hitze schmiltter und bleibt bberartig. Im Wasser und Weingeist ist Kautschuk unlöslich, im Schwefelkohlenstoff, Aether, Terpentinol, Benzin u. s. w. ist er löslich. Gummi elastieum wird durch mechanisches Kaeten oder Walzen unter Anwendung gelinder Wärme in einen weichen, fast aller Elasticität beraubten Zustand übergeführt und kann auf diese Art, sowie auch durch Aneinanderdrücken frischer Schnittflächen, welche alsdann fest zusammenhalten, in jede mögliche Form gebracht werden, ohne dass eine Auflösung des Kautschuks nothwendig ist.

Vulkanisirter Kautschuk heisst derjenige, dem 10 bis 20 Procent Schwefel einverleibt werden. Solcher Kautschuk behält bei allen gewöhnlichen Temperaturen seine Elasticität, ist unempfindlich gegen Terpentinöl und andere Lösungsmittel.

## Guttapercha.

Guttapercha, seit 1842 in Europa bekannt, ist eine dem Kautschuk ähnliche und doch wesentlich verschiedene Substaur. Sie stammt aus dem coagulirten Milchsafte von Isondra gutta, einem Baume aus der Familie der Sapotaceen, welcher in Ostini die n heimisch ist. Man erhält die rohe Guttapercha in Blöcken von 20—40 Pfd. Schwere mit mancherlei Verunreinigungen durchsett. Sie hat einen schwachen unangenchmen Geruch, ist lederartig, biegsam, besitzt eine gelbröthliche oder geblichweisse Farbe und eine hofzhähnliche Structur. Sie ist nicht elastisch, wird aber durch blosse Wärme so bildsam, dass sie sich leicht kneten und formen lasst. Nach dem Erkalten nimmt sie wieder libre frithere Consistenz und Zähigkeit an. Trocken, bis zur völligen Schmeizung erhitzt, erleidet sie wie der Kautschuk eine theilweise Zersetzung und kehrt wie dieser nicht mehr in den normalen Zustand zurück.

Der förmlichen trockenen Destillation unterworfen, liefert sie ein flöchtiges Oel, welches ein gutes Lösungsmittel für Guttapercha ist. Sie löst sich aber auch in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzin und Terpentinöl.

Eine Lösung von Guttapercha in Chloroform (Traumaticin) wird wie Collodium verwendet,

Sie kann wie Kautschuk vulkanisirt werden, verliert dadurch die Eigenschaft in der Wärme zu erweichen und von den Lösungsmitteln gelöst zu werden.

Guttapercha dient zur isolirenden Umhüllung für unterseeische Telegrafendrähte, zu Gefässen für gewisse Flüssigkeiten, Treibriemen und Laufschnüren für Drehbänke, Formen für galvanoplastische Arbeiten, zu wasserdichten Emballagen, für chirurgische Zwecke etc. Bei dünneren Guttapercha-Gegenständen macht man die Erfahrung, dass dieselben bisweilen an der Luft bröcklig werden und leicht zerfallen.

Ebonit, Hartgummi, hornisirter Kautschuk, Vulkanit, gilt als Imitation für Horn, Ebenholz, Jet (Jais), Fischbein u. dgl. Die Grundmasse ist stark geschwefelter (vulkanisirter) Kautschuk oder geschwefelte Guttapercha mit allerie Zusitzen, wie Harze. Steinkohlentheer. Asphalt u. s. w.

### Euphorbium.

Diese Substanz stammt von Euphorbia resinifera Berg., einer blatlosen, cactusartigen Pflanze her, die zu den Wolfsmilchgewächsen (Euphorbiaceen) gehört. Euphorbium wird im marokkanischen Atlas gesammelt. Man macht vor der volligen Reife der Früchte Einschnitte in die Aeste der Pflanzen, aus denen der weisse Milchasft hervorquillt, welcher besonders an den vorspringenden Theilen des Stengels erhärtet, worauf er eingesammelt und in mit Bastmatten überzogenen Ballen ausgeführt wird.

Der Geschmack des Euphorbium ist brennend scharf. Der Staub reizt heftig zum Niesen und erzeugt leicht gefährliche Entzündungen der Schleimhäute. Wird als Zusatz zu Zugpflastern gegeben.

#### C. Extracte.

#### Lakritzensaft oder Bärenzucker.

Lakritzensaft heisst der eingetrocknete Extract der Süssbolzwurzel (S. 138). In eigenen Siedereien werden die gewaschenen, zerschnittenen und zerquetschten Wurzeln in grossen Kesseln mit Wasser ausgekocht. Der abgeseihte und abgepresste Saft wird dann weiter unter beständigem Umrühren bis zur Teig-Consistenz eingedampft und dann oft mit Zusatz von Stärke oder mehligen Substanzen zu Kuchen, Broden oder Stangen geformt und sehliesslich getrocknet.

Im grossen Massstabe geschieht die Bereitung des Süssholz-Saftes in Spanien, Südfrankreich, Italien (Calabrien), Griechenland und in Südrussland.

Der Lakritzensaft hat eine schwarze Farbe, glänzenden Bruch und einen süssen, kratzenden, aber nicht bitteren Geschmack. Er ist im kalten Wasser nicht völlig löslich, sondern hinterlässt einen Rückstand.

Zu pharmaceutischen Zwecken wird der beschriebene, sogenannte rohe Bärenzucker gereinigt, indem man nur den im kalten Wasser löslichen Theil verwendet.

#### Aloë.

Aloë, dieses uralte Arzneimittel ist der Extract der fleischigen Blätter mehrerer Aloën, krautartiger oder strauchartiger Pflanzen, welche zu den Liliengewächsen gehören.

Man unterscheidet im Handel folgende zwei Hauptsorten:

Die glänzende Aloë (A. lucida) umfasst die stark glänzenden, am Bruche glasartigen, in dünnen Splittern durchsichtigen Sorten.

Sie hat eine schwarze oder schwarzbraune Farbe mit grünlichem Schimmer. Sie ist trocken, spröde, zerreiblich, in der warmen Hand klebrig werdend. Das Pulver ist hellgelb, der Geruch unangenehm, der Geschmack sehr bitter.

Die glänzende Aloë kommt als Cap-Aloë oder Soeotora-Aloë) in den Handel. In der Capcolonie, dem Hamptproductionslande für Aloë, werden die Aloëblätter geschält, ausgepresst und der gewonnene Saft eingekocht.

Leber-Aloë (A. hepatica) wird am meisten zu Barbadoes und Curaçao in Kürbisschalen, besonders nach England versendet. Sie hat eine schwarz- oder gelbbraune Farbe, ein goldgelbes Pulver, ist etwas fettglanzend und schr bröcklig.

Hieher gehört auch die indische oder Bombay-Aloë, welche aus Südarabien kommt und in Kisten, Häuten oder Fässern versandt wird.

Aloë ist in Weingeist leicht, in Wasser nur beim Erwärmen vollständig löslich. Sie enthält Aloin , welches äusserst bitter schmeckt und eingenommen purgirend wirkt.

# VIII. Aetherische Oele und Campher.

Im Allgemeinen versteht man unter ätherischen Oelen, dünnfüssige, start richender Hissigkeiten<sup>1</sup>), verlche sich nicht schlüpfrig, sondern rauh anfühlen und gewöhnlich einen brennenden, bitteren und scharfen Geschmack haben. Sie sind flichtig, besitzen dennouel einen höheren Siedepunkt als Wasser, verursachen keine bleibenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Insel Socolora, welche früher ansschlierslich die glünzende Aloë erzengte, liefert gegenwärtig wenig Aloë, s. Flückiger I. c. p. 110.

<sup>2)</sup> Die meisten rischen erst bei gehöriger Verdünnung angenehm.

Flecke auf Papier und lassen sich nicht verseifen. Ihr specifisches Gewicht ist meistens geringer als das des Wassers, sie sind in Weingeist und Aether gewöhnlich leicht, dagegen im Wasser ungleich und nur wenig löslich.

Die ätherischen Gele verbrennen beim Entzünden mit russender sied und State und der Luft, indem sie durch Sauerstoffaufnahme verharten. Der auch bei grosser Abkühlung vieler ätherischer Oele noch flüssig bleibende Bestandtheil heisst Elläopten, der dabei fest, campherartig werdende Theil aber Stearopten, welcher sich durch Auspressen vom flüssigen Ellaopten trennen lässt.

Chemisch betrachtet, enthalten fast alle ätherischen Oele isomere Kohlenwasserstoffe (Terpene), deren chemische Eigenschaften grosse Uebereinstimmung zeigen, die sich aber in ihren physikalischen Merkmalen wesentlich unterscheiden; nebenbei aber noch sauerstoffhältige Verbindungen.

Die ätherischen Oele werden durch Abpressen, durch Extrahiren mit Alkohol oder mit fetten Oelen, meist aber dadurch erhalten, dass man die betreffenden Pflanzentheile mit Wasser destillirt. Die ätherischen Oele werden häufig verfälscht, indem man sie mit Alkohol, Terpentinol und anderen ätherischen Oelen versetzt.

# Terpentinöl.

# Terpentingeist.

Dasselbe wird aus dem Terpentin (s. S. 112) gewöhnlich mit Wasser abdestillirt und bildet gereinigt (rectificirt) eine wasserhelle, eleichte, flüchtige, stark riechende und brennend schmeckende Flüssigkeit, die mit stark russender Flamme brennt.

Dieses sauerstofffreie, ätherische Oel hat das specifische Gewicht 768-0-89 und verdunstet beim Erwärmen ohne Rückstand. An der Luft verdunstet nur ein Theil, der andere wird durch Sauerstoffaufnahme verdickt und trocknet zu einem harten, durchsichtigen Firniss ein.

Man unterscheidet deutsches, französisches und amerikanisches Terpentinöl, welches theils direct, theils über England zu uns kommt.

Das Terpentinöl wird mit Kienöl und flüchtigen Destillaten des Kohlentheers, wie Benzin, Ligroin, Photogen, die es aber leichter machen, vermengt. Kienöl, deutsches Terpentinöl, ist ein Destillat von Kienbolz. Rectificirt ist es farblos, hat aber einen mehr brenzlichen Geruch. Durch Stehen an der Luft wird es alsbald gelb.

Terpentinôl dient zur Bereitung von Lacken, zum Verdünnen von Oelfarhen, zum Ausbringen von Flecken, die von fettigen Substanzen herröhren, zum Verfälschen theurere ätherischer Oele, als Bleichmittel, zum äusserlichen und innerlichen medicinischen Gebrauche (in neuerer Zeit als Gegenmittel bei Phosphorvergiftung) u. s. w.

#### Rosenöl.

Atar (orientalischer Name).

Rosenöl ist der kosthare, wohlriechende Bestandtheil der Rosenblüthe, der Liehlingshlume aller Culturvölker.

Die Darstellung desselben ist eine Erfindung der alten Inder. Auch hete wird noch in Indien (Ghänippar ma Gangen) viel von diesem theuren und edlen ätherischen Oel erzeugt, welches aber im Lande seibst verbraucht wird. Persien (Schäras) erzeugt nur Bosenwasser für den eigenen Bedarf und führt das Eesenel aus Indien ein. Das berühmte ägyptische Besenel vom Resen-Districke Medijes - Fajum stdwestlich von Kai o kommt blos dem Lande magete.

Was heute in Europa an Rosenöl gehraucht wird, kommt fast ausschliesslich aus der Türkei, von den Südabbängen des Balkan, es verschwindet dagegen die Menge von Rosenöl, welche in den südfranzösischen Parfümerie-Industrie-Districten erzeugt wird.

Das tärkische Rosenöl wird in etwa 150 Ortschaften durchaus im Kleinhetriehe gewonnen. In Betreff dieser Industrie ist Kis an lik der bedeutendste Ort. Im Jahre 1857 wurden daselhst 193000 Midkal<sup>3</sup>) oder hei 1900 Zoll-Pfd., jetzt werden in guten Rosenjahren jährlich bis 500,0000 Midkal (4800 Z.-Pfd.) Rosenol ausgebeutet.

Die im Becken von Kisanlik cultivirten Rosen (R. moschata, R. damascena, R. sempervirens) haben ungefüllte, licht rosarothe Blüthen. Dieselben werden im Knospenzustande während des Mai's gesammelt und sammt den grünen Kelchhlättern der Destillation mit Wasser unterworfen. 5000 Pfund Rosen geben bei sorgfältiger Destillation ein Pfund Rosenöl.

Die Kisanliker Rosenöle erstarren bei  $8-16^\circ$  R., die feinsten, welche aus den kälteren, gebirgigen und steinigen Gegenden kommen, zwischen  $8-12^\circ$  R.

<sup>&#</sup>x27;) Dr. v. Hochetetter, Reise durch Rumelien im Sommer 1869; Mittheilungen der Wiener geographischen Gesellschaft.

Die Verfalschung des Rosenöls wird am ausgedehntesten im Heimatlande selbst betrieben, woselbst man das Material hierzu, das auch anderwärts zur betrügerischen Versetzung des Rosenöls verwendet wird, im Grossen erzeugt. Das Verfalschungsmittel ist auch ein atherischen Gel, welches in Indien Rosia-Oel, in Aegypten Idris-, in England Ingwer-Oel genannt wird. Es ist identisch mit dem in neuerer Zeit auch im deutschen Handel vorkommenden Citronelle- oder Grasöl und wird erwiesenermassen aus einigen Gräsern (Andropogon- und Cymbopopon-Arten) gewonnen. Immer ist en nur dieses fürisol, welches zur Verfälschung des Rosenöls dient.

Das Idrisöl wird häufig Geraniumöl genannt und dann mit dem echten, thenreren Geraniumöl, welches aus Pelargoniumarten in Algier und Südfrankreich dargestellt und als Palmarossöl zu Parfümorieswecken verwendet wird, nicht selten verwechselt.

Das Rosenol wird von Kisaulik in sogenannten Kunkumas, das sind verzinnte Kupferflaschen, die man nach der Füllung verlöthet, versendet. In Konstantinopel wird es umgefüllt und regelmässig verfälscht.

Echtes Rosenöl ist weissgelb, dickflüssig und riecht zu stark, um angenebm zu sein. Bei gehöriger Verdünnung tritt der äusserst liebliche Geruch hervor.

Die bei uns cultivirten Rosen geben als Destillat nur Rosenwasser ohne darauf schwimmendem Oel.

Ein hilliges Rosenöl wird erhalten, wenn man Rosenblätter in Baumöl macerirt.

Die echt türkischen Rosenperlen von schwarzer Farbe fertigt man durch Zerstossen von Rosenblätten in eisernen Mörsern, Zusetzen von Gummi und Pressen der Masse in Formen an.

In der Türkei aind Rosenblätter als Confect sehr helieht.

#### Bittermandelöl.

Dasselbe wird aus zerstossenen, bitteren Mandeln nach vorhergehendem Abpressen des fetten Oeles, durch Destillation mit Wasser gewonnen. Frisch ist es farblos, wird jedoch bald gelblich bis goldgelb. Der Geschmack ist brennend, bitterlich, der Geruch stark. Es ist schwerer als Wasser, enthalt mehr oder weniger Blausäure und ist deshalb giftig. Die Blausäure kann jedoch unbeschadet des Geruches entfernt werden; man erhält sodann ein ganz unschädliches, "ätherisches Oel, das für die Parfümirung von Läqueuren verwendbar ist.

Das Bittermandelöl ist in den bitteru Mandeln nicht fertig gebildet, sondern entsteht erst unter Zutritt von Wasser aus dem in den bitteren Mandeln enthaltenen Emulsin und Amygdalin, bei welchem Process sich anch Blausäure entwickelt. Die süssen Mandeln enthalten kein Amygdalin.

Amygdalin kommt auch in den Blättern und Knospen des Kirschlorbeers (Prunus lauroceraus L...), in den Samenkernen der Pfürsiche und bei anderen Arten aus der Familie der Steinfrüchtler vor.

Das Bittermandelöl sowohl wie die Blausäure sind leicht zersetzbar, deshalb soll das Bittermandelöl unter Abschluss von Licht und Luft aufbewahrt werden.

Es wird gegenwärtig häufig durch Nitrobenzol (Mirbanöl), de aus Steinkohlentheerol darstellbar ist, verdrängt oder verfalscht. Es finden aber auch andere Fälschungen insbesondere mit Weingeist statt.

## Cajeputöl.

Dieses ätherische Oel ist dünnflüssig, hellgrün, klar, von durchdringend campherartigem Geruch und ähnlichem, anfangs brennendem, hinterher kühlendem Geschmack.

Man bereitet dieses Oel in Ostindien durch Destillation der Bilter, Zweigspitzen und Früchte von Melaleuca Cajeputi Rozb. und anderen Arten dieses Geschlechts aus der Familie der Myrtengewächse. Es kommt in langhalsigen Glasdfaschen gefüllt, in Kisten eingepackt, hauptsächlich über Amsterdam.

Für den medicinischen Gebrauch wird dieses Oel häufig rectificirt.

Cajeputől dient häufig als Hausmittel, äusserlich gegen Kopfweh, Koliken, Kinderkrämpfe, auf Baumwollbäuschchen getropft für Einlagen in caröse Zähne, bei Ohrenleiden, zur Verhütung des Insektenfrasses u. s. w.

Ausser den angegebenen Oelen dienen als Parfümerie- und Arzneimittel noch eine Menge anderer ätherischer Oele, wie:

Citronon- und Pomeranzenol, wohin auch das Bergamottol gebört, aus den Fruchtschalen der gleichnamigen Früchte, gewöhnlich durch Auspressen gewonnen. Aus Pomeranzenblütten wird durch Destillation das Neroli-oder Pomeranzenblüt hen ol und als Nehenproduct ein wohlriechendes Wasser erhalten.

Wermuthöl, ein grünes Oel, das aus dem Wermuthkraut (Herba Absinthii) gewonnen wird.

Anisöl, ein farbloses oder wenig gelb gefärbtes Oel von sternen Anisgeruch wird aus den Früchten des Anis und aus der sogenannten Anisspreu (den bei der Reinigung der ersteren zurückbleibenden Fruchtstielen) bereitet. Sternanisöl, im Geruch dem früheren ähnlich, aber von dünnflüssigerer Consistenz, stammt aus den Sternanisfrüchten und kommt aus Ostindien und China zu uns.

Kümmelöl wird aus dem Kümmel und der Kümmelspreu, Fenchelöl aus den Fenchelfrüchten gewonnen.

Nelkenől wird durch Destillation aus den Gewürznelken erhalten. Eine geringere Sorte liefern die Nelkenstiele. Häufig soll dem Nelkenől das aus den Blättern des Zimmtbaumes gewonnene Oel beigemengt sein.

Zimmtöl stammt von den Abfällen des Zimmts. Ein ähnliches Oel liefern die Zimmtblüthen.

Wachholderöl, das zur Bereitung des Wachholderbranntweins dient, wird sowohl aus den Beeren als auch aus dem Wurzelholze des Wachholders gewonnen.

Lavendelöl wird aus den eingesalzenen Blüthen der Lavandula vera D. C., das Spicköl aus Blüthen von Lavandula Spica Ch., Pflanzen aus der Familie der Lippenblüthler (Labiaten), abdestillirt.

Patschouliöl, ein starkes Parfum, wird aus einer in Ostindien einheimischen Labiate (Plectranthus graveolens) dargestellt. Früher als dieses Parfum bei uns noch nicht bekannt war, galt dasselbe als charakteristisch für die echten ostindischen Shawis.

Muskatblüthenöl, Muskatnussöl, Pfefferminzöl, Fichtennadelöl, Rosmarinöl u. s. w.

Die Vermischung von ätherischen Oelen mit Alkohol kann erkannt werden, wenn man eine gemessene Menge solchen Oeles mit Wasser schüttelt. Es löst sich dabei der Alkohol im Wasser auf und das Oel nimmt dann einen geringeren Raum ein.

#### Campher.

Japanesischer oder chinesischer Campher, Laurineencampher.

Alle Theile des Campherbaumes, Laurus Camphora L., welcher zu den lorbeerartigen Pfanzen (Laurineen) gehört, enthalten ein ätherisches Oel (Vein Handelsgegenstand), das sehr leicht Sauerstoff aufnimmt und besonders in den älteren Theilen des Baumes in gewöhnlichen Campher überzeht.

Aus dem gespaltenen Holze des Stammes, angeblich') auch aus den zerkleinerten Zweigen und Blättern gewinnt man durch Destillation mit viel Wasser den Campher. Derselbe, obwohl erst bei 204° C. kochend, verflächtigt sich sehr reichlich mit den Wasser-

<sup>1)</sup> Flückiger l. c. p. 98.

dämpfen und sublimirt in den Helm, welcher oftmals in einfachster Art aus einem irdenen, mit Reisig ausgelegten Topfe oder gar nur aus einem hölzernen gewölbten oder konischen Deckel besteht.

Der nach Europa kommende Rohcampher besteht aus ziemlich reinen, graulich gefärbten Körnern, die in Weingeist aufgelöst wenig Rückstand hinterlassen.

Aus China kommt der Campher über Canton in mit Blei ausgeschlagenen Kisten (Kistencampher), aus Japan über Batavia in grossen Röhren aus Ströb- und Röhrgeflecht einegeacht (Röhrencampher). Der Campher wird in Europa (Holland, England, Hamburg, Paris) umsublimirt (raffinirt) und in grossen 1—1½ Kilogschweren, concar-convexen Kuchen (ähnlich den Salmiakkuchen), welche in der Mitte ein Loch haben, als raffinirter Campher verlauft. Derseble ist farblos kyrtsallinisch, gläuzend, durchschienend. Obwohl sehr zähe, ist der Campher in Folge zahlreicher Risse brüchig. Um ilm zu zerreiben ist es nothwendig, ihn früher mit Weingeist zu befuchten.

Der Campher schmilzt bei 175° C. und kocht bei 204° ohne Cersetzung. Im Wasser ist er weing (c)1 Procent), in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, ätherischen sowie fetten Oelen hingegen leicht böllch. Sein specifisches Gewicht ist zwisches 0°—6° C. gleich dem des Wassers, Geschmack und Geruch des Camphers sind gewürzhaft brennend. Er ist luft- und lichtbeständig, angezündet verbrennt er leicht und vollständig.

Wegen seiner raschen Verdampfung und geringen Löslichkeit im Wasser zeigen kleine Campherstückchen auf dem Wasser eine drehende Bewegung, welche eigenthümliche Erscheinung als ein Beweis der Reinheit gilt.

Campher wirkt in kleinen Gaben auf die Nerven beruhigend, in grösseren aufregend.

Campherspiritus sowie Campherol (Baumol, worin Campher gelöst ist) dienen zu Einreibungen bei rheumatischen und nervösen Leiden.

Opodeldoc besteht im Wesentlichen aus Campher, Salmiakgeist und Baum- oder Mohnöl.

# IX. Fette und Wachs.

Die Fette sind bei gewöhnlicher Temperatur entweder teigartig oder fest, oder sie sind flüssig und heissen dann insbesondere Oele. Die Fette sind gewöhnlich in den Samen, seltener (Oliven-

Omnich Güry

und Palmöl) im Fruchtfleische enthalten. Frisch sind sie in der Regel indifferent, meist geschmacklos; bei längerem Außewahren werden sie ranzig, zeigen dann meist eine saure Reaction und nehmen einen scharfen, kratzenden Geschmack und Geruch an.

Die Fette sind leichter als Wasser und darin unlöslich. In Aether, Chloroform, ätherischen Oelen sind sie aber leicht, in Altohol sind die meisten nur wenig löslich. Die festen Fette werden meist durch Ausschmelzen mit Wasser, die Oele vorzugsweise durch Auspressen gewonnen.

Mit starken Basen behandelt, werden die Fette zerlegt und Seifen gebildet.

A Fette Oele.

Dieselben fühlen sich schläpfrig an und hinterlassen Oelflecke. Einige derselben werden an der Luft zwar verdickt, bleiben aber schmierig und heissen nicht trocknende Oele; andere werden an der Luft in dünnen Schichten exponirt, trocken und hart. Diese sind die trocknenden Oele, welche man zu Firnissen und Anstrichen verwendet.

Zu den nicht trocknenden Oelen gehören: Olivenöl, Mandelöl, Rüböl, Sesamöl; zu den trocknenden: Leinöl, Mohnöl, Hanföl, Nussöl, Crotonöl, Leindotteröl und Ricinusöl.

#### Olivenöl.

# Provenceöl, Speiseöl, Baumöl.

Das Olivenöl stammt von den pflaumenartigen Früchten (Oliven) des südeuropäischen Oelbaumes (Olea europaea), welcher unserer Silberweide ähnlich ist, aber zu den Oelbaumgewächsen (Oleaceen) gehört. Das feinste Oel ist im Fruchtsleische enthalten. Dasselbe, reichlich Oel enthaltend, ist im frischen Zustande ungeniessbar, herb und bitter schmeckend.

Die Oliven sind von der Grösse einer Eichel bis zu der einer Pflaume weehselnd, haben eine br\u00e4nichten (elivengr\u00fcn) oder eine violette. ins Schw\u00e4rzliche gehende Farbe. Unreife Oliven werden in Aschenlauge gebeizt, dann in Oel, Salzwasser oder Essig eingelegt und zum Behufe des Consums in Flaschen oder F\u00e4sschen versendet.

Zur Oelgewinnung werden die Oliven gewöhnlich vor der völigen Reife gepfläckt (Frankreich, Oberitalien) und für die Bereitung feiner Speisselle eigens sortirt und entkernt. Durch schwache, kalte Pressung erhält man das Sommeröl, dessen beste Sorte Jungfernől hiesis.

Bisching, Waarenkunde. II. Abthlg.

In Unteritalien, in Griechenland, in der Levante lässt man die reifen Oliven von den Bäumen fallen und vor der Pressung in Haufen beisammen liegen, wöbei eine Art Gährung eintritt. Nach derselben erfolgt die Pressung, die mehr Oel als sonst, aber von einer weniger guten Qualität gibt. Nach der ersten Pressung werden die Rückstände mit heissem Wasser übergossen und nochmals gepresst,

Werden die Kerne nicht entfernt, so mahlt man Alles zu Brei und bringt diesen in Sücken unter die Presse. Man presst zwei- auch dreimal, wobei die Presskuchen jedesmal zerkleinert und mit Wasser angemacht werden.

Alles ausgepresste Oel enthält Schleimtheile, die es erst nach längerem Lagern fallen lässt.

Das beste Olivenôl kommt aus Sūdfrankreich (Provence und Languedop). Am geschitztesten ist das von Aix und von Grasse. Es ist geb oder weisslich und hat einen milden Geschmack. Dem französischen zumächst ist das oberitalienische Genua, Lucca, Gardasse) zu erwähnen. Das neapolitanische Oel steht dem früheren nach, es ist meist grünlich und lat einen etwas herben Geschmack und Geruch. Die grösste Oelproduction hat Apulien, woher das Lecce-, Bari- und Gallipioli kommt. Spanien und Portugal erzenne viel Fabriksöl.

Olivenol hat bei 15° C. das specifische Gewicht 0.917 und wird mit der Oelwage (Senkwage) geprüft.

Es besteht aus einem flüssigbleibenden Oel (Elain) und einem gerinnbaren Antheil (Stearin und Palmitin), welcher sich in der Kälte als ein weiser, krystallinischer Bodensatz abscheidet. Das Olivenöl fängt bei 5°C, an zu gerinnen.

Um ein feines Uhrmacherölzu erhalten, lässt man bestes Provenceöl in der Kälte gerinnen, glesst die flössige Partie ab und setzt diese in wohlerschlossenen Flaschen einige Monate dem Sonnenlichte aus. Es wird dabei farblos, scheidet weisse Flocken aus, die man zuletzt abseihet.

Der Haupthandelsplatz von Olivenöl für Deutschland ist Triest.

Das Speiseöl wird mit weissem Mohnöl, Nussöl, die Fabriksöle mit Rüb- oder Leinöl hänfig verfälscht.

Die besten Speiscole heissen Provenceöl, gleichgültig von wo sie herstammen, die weniger guten, dunkelgefärbten, schlechthin Baumöl.

Die mindest guten Sorten heissen Fabriksöl; dasselbe dient als Lampenöl, Seifenöl, Maschinenschmiere, zum Einfetten der Wolle beim Spinnen u. s. w. Denaturirtes Oel ist ein solches, das nur zum technischen Verbrauche dient und zum Behufe der Zollbefreiung mit Rosmarinoder Terpentinöl versetzt wird.

Die venetianische Seife der deutschen Pharmacopoe wird mittelst Olivenöl bereitet. Dieselbe in Alkobol gelöst, gibt den Seifengeist.

#### Mandelöl.

Das Mandelol kann aus süssen, sowie auch aus bittern Manden gewonnen werden. Die Mandeln werden gepulvert, in Säcke gefüllt und kalt oder unter gelinder Erwärmung ausgepresst. Der Pressräckstand heisst Mandelkleie.

Die bittern Mandeln dürfen beim Auspressen nicht mit Wasser befeutchtet werden, da das Oel sonst die giftige Blausäure und das Bittermandelöl enthalten würde, was allenfalls für die Zwecke der Parfümerie wünschenswerth ist.

Das Mandelöl hat eine gelbliche Farbe, ein specifisches Gewicht von 0 91—0 92, wird bei — 10° C. dickflüssig und erstarrt bei — 21° C. Es wird mit Sesam, Schmalz, Mohnöl u. s. w. verfälscht.

# Rüböl.

# Repsöl, Brennöl.

Dieses Oel wird aus den Samen des Raps (Brassica Napus oleifera D. C.), sowie des Reps oder Rübsens (Brassica Rapa oleifera D. C.) gewonnen, welche Pilanzen zu den kreuzblüthigen Gewächsen gebören und in Mitteleuropa im Grossen gebaut werden. Zur Zeit der Samenreife weden diese Oelpflanzen geschnitten, gedroschen, der Same gerentert und dann ausgepresst, was in neuerer Zeit meist mit hydraulischen Pressen geschieht. Die als Pressrückstand erhaltenen Oelkanden dienen als Vielfutter.

Das Oel wird durch Ablagerung und auch mittelst concentrirter Schwefelsäure raffinirt.

Die Samen, welche gewöhnlich gepulvert und bei gelinder Warme gepresst werden, liefern 30—40 Procent Oel. Dasselbe hat bei 15° C. das specifische Gewicht 0·91—0·94 und wird bei — 7° butterartig.

Das Rūbōl, welches hauptsächlich als Brennöl, Schmieröl u. s. w. dient, wird mit Thran, Leindotteröl u. a. Zusätzen verfülscht.

#### Sasamöl.

Das Sesamöl wird aus den Samen von Sesamum orientale L., einer krautartigen im Oriente und in Ostindien cultivirten Pflanze aus der Familie der Bignoniaceen erhalten.

Das beste, durch kalte Pressung erzeugte Oel wird dem feinen Olivenöl und dem weissen Mohnöl gleich gehalten. Von dem Sesam werden grosse Samen-Quantitäten in die europäischen Oelpressereien eingeführt.

Sesamöl taugt auch gut zur Aufnahme von Blumengerüchen. Deutsches Sesamöl wird zuweilen das Leindotteröl genannt.

#### Leinöt.

Dieses trocknende Oel wird aus den Samen 'des bekannten Leins oder Flachsès (Linum usitatissinum L.) gewonnen. Die Leinsamen (Haarlinsen) werden zernahlen und kalt oder warm ausgepresst. Der Pressrückstand dient als Viehfutter oder wird, fein gepulvert, als Leinsamenmehl zu medicinischen Zwecken angewendet.

Das Leinől hat bei 15° C. das specifische Gewicht = 0.935 und erstarrt bei  $-27^{\rm o}$  C.

Seine trocknende Eigenschaft kann durch Kochen sowie durch Behandlung mit Bleioxyd oder Braunstein erhöht werden.

Es dient zu Oelfarben, Firnissen, zur Druckerschwärze, zu Kitten (Glaserkitt, Miniumkitt) u. s. w.

#### Mohnöl.

Die Samen des orientalischen Mohns (P. somniferum), welche 47—50 Procent Oel enthalten, werden in europäischen Pressereien verwendet, um das Mohnol zu gewinnen, welches dem Olivenol zugesetzt wird. Mohnol hat das specifische Gewicht 0.925 und erstartt bei -20° C.

#### Hanföl.

Dieses Oel wird aus den Samen des Hanfs (Cannabis sativa L.) gepresst. Es hat das specifische Gewicht 0-928, erstarrt bei — 27° und dient als Brennöl, vornehmlich in Russland, als Maleröl, zu Seifen u. s. w.

#### Nussöl.

Nussöl wird aus den Wallnüssen (Juglans regia), die an 50 Procent davon enthalten, ausgepresst. Es erstarrt bei — 27° und dient zu Malerfarben, Firnissen etc.

#### Crotonäl.

Es kommt von den Samen (Granatillkörner) des Croton tiglium, einer in Ostindien vorkommenden Pflanze aus der Familie der Wolfsmilchgewächse.

Das Crotonöl ist bräunlichgelb, hat einen unangenehmen Geruch, einen scharfen, brennenden Geschmack und ist ein heftiges Purgativ.

### Leindotteröl.

#### Dotteröl.

Dieses Oel wird aus den Samen einer einheimischen, krautartigen, zu den Kreuzblüthlern gehörigen Pflanze (Camelina sativa Crtz.), gewonnen.

Dotteröl wird häufig dem Rüböl zugemischt, dient aber auch zu Firnissen.

#### Ricinusöl.

Dieses langsam trocknende Oel, welches den Uebergang zu den nichttrocknenden bildet, wird gewonnen aus den Samen des Wunderbaumes (R. communis), einer Euphorbiacee, die in Ost- und Westindien, sowie in Südeuropa cultivirt wird.

Die Samen, die auch den Namen Purgirkörner führen, werden entsehält und das Oel wird durch kaltes Pressen oder Auskochen oder durch Ausziehen mit Alkohol, wie es in Frankreich geschieht, erhalten.

Das Ricinusol ist dick, zähflüssig, hat einen etwas unangenemen Geruch und einen milden, süssen Geschmack; an der Luftwird es leicht ranzig und klebrig. Bei 15° C. beträgt sein specifisches Gewicht 0961, bei — 16° wird es fest.

Schmalzöl, Sesamöl, auch Crotonöl werden dem Ricinusöle zugesetzt. Es dient in der Medicin als Purgirmittel.

B. Fette, welche bei gewöhnlicher Temperatur teigartig oder fest sind.

#### Cocosfett.

Das Cocosfett, auch Cocosmusoll genannt, wird in Ostindien durch Auspressen oder Kochen des zerkleinerten, hohlen Kernes der Cocosmus gewonnen. Es ist weiss, hat Schmalzconsistenz und wird zur Kerzen- und Seifenfabrikation verwendet. Die Cocosseifen sind besonders für Salzwasserwaschungen sehr geeignet.

municip Engli

#### Palmfett.

#### Palmäl

Dieses Fett ist im Fleische sowie im Kerne der pflaumenartigen Frucht der Oeplame (Blais guinensis), welche im Westafrika sowie in Amerika wächst, enthalten. Die taubeneigrossen, tief gelbrothen Frichte werden zerstampft, in Wasser gekocht und der Rückstand ausgepresst. Das Fett hat (bei uns) Schmätzonsistenz, eine röthlichgelbe Farbe und besitzt einen süsslichen Geschmack und veilchenartigen Geruch.

Es wird in Afrika als Speisefett, bei uns vornehmlich zur Seifenfabrikation verwendet.

#### Cacaobutter.

Diese wird erhalten, wenn man die gerösteten und gepulverten Cacaobohnen mit Wasser kocht und nach dem Erkalten als emporgetretenes, talgartig geronnenes Fett abnimmt, oder wenn man die Cacaobohnen bei gelinder Wärme auspresst.

Die Cacabutter ist geblich, angenehm riechend, hält sich lange vor dem Raunigwerden. Ihr specifisches Gewicht ist 0'91, der Schmelzpunkt liegt bei 29-30° C. Sie kommt, zu Thfelchen geformt, in Handel und wird zu Pomaden, Salben, zur Bereitung feiner Toiletteseifen u. s. w. verwendet.

#### C. Pflanzenwachse.

Wachsähnliche Substanzen, von verschiedenen Pflanzen herrührend, die ihrer chemischen Constitution nach theils den Fetten, theils den Harzen angehören. Sie werden meist als Zusatz zum thierischen Wachs benützt.

# Japanisches Wachs.

Dasselbe, gegenwärtig ein wichtiger Handelsartisel, kommt us Japan, vorzüglich über Singapore zu uns. Es wird aus den Früchten einer Sumachart (Rhus succedane) durch Auspressen gewonnen. Die raffinirte, an der Sonne gebleichte Waare kommt in flachrunden 4—6 Zoll grossen, bei <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll dicken Scheiben oder in grösseren Blöcken und Klumpen in den Handel. Die Masse ist ziemlich weiss, wachsähnlich, an der Oberfläche bereift.

Das japanische Wachs, welches hauptsächlich zum Einmischen in Bienenwachs benützt wird, ist verseifbar, was bei diesem nicht der Fall ist.

# Palmenwachs.

Eine Sorte von Palmwachs, das Carnauba wachs wird in Nordbrasilien von einer daselhst sehr häufig vorkommenden Wachspalme (Corypha cerifera Virey) gewonnen. Die Palmenhlätter sind auf beiden Seiten mit einer Wachsschichte überzogen, welche als weisser Stauh von den trockenen Blättern ahgeklopft und zu rundlichen Knoller zusammengeschmölzen wird.

Eine andere Art von Palmwachs wird von einer auf den südamerikanischen Anden vorkommenden Palme (deroxylon Andicola Humb. et Bonpl.) gewonnen. Es überzieht als eine bis ½, Zoll dicke Kruste den Stamm dieses Baumes, wird von diesem ahgeschaht, durch Koehen in Wasser gereinigt und schliesslich durch Schmeizen zu kupeißbrüigen Massen geformt.

Palmenwachs besteht aus einem Gemenge von Wachs und Harz. Es ist mit Kalilauge nicht verseifhar.

#### Myrica-Wachs.

Dasselhe scheidet sich als weisse, hröckliche Kruste aus den kleinen, kugligen Beerenfrüchten von verschiedenen Myrica-Arten, Sträucher aus der Panille der Myricaceen, die in Nordamerika und am Cap der guten Höffnung vorkommen, aus. Man kocht die Früchte in Wasser und schöpft das ohen aufschwimmende Wachs der

Es ist mit Kalilauge verseifhar und giht eine schöne, im Wasser leicht lösliche Seife.

# Ganze Pflanzentheile und Pflanzen, theils zum technischen, theils zum medicinischen Gebrauche.

A. Cryptogame Pflanzen.

# Isländisches Moos.

Isländische Flechte.

Eine 2—4 Fuss bohe Plechte ('etraria Islandiea Ach.), welche in Norden und auf den böhern Gebirgen Mitteleuropas in grösserer Menge vorkommt. Sie stellt ein flaches, gaheliges, am Rande kurz gewimpertes Lauh dar, das einerseits weisslich oder brämnlich mit weissen Flecken, anderseits olivenflatbig, gegen die Basis häufig hlutroth gefärbt ist. Im trockenen Zustande ist die Flechte knorplig, zerbrechlich, weicht sich jedoch leicht im Wasser auf.

Der Geschmack ist schleimig und stark bitter. Der bittere Bestandtheil (Cetrarin) lässt sich durch Wasser ausziehen, wonach man durch Zerkochen eine schleimige, heim Erkalten erstarrende Gallerte von mildem Geschmacke erhält.

Das isländische Moos dient im Norden als Nahrungsmittel, bei uns vornehmlich zum medicinischen Gebrauche. Es wird unter dem volksthümlichen Namen Kramperlthee, namentlich hei Brustkrankheiten vielfach verwendet.

# Feuerschwamm.

Zunderschwamm.

Derselbe ist der sogenannte Fruchtkörper des Buchenlöcherpilzes (Polyporus fomentarius Fr.). Er wächst an alten Buchenstämmen und wird meist an Ort und Stelle verarbeitet.

Zum Behufe der Zunderbereitung wird er geschält, in Aschenlauge eingeweicht, darin gekocht und durch Klopfen und Strecken zu grossen Lappen ausgelehnt, welche mütbe und weich sind. Zur Erhöhung seiner Brennbarkeit beitzt man ihn in Salpeterlauge.

Unser Feuerschwamm kommt meist aus den Karpathenländern, Ungebeizter dient als Blutschwamm.

Als blutstillende (hämostatische) Mittel dienen auch der Bovist (Lycoperdom Bovista), der Badeschwamm und in neuerer Zeit Spreuhaare von Baumfaunen der Tropen.

Pengawar-Djambi heissen die Spreuhaare, welche den Wurzelstock, den untern Sammheil und die Wendel assen von auf Sum atra vorkommenden baumartigen Farnen (Cibotium Baromez K. u. a. Arten) bedecken. Die Haare sind goldgelb oder broucefarbig, sedenglanzend, weich und leicht.

Achnliche Spreuhaare kommen an Baumfarnen (Balantium, Alsophila) auf Java vor. Dieselben sind unter dem Namen Paku-Kidang in den europäisehen Arzeueischatz aufgenommen worden.

Die Spreuhaare von Gibotum-Arten auf den Sandwichs-Inseln, I'ulu geanut, werden in immer wachsenden Quantitäten nach Nordamerika und Australien ausgeführt und als Material für Tapeziererarbeiten verwendet. 1)

### Bärlappsamen.

Lycopodium, Streupulver, Hexenmehl, Blitzpulver, Wurmstopp.

So heissen die Sporen oder Keimkörner vom Bärlapp (Lycopodium clavatum L.), einer zuweilen zahlreich auf Heiden und in

<sup>1)</sup> Flückiger Pharmakognosie I. c.

Gebirgen, besonders in Russland, Deutschland und in der Schweiz vorkommenden Pflanze.

Der Bärlapp hat ästige Stengel, die dicht mit einfachen, schuppenartigen Blättern besetzt sind. Die Keime sitzen in ährenformigen, sogenannten Fruchtständen, aus welchen das Pulver durch Ausschütteln gewonnen wird.

Der Bärlappsamen ist blassgelb und hat keine Adhäsion zum Wasser, in die Flamme geblasen, verbrennt er blitzähnlich mit Explosion. Im Mikroskope erscheinen die gleich grossen Körnchen tetrædrisch geformt.

Die häufigste Verfalschung des Lycopodiums besteht in einer Beimengung des Blüthenstaubes (Pollen) von Nadelhölzern und vom Haselnussstrauch. Es wird aber auch Weizenstärke, Wurm- oder Holzmehl, gepulverte Gelbwurz, Schwefel, Colophonium u. s. w. zugesetzt. Die mikroskopische Untersuchung oder einfache chemische Proben lassen die Verfalschung bald erkennen.

Lycopodium dient namentlich zum Einstreuen der Pillen und wunder Hautstellen.

#### B. Phanerogame Gewächse.

### a) Wurzeln.

# Rhabarber.

Diese Wurzel stammt von mehreren, nicht näher bekannten, in den Hochländern Innerasiens wachsenden Arten der Gattung Rheum, welche de knüterichartigen Gewächsen (Poltgomeen) angehört. Die Rhabarbarpflanzen sind perennirend, haben einen krautartigen, oft mannshohen Stengel. Sie kommen auch bei uns fort, ihre Wurzeln geben iedoch keine gute Waar.

Die echte Rhabarber besteht aus meist mehreren Zoll langen, geschälten Stacken. Der frische Bruch oder Querschnitt zeigt eine feine aus weissen, gelben und braunrothen Adern gebildete Maserung. Beim Kauen knirscht die Rhabarber unter den Zähnen und färbt den Speiche gelb, zerstossen gibt sie ein hochgelbes Pulver. Der Geruch ist eigenthümlich, widrig aromatisch, der Geschmack unangenehm bitter.

Die Rhabarber kommt aus der chinesischen Tartarei und gelangt gegenwärtig über China und Ostindien zum Export.

Die russische, moskowitische oder Kronrhabarber ist ca. 2-3 Zoll lang, die grösseren Stücke zeigen weite Durchbohrungen und Anschnitte, welche zur Untersuchung des Innern gemacht wurden. Sie kam über Russland in, mit Pech übergossenen Kisten und darüber gezogenen Häuten verpackt zu uns.

Die chinesische, Canton- oder indische Rhabarber hat meist grössere Stücke als die vorige, ist merklich schwerer und härter, aussen entweder nicht bestäubt oder bei der sogenannten mundirten Sorte in Folge einer Bearbeitung mit der Raspel bestäubt. Die Durchbohrungen sind eng und rühren vom Durchziehen der Aufhängschnüre beim Trocknen der Wurzel ber. Die Verpackung geschiebt in mit Blech ausgefütterten Kisten, welche an 130 Pfd. Rhabarber entballen.

Sie kommt wahrscheinlich aus denselben Gegenden wie die frühere, aber über die chinesischen Ausfubrplätze, besonders über Canton und gebt dann über England und Holland zu uns.

Rhabarber wird auch in England, Frankreich, Mähren und Ungarn cultivirt, steht aber der asiatischen an Güte nach.

Bli zu Ende des voigen Jahrhunderts kum die Rhabarber nur über tussland und zwar über Kiachta, einer sibirischen Grenzstadt südöstlich vom Bakkalsee, in den Handel. Später lam die Rhabarber auch direct aus China über Canton und seit dem Jahre 1800 geht gar keine Rhabarber mehr mach Kiachta, daber gegenwärtig alle saistliche Warre direct aus China beogen wird. 1)

# Süssholz.

## Lakritz, Liquiritia.

Süssbolt ist die Wurzel einer strauchartigen Pflanze (Glycyrhiza) aus der Familie der Papilionaceen. Diese Pflanze wird in Spanien, Frankreich, Süddeutschland, Italien, Ungarn, Mähren, Südrussland, sowie im Oriente gebaut. Man unterscheidet im Handel zwei Sorten: die soanische und die russische Süssholawung.

Das spanische Süssholz, wozu auch das französische deutsche u. s. w. gehören, stammt von der glatten Süssholzpflanze (G. glabra), bildet meist 2—3 Pass lange Stäbe bis zu Fingerdicke, bat eine graubraune, runzlige Rinde, ist im Innern gelb, von Gesebmack süss und hintennach etwas kratzen.

Die russische Wurzel, von Petersburg kommend, von dem im südlichen Russland gebauten rauhen Süssholz (G. echinata) berrührend, ist stets entrindet. bildet dickere Stücke als die vorige und ist öfter gespalten: das Holz ist sehr fäserig, strahlig zerklüftek.

<sup>1)</sup> Flückiger Pharmakopnosie, Commentar der österr, Pharmacopoe, Merck Waarenlexikon u. a.

leichter im Gewichte und heller in der Farbe. Der Geschmack ist süss ohne kratzenden Nachgeschmack.

Viel Süssholz wird auf Extract (Lakritzensaft, s. S. 121) verarbeitet; das für den Handel bestimmte wird häufig klein geschnitten, mitunter auch auf's feinste gepulvert.

Der Geschmack des Süssholzes ist durch Zucker (vermuthlich Traubeuzucker) und einen eigenthümlichen, nichtgährungsfühigen, süssen Stoff, Glycyrrhizin genannt, bedingt.

# Eibisch.

#### Althee.

Eine-zu den Malvengewächsen gehörige, perennirende Pflanze (Althaes officinalis), welche im südlichen Europa heimisch ist. Sie wird aber auch in Franken, Thüringen, Frankreich, Belgien u. s. w. gebaut.

Alle Theile der Pflanze enthalten reichlich Pflanzenschleim, die Wurzel ausscrdem Stärke, Zucker etc. Die Wurzeln und Blätter sind ein gewöhnlicher Bestandtheil des Brustthee's.

Die schleimige Abkochung der Eibischwurzel wird auch zum Appretiren von Zeugen verwendet.

#### Cichorie.

Eine, bei uns einheimische, zweijährige Composite (Cichorium Intybus), die auch den Namen Wegwarte führt.

Die gebrannte Wurzel der cultivirten Cichorie dient als Kaffee-Surrogat. Sie liefert eine süsslich-bitterliche, braune Brühe, die nichts von den edlen Bestandtheilen des Kaffee's hat.

Die Wurzel der wild wachsenden Pflanze, die besonders bitter schmeckt, ist officinell und wird zu Extracten und Syrupen verwendet, die als Brustheilmittel dienen.

### Seifenwurzel.

Die Seifenwurzel gibt, mit Wasser ausgezogen, eine schäumende, seifenartige Flüssigkeit, die an Stelle der Seife Verwendung findet, z. B. zur Schafwäsche, zum Waschen von Seide, zarten Geweben u. dgl.

Die gewöhnliche, auch rothe Seifenwurzel genannt, stammt vom gemeinen Seifenkraut (Saponaria officinalis), einer im mittleren und südlichen Europa wildwachsenden, nelkenartigen Pflanze. Viel von der Handelswaare kommt aus Thüringen. Die Wurzel ist aussen braunroth, innen gelblich weiss; sie schmeckt süsslich-schleimig und kratzend.

Die weisse, levantinische oder ägyptische Seifenwurzel ist bedeutend dicker als die frühere. Sie stammt ebenfalls von einer nelkenartigen Pflanze (Gypsophila Struthium) her, welche theils aus Smyrna, theils aus Ungarn bezogen wird. Die Wurzel ist aussen graugelb oder etwas bräunlich, innen gelblich weiss.

Achnlich wie die erwähnten Arten von Seifenwurzeln wird auch die Seifenrinde angewendet Dieselbe staumt aus einem in Chile und Peru wachsenden Banne, Quillaya Saponaria Mol., aus der Familie der Rossaceen. Sie wird meist zerstossen als feines Pulver in Handel gebracht.

### Brechwurzel. Ipecacuanha.

Die getrockneten Nebenwurzeln von Cephaëlis Ipecacuanha Willd., einer in Brasilien wachsenden Rubiacee. Sie enthält ein giftiges, brechenerregendes, bitterschmeckendes Alkaloid, das Emetin, welches im Jahre 1917 entdeckt worde.

Die echte Brechwurzel, welche 1649 in Europa bekannt wurde, wird in der Medicin als Brechmittel (Emeticum, Vomitiv) augewendet.

Nach der deutschen Pharmacopoe bestehen die bekannten Doverschen Pulver aus gepulverter Ipecauanha nnd gepulvertem Opium, je 5 Theile mit 40 Theilen Milchrucker, alles fein verrieben.

# Salen.

Salep heissen die bis nussgrossen, kugligen, plattgedrückten oder seltener handförmig getheiten Wurzelknollen, welche von einheimischen Orchideen (Orchis- und Ophrys-Arten) eingesammelt, gewaschen, abgebrüht und getrocknet werden.

Früher wurde der Salep besonders aus dem Oriente bezogen, jetzt liefert Mitteldeutschland und Frankreich diese Drogue in guter Qualität.

Der Salep enthält 48 Procent Schleim (Bassorin), 27 Procent Stärke, etwas Zucker, Eiweissstoffe und Aschenbestandtheile<sup>1</sup>).

Durch die Behandlung mit heissem Wasser werden die beiden Stoffe Bassorin und Starke gequellt, die Starke in Kleister verwandelt, daher die Salepstücke nach dem Trocknen durchscheinend, hornartig aussehen.

') Flückiger l. c.

Salep wird therapeutisch als reizmilderndes Mittel, aber auch technisch zum Appretiren von Seidenzeugen benützt.

#### Sassafras.

Fenchelholz, Sassafrasholz.,

Die Wurzel von Laurus Sassafras L., einer strauch- oder baumartigen Laurine Nordamerika's.

Die grosse, knorrige Wurzel wird getrocknet und zu Knitteln erschnitten nach Europa gebracht. Sie enthält ein ätherisches Oel, das nach längerer Zeit oder in der Kälte ein Stearopten, den Sassafras-Campher absetzt, der dem Holze den angenehmen, fenchelartigen Geruch ertheilt.

Sassafras dient in der Medicin, wie die Sassaparilla als schweissund harntreibendes (diaphoretisches und diuretisches) Mittel.

#### Sassaparilla.

Stechwindenwurzel.

Die getrocknete Nebenwurzel von mehreren Arten der Stechwinde (Smilax), einer monocotylen Pflanze aus der Familie der Smilaceen. Die Stechwinde ist ein rankendes Gewächs, welches in den
Urwäldern Centralamerika's und Brasiliens vorkömmt. Die aus dem
knorrigen Wurzelstocke abgehenden Wurzeln sind bis 2 Meter lang,
werden jedoch für den Detaillhandel grob zerschnitten.

Die Sassaparilla hat einen widrig bitteren, hintennach kratzenden Geschmack und wird medicinisch angewendet.

#### b) Rhizome.

### Veilchenwurzel.

Der geschälte und getrocknete Wurzelstock von Schwertlilien oder Irideen, wie Iris florentina und Iris pallida. Dieselben sind in Südeuropa einheimisch und werden daselbst im Grossen gebaut.

Der horizontale, flachgedrückte Wurzelstock von 2—3jährigen Pflanzen wird ausgegraben, geschält, gewaschen und getrocknet. Die Veilchenwurzel ist weiss oder gelblich weiss, ebenbrütchig, mehlig oder hornartig, oberseits undeutlich geringelt, unterseits kreisrunde Wurzelnarben zeigend. Der Geruch ist lichtlich, veilcheantrig.

Der frische Wurzelstock ist fleischig, von widerlichem Geruche und scharfem bitterem Geschmacke, durch das Trocknen schrumptt er ein, der Geruch wird lieblich und der Geschmack milder. Die Veilchenwurzel dient zu Zahnpulvern, als Kaumittel für zahnende Kinder, zum Einstäuben der Pillen, zu Fontanellkügelchen<sup>1</sup>), zu Räucherpulver u. s. w.

Man hat sehr 'arauf zu achten, dass die für Kinder beim Zahnen besimmten Stücke nicht mit fremdartigen Stoffen (Kreide, Bleiweiss) eingeriehen sind, welche Procedur mitunter vorgenommen wird, um 'das Aussehen der Waare zu verschönern.

#### Kalmus.

Der getrocknete Wurzelstock vom Kalmus (Acorus Calamus), eine ursprünglich asiatische, aber gegenwärtig fast in ganz Europa und in Nordamerika an Wassergräben und in Sümpfen wachsende Pflanze (Aroidee).

Kalmus hat einen aromatischen Geruch und einen gewürzbaften, bitteren Geschmack. Er dient als Volksarznei, als Zusatz zu Liqueuren, zur Bereitung des Kalmusöls u. s. w.

#### Baldrianwurzel.

Der getrocknete Wurzelstock des Baldrian (Valeriana officinalis), einer krautartigen Pflanze, welche in der Flora des mittleren und nördlichen Europas vorkommt. Derselbe hat einen unangenehmen, campherartigen Geruch und einen süsslich bitteren, gewürzhaften Geschmack.

Sie dient als krampfstillendes Mittel in der Medicin.

#### c) Rinden.

# China.2)

Chinarinde, Fieberrinde, Quinquina.

Die heilkrättige Rinde vom Stamme und den Aesten der Chinabanne oder Cinchonen (Ciuchonae). 3) Dieselben, gegenwärtig in vielen Arten bekauut, gehören zur Familie der Rubiaceen, sie sind in Südamerika (Ecuador, Peru, Neugranada, Venezuela und Bolivia) einheimisch, sind aber jetzt auf Java, in Vordernidien, auf

<sup>3)</sup> Fontanellen heissen in der Chirurgie künrtlich erzengte Geschwüre, welche man durch Einlegen von kleinen Kügelchen, durch reizende Pflaster, Einziehen von Fäden etc. in Eiterung erhält.

Der Name China stammt von der nraprünglichen amerikanischen Bezeichnung Kina-Kina (Rinde-Rinde).

<sup>\*)</sup> Der Gräfin Chinchon zu Ehren benannte Linné die Pfianzengattung Cinchona (eigentlich Chinchona).

Ceylon, Jamaika, Trinidad (kl. Antilleuinsel), Neuseeland und an der Ostküste Australiens acclimatisirt.

Um 1640 kam die Chinarinde durch den Grafen Cinchon nach unserem Welttheile. Bis zum Jahre 1775 kannte man blos die Chivarinde von Loxa (Ecuador), spater wurden die Rinden von Peru (Lima, Huanuco), Neugranada (Cartagena), Venezuela und Bolivia in den Welthandel gebracht.

Die echteu, officinellen Chinarindeu verdanken ihre therapeutische Wirkung besonders dem in ihnen enthalteuen, sehr bitteren Alkaloid Chinin genannt, welches im Jahre 1820 entdeckt wurde. Das Chinin, sowie Chininsalze wurden statt der Rinde in die Medicin eingeführt und werden in eigeuen Fahriken im Grossen erzeugt.

Man unterscheidet im Handel folgende Haupt-Chinasorten:

Die braune oder graue China. Dieselbe hat eine graubraune. rissige, häufig vou Flechten bedeckte Aussenrinde und eine glatte. zimmthraune Innenfläche. Ihr Geschmack ist mehr zusammenziehend als bitter. Sie kommt in Seronen oder Kisten aus Peru (Lima) und Ecuador (Guajaquil) und wird in Europa sortirt in die Huanuco - oder Lima-China und in die Loxa.

Die gelhe oder orangefarbige China kommt meist geschält, daher ganz oder grösstentheils nur Mittel- und Inneurinde (Bast), welcher Theil der Hauptsitz des Chinins ist. Sie schmeckt mehr hitter als herhe.

Hieher gehört die Calisava- und Cartagena-China.

Die Calisaya- oder Königs-China aus Peru und Bolivia. meist aus dem Hafen von Arica ausgeführt, ist die alkaloidreichste Sorte. Die Cartagena-China ist minder werthvoll.

Die rothe Chiua aus Ecuador (Guajaquil) kommt iu braunrothen Röhren (Astrinden) oder in flachen Stücken (Stammrinden) vor. Sie ist sehr bitter und herbe und kommt an Güte der Calisaya nahe.

Falsche Chinarinden kommen meist als Verwechslungen und Mischungen geringerer Sorten mit besseren vor, selteuer siud es Substitutionen von nicht alkaloidhältigen Cinchoneurinden, wie es früher häufig der Fall war.

# Cascarilla.

Die Rinde von strauch - oder baumartigen Pflanzen (Croton-Arten), die zur Familie der wolfsmilchartigen Gewächse (Euphorbiaceen) gehören und in Westindien einheimisch sind,

Sie kommt in gerollten oder rinneutörmigen bis 1 Zoll langen Stückchen mit grauweisser Farhe nnd von zarten Quer - und Längsrissen gefeldert vor. Diese Kinde ist hart und spröde, hat häufig kleine schwarze Flechtenansätze und schmeckt stark bitter und aromatisch. Angezündet, entwickelt sie einen stark nach Moschus riechenden Rauch.

Die Cascarilla wird als stärkendes (tonisches) Arzeneimittel gebraucht.

# Kork. Pantoffelholz.

Die schwammige Rindensubstanz, der in den Mittelmeerlandern wachenden Korkeichen (Quercus suher und Q. occidentalis Gay), bis 50 Fuss hoher Bäume. Die anfangs glatte, weissgraue Rinde verdickt sich nach und nach, wird aussen rissig und uneben und 16st sich endlich selbst, mehr oder weniger, vom Stamme ab.

Die Korkeiche beginnt beiläufig in ihrem 15. Jahre brauchbaren Kork zu liefern. Nach der Schälung, welche in der Saftzeit geschieht und wobei wehl zu achten ist, dass die innerste Rinde mit dem Bast und dem Cambium zurückbleiben müsson, erneuert sich die Korkschichte allmählig und kann nach je 8-10 Jahren fortgesetzt werden, bis der Baum ungefahr 150 Jahre zählt. Die künstliche Beforderung der Korkbildung soll die Lebensdauer der Eiche eher erhöben, als beeinträchtigen.

Der Kork verfeinert sich nach den ersten Schälungen, wird aber im hohen Alter des Baumes hart und grossporig. Gute Korkrinde ist 2-3 Zoll dick.

Die abgelösten Korkstücke werden in heisses Wasser gelegt oder im Flammenfeuer angesengt, um sie zu erweichen und dann gerade pressen zu können.

Der Kork ist wegen der Lufthaltigkeit seiner Zellen elastisch. Die eigentliche Korksubstanz (Suberin) ist von der Cellulose physikalisch und chemisch verschieden.

Kork widersettt sich dem Durchgange von Pflassigkeiten und Gasen ganz besonders, hat eine sehr geringe Hygroskopicität. Er enthält chemisch weit mehr Kohlenstoff und weniger Sauerstoff als die Cellulose, auch bis 3 Proc. Stickstoff und etwa ½ Proc. Aschenbestandtheile.

Durch Aetber oder Alkohol lassen sich dem Kork ungefähr  $2^{1/2}$  Proc. eines wachsartigen Stoffes, Korkharz oder Korkwachs genannt, entziehen.

Weitaus den meisten Kork liefert Catalonien und Andalusien, dann Portugal, weniger Sardinien, Toskana, Frankreich. Seit einigen Jahren wird die Korkgewinnung in Algier (Constantine) in grossem Massstabe systematisch betrieben.

Das Schneiden des Korkes zu Stöpseln, das früher nur im Heinatlande betrieben wurde, wird jetzt auch anderwärts (England, Bremergegend u. s. w.) grossartig betrieben. Es geschiebt noch immer mit freier Hand, da alle bis jetzt versuchten Maschinenschneidereien wegen der raschen Abstumpfung der Schneideinstrumente sich nicht bewährten.

#### d) Stämme.

#### Quassia.

Quassienholz, Bitterholz, Surinamisches - und Jamaika-Bitterholz.

Das Holz zweier verwandter amerikanischer Banne. Beide entlatten einen und densablen starken Bitterstoff, das am reinsten schmeckende Pflanzenbitter, das sich auch isolirt darstellen lässt und Quassiin heisst. Dasselbe ist im starken Alkohol leicht, im Wasser schwer folich.

Der eine Baum (Quassia amara) wächst im holländischen Guyana (Surinam) nud kommt durch die Holländer in den Handel. Sein Holz ist das für den pharmaceutischen Gebrauch in Oesterreich bestimmte und wird als das echte bezeichnet. Es kommt vor in finger - bis armdicken Knüppeln, öften noch mit der locker anhängenden, sehr dünnen, zerbrechlichen, schmutzig grauen und sehwarzfecksigen Rinde bedeckt. Das Holz ist gelblich und von dichter Structur.

Das Quassienholz von Jamaika, welches über Englaud zu ns kommt, stammt von Quassia excelas Sw. nnd erscheint in 4 bis 6 Fuss langen, bis 1 Fuss dicken Scheitern, die mit einer dicken, festanhängenden, braunschwarzen, bitter schmeckenden Rinde bedeckt sind. Das gelbliche, leichte und weiche Hölz ist grossporig, der Geschmack ist weniger intensiv, dagegen enthält es Gerbstoff, der dem früheren fehlt.

Während daher ein Auszug des echten Holzes, mit einer Eisenlösung versetzt, ungetrübt bleibt, entsteht bei diesem ein grauer, flockiger Niederschlag.

Quassia dient zn Extracten als bitteres Magenmittel, als Fliegengift (Fliegenpapier), als Surrogat des Hopfens, zu Trinkbechern u. s. w.

Bluching, Wasrenkunde. II. Abibly.

#### Guaiakholz.

Franzosenholz, Pockholz, Lignum sanctum.

Das grünlichbraune Kernholz von Guajacum officinale L., eines in Westindien wachsenden Baumes. Dieses Holz hat ein sehr hohes specifisches Gewicht (1:3), ist sehr fest, schwer spaltbar und enthält an 25 Proc. Harz, welches daraus gewonnen und neben dem Holze medizinische Verwendung findet.

Das Guajakholz dient in technischer Beziehung hesonders zu Kegelkugeln, wird aber ausserdem zu Presswalzen, Zapfenlagern u. s. w. benutzt.

#### Ebenholz.

Unter Ehenholz versteht man gewöhnlich ein dichtes, schweres Holz von tiefschwarzer Farbe, das als ein geschätztes Material für Ehenisten (Kunsttischler) und Instrumentemmacher hekannt ist. Es ist das Kernholz von Bäunen (Diospyros-Arten), welche an der Westküste Afrika's sowie in Ostindien vorkommen. Der Splint der nicht hesonders starken Stämme ist gelhlichweiss und weich; er wird an Ort und Stelle ahgehnekt und nur das Kernholz versendet.

### Polisanderholz,

# Jacarandaholz, Zuckertannenholz.

Eine namentlich zu Fournieren und Drechslerarbeiten beliehte Holzart. Das rothbraune oder schwärzliche, dichte und schwere Holz kommt aus den Wäldern des Innern Brasiliens und ist schwierig an die Köste zu bringen. Botanisch ist die Herkunft dieses Holzes noch zweifelhaft; für gewöhnlich gilt Jacaranda brasiliensis (Bignoniacee) als der dieses Holz liefernde Baum.

Das heste Polisanderholz kommt üher Rio-Janeiro.

### Mahagoniholz,

Mahagoni, Mahoni.

Dieses rothgelbe oder kastanienbraune Holz kommt in starken Stammstücken aus Central-Amerika (Honduras) und Westindien (Cuba, Haiti, Jamaika), und stammt vom Mahagonibaume (Swietenia Mahagoni), der zur Familie der Cedrelaceen gehört.

Das Mahagoniholz, welches in Folge von Poren ein gestricheltes Ansehen hat, ist hart, schwer, dauerhaft und dient besonders als Möhel- und Fournierholz.

#### Cedernholz.

Da das eigentliche berühmte Holz der Libanonceder längst ausser Gebrauch gekommen ist, so bezieht sich dieser Name gegenwärtig auf verschiedene, der echten Ceder ähnliche, wohlriechende Hölzer, welche hauptsächlich als Bleistiften-, Gigarrenkistchen- und Zuckerkistenbolz im Handel errebeinen.

Vorzugsweise sind es zwei amerikanische Wachholderbäume (Juniperus virginea u. J. bermudiana) und ein westindischer Laubbaum (Cedrela odorata) aus der den Orangenfrüchtlern ähnlichen Familie der Cedrelaceen, welche dieses Holz liefern.

Aus den Spähnen, die bei der Bleistiftsabrikation sich von diesem Holze ergeben, destillirt man ein zu Parfümeriezwecken verwendbares Oel.

#### Rosenholz.

Das Möbel-Rosenholz, welches besonders viel in England erwendet wird, kommt in starken Blöcken aus Brasilien. Siam u. a. O., und stammt wahrscheinlich von mehreren Baumarten her. Dieses Holz zeigt auf rothem Grunde eine dunkle Maserung und wird gewöhnlich nur in Fournierform verbraucht.

Das Parfümerie-Rosenholz besteht aus dem knolligen, schweren Wurzelstock zweier auf den canarischen Inseln wachsenden Windenarten (Convolvulns scoparins n. C. floribunds). Man bereitet aus diesem Holze ein rosenartie riechendes Oel.

#### Buxhelz.

Das Butholz ist ein schönes, gelbes, sehr festes and schweres holz und stammt vom gemeinen Buxbaume (Buxus sempervirens). Es kommt zumeist aus Kleinasien über Smyrna, zum Theile auch aus Nordafrika, und wird vor Allem zum Holzschnitte (Xylographie) verwendet.

### Weichselholz.

#### Lucienholz.

Die jungen Stämme des Mahalebkirschbaumes (Prunns Mahaleb) werden ihres Wohlgeruches<sup>1</sup>), wegen zu den bei den Tabakrauchern beliebten Weichselröhren verarbeitet.

ln Niederösterreich (Baden bei Wien), sowie in der Türkei werden eigene Banmschnlen gehalten, um diese Stämmchen zu ziehen.

<sup>&#</sup>x27;) Der angenehme Geruch des Weichselhelses r\u00e4hrt von dem Riechsto\u00dfe ,Cumarin" her, der such in den Tonkabohnen, im Waldmeister, Ruchgrase (Hengeruch), Steinklee n. s. w. vorkommi.

Imitirte Weichselröhren werden aus Kirschholz gemacht, dass mit Tonkabohnenessenz parfümirt wird.

#### e) Blätter.

#### Sennesblätter.

#### Senna.

Die getrockneten Fiederblättehen der 5—Tpaarig gefiederten Blätter mehrerer Cassia-Arten (Cassalpineen). Die haufigste in unserem Handel vorkommende Sennesblätter-Sorte ist die alexandrinische. Diese Blätter kommen aus Oberägypten und Nubien über Triest und enthalten stets sogenannte Argbelblätter, von einer Asclepiadee (Solenostema Arghel H.) herrührend, beigenengt.

Eine reine Sorte von Sennesblätter ist die Tinnevelly-Senna aus Vorderindien.

Die Sennesblätter haben einen schwachen, jedoch eigenthümlichen Geruch, der besonders bei der ersten, gemischten Sorte stärker hervortritt. Der Geschmack ist schleimig, süsslich und etwas bitterkratzend.

Die Senna dient im Aufgusse als Abführmittel.

# Seegras.

Seegras heisseu die getrockneten, granbraunen, papierdünnen, 2-3 Linien breiten Blätter von Zostera marina (Najadee). Diese Pflanze wächst an seichten Stellen längs den Küsten unserer europäischen Meere und wird nach Stürmen in Massen an den Strand geworfen. Seegras dient zur Emballage und als Polstermaterial.

Das gewöhnliche Seegras unserer Tapezierer, welches in grünlichen, zopfartig geflochtenen Strängen im Handel vorkommt, ist ein getrocknetes Sauergras (Cyperacee) und zwar Carex brizoides L.

# f) Blüthen. Insektenpulver.

Dieses bekannte, wirksame Mittel gegen Ungeziefer besteht aus den zerriebenen Blütbchen einiger den Camillen rerwandten Pflanzen, den Geschiechtern Tyrethrum und Chrysanthemum angehörig. Diese Pflanzen wachsen am Kauksaus, im südlichen Russland und sind auch in Dalmatien heimisch.

Man verwendet mitunter statt des Pulvers, eine aus den Blüthchen mittelst Alkohol bereitete Tinctur.

#### Karden.

Weberkarden, Rauhkarden.

Die 1—3 Zoll langen, trockenen, köpfchenartigen Blüthenstände der Weberkarde (Dipsacus fullonum L.), einer den Compositen ähnlichen Pflanze. Zwischen den Blütchen stehen elastische, an der Spitze hackig gekrümmte Spreublättehen, die sich ganz vorzeilich zum Rauhen roher Tücher nach der Walke eignen, um dieselben zum Scheeren vorzubereiten.

Die Karden kommen namentlich aus Frankreich (Avignon, Ronen, Sedan), woselbst sie im Grossen angebaut werden.

Die Blüthenköpfe werden, nachdem sie abgeblüht haben, mit einem Theile ihres Stieles abgeschnitten, im Schatten getrocknet, hernach in Bündeln zu 26 Stücken zusammengebunden und dann, in Körben, Ballen oder in Kisten verpackt, versendet. Für den Gebrauch werden die Karden auf eino Art Rahmen oder am Umfange einer Trommel befestigt.

### g) Samen und Früchte.

Klienbeln., Tagna- oder Steinnüsse heissen die im Handel vorkommenden kastanien- bis hühnereigrossen Samen, einer in Südamerika wachsenden, palmenartigen Planze (Phytelephas macrocarpa). Das weisse Sameneiweiss, auch vegetabilisches Elfenbein genannt, dient bei Amwendung von mancherle Beiz- und Farbemittel besonders zu Knöpfen, zur Imitation verschiedener Schmuckund Galanteriegegenstände aus Horn, Korallen, schwarzer Perlmutter etc.

Lissaboner-Coresniksse, Coquillas, auch kleine Cocosnisse genannt, heissen die beinharten Samenschalen einer brasilianischen Palme (Attalea funifera). Dieselben werden zu Knöpfen, Mundstücken für Pfeifen- und Cigarrenspitzen und audern Drexlerarbeiten verwendet.

Arecanüsse, auch Agrenüsse genannt, heissen die muskatnussähnlichen Samenkerne der ostindischen Arecapalme (Areca catechu). Sie dienen wie die früheren, doch weniger häufig zu Drexlerarbeiten.

Erdnüsse, Erdeicheln oder Erdpistazien sind die Samen der in Südemerika einheimischen, daselbst, sowie in Südemopa vielfach angebauten, sogenannten Erdnuss (Arachis hypogaea), einer zu den Hülsenfrüchtlern gehörigen Pflanze. Das ans den Samen gewonnene Oel ist als Speiseöl, Brennöl, Mischöl u. s. w. geschätzt.

Pargirnüsse heissen die bohnenartigen Samen des aus Ostindien stammenden Wunderbaumes, welche das in medizinischer und technischer Beziehung angewendete Ricinusöl liefern.

Brechnässe oder Krähenaugen heissen die gelblichgrauen, fast zollbreiten, schildförmigen Samen der orangedahnlichen Früchte von Strychnos nux vomica L., eines ostindischen zu den Apocyneen gehörigen Baumes.

Sie haben einen intensiv bittern Geschmack und enthalten die sehr giftigen Alkaloide: Strychnin und Brucin, welche in der Medizin eine wichtige Anwendung haben.

gaatlasbohnen sind die muskatuusgrossen, unregelmässig seyalateten, braunlichgrauen Samen der apfelartigen Früchte von einem auf den Philippinen wachsenden, strauchartigen Baume Strychnes Ignatii. Sie enthalten dieselhen giftigen Alkaloide wie die früheren und werden auch wie diese medizinisch verwendet.

Stephans- oder Läusekörner sind die Samen von Delphinium staphisagria L., einer im Oriente wild wachsenden, hahnenfussartigen Pflanze. Die graubraunen, uurregelmässig mit Kanten durchzogenen, 3-4seitigen Samen, haben netzartige Gruben. Sie besitzen einen bitterlichen. hrennend scharfen Geschmack und dienen für die Medizin, sowie auch zur Vertilgung von Ungeziefer.

Sabadilisamen oder mexikanischer Läusesamen heissen die mit den ausgefallenen Samen vermischten Kapseln von Sabadilla officinarum Brdt., einer zu den Giftlilien (Colchiaceen) gehörigen Pflanze.

Sie dienen in der Thierheilkunde und zur Vertilgung von Ungeziefer.

Coloquinten sind die getrockneten, apfelgrossen und meist geschälten Früchte der Coloquintengurke (Cucumis Colocynthis), einer zur Kürbisfamilie gehörigen Pflanze, die in der Levante, sowie in Nordafrika einheimisch ist.

Die Coloquinten sind ungemein bitter und wirken heftig pnrgirend. Sie dienen hauptsächlich in Abkochung zum Insektenschutz.

Kokkelskörner, Fischkörner beissen die runzligen, schwärzlichbrauuen, erhesengrossen Steinfüchtchen von einem ost in disch en Kletterstrauche (Menispermum Cocculus). Sie enthalten einen sehr bitteren und narkotischen, dem Strychnin ähnlichen Giftstoff. Man hat sie zu Pulvern und Salben gegen Ungeziefer, mit frischer Brodkrumme zu Kügelchen geformt als Fischköder und auch als bittern und berauschenden Zusatz znm Biere verwendet.

Elephantenläuse oder Anacardien. Die ostindischen, auch Malaccanüsse genannt, sind die nussartigen Steinfrüchte von einem Baume, Semecarpus orientalis; die nierenformigen, west in dischen oder Acajoun üsse stammen von Anacardium occidente, ein Baum, der wie der früher zu den Terebinthacene gebort.

Sie dienen zur Anfertigung blasenziehender Mittel, zur Vertreibung von Ungeziefer; mitunter auch als Wurm- und Purgirmittel und zum Merken der Wäsche.

Röhrencassie, Purgirvassie heissen die 1 bis 2 Fass laugen, 1 bis 2 Zoll dicken, und runden, schwarzen Hülsen von Cassia fistala L., einem zu den Cassalpineen gehörigen Baume, der besonders in Ostindien und in der Levante gebaut wird. Das Mark dieser Früchte hat eine purgirende Wirkung und findet anch Anwendung zu Tahaksheizen.

Tamarinden des Handels ist das häufig Samen enthaltende Mark (Mus) der Hölsen des Tamarindenbaumes (Tamarindus indica L.), welcher zu den Caesalpineen gehört und in Ostasien, in der Levante und in Westindien wächst.

Das Tamarindennius dient als ein kühlendes, gelindes Abführmittel, sowie als Ingredienz zu Tahaksaucen.

Bisam oder Abelmöschkörner. Die graubraunen, linsengrossen, nierenförmigen Samen eines in den wärmeren Gegenden wachsenden Strauches (Hihiseus Abelmoschus L.), welcher zu den Malvengewächsen gehört. Die Körner entwickeln in der Wärme einen starken Moschusgeruch und dienen zu Parfimeriewerken.

Paradieskörner sind die Samen verschiedeuer Amomum-Arteu, Pdazzen aus der Familie der Gewürzlillen (Scitamineen), welche an der Westküste Afrika's heimisch sind. Die Paradieskörner schmecken stark gewürzhaft und beissend und werden mitunter dem Essig, Branntwein, Bier und Pfeffer zugesetzt, um den Geschmack zu würzen.

Tonkabohnen, die aromatischen Samen eines im heissen Amerika wachsenden, zu den Hülsenfrüchtlern gehörigen Baumes (Dipteryx).

Man hedient sich der gepulverten Bohnen oder des weingeistigen Auszags derselben als Parfilmerieartikel, namentlich zum Tabak, zu Riechkissen, zur Bereitung von Maitrankessenz, zum Tränken von Pfeifenrähren u. s. w. Calabarhobnen, vom westlichen Küstenland Afrika's (Calabar) kommend, sind die Samen eines kletternden Hulsengewächses (Physostigma). Die sehr giftigen Bohnen sind geruchlos und laben einen faden Bohnengeschmack. Sie werden in der Medizin angewendet.

Sie dienen namentlich in der Augenheilkunde dazu, die durch Atropin hervorgebrachte Pupillenerweiterung wieder aufzuheben, da das in den Calabarbohnen enthaltene Alkaloid (Physostigma) eine Zusammenziehung der Pupille bewirkt.

Pielurimboluen sind die Samenkerne von in Brasilien wachsenden Baumen (Nectandra-Arten) aus der Familie der Lorbeergewächse. Die Samen, meist in ihre Hälften zerfallen, sind graubraun, innen marmorirt aussehend, uud im Geruch und Geschmack den Muskatnüssen ähnlich.

Sie wurden früher in der Medizin gegen Kolik angewendet, und werden gegenwärtig hie und da als Gewürz benützt.

# XI. Säuren und Salze.

# Sauerkleesalz.

Saures, kleesaures oder oxalsaures Kali, Kleesalz, sogenanntes Bitterkleesalz.

Das Sauerkleesalz ist in manchen Pflanzen, wie im Sauerklee und im Saueranpfer enthalten, weshalb dieselben auch sauer schmecken. Es lässt sich aus diesen Pflanzen darstellen und wurde auch früher, besonders in der Schweiz, in Württemberg, im Schwarzwalde u. s. w. dieser natürfichen Quelle entnommen. Aus dem Salze hat man auch die freie Kleesaure, die noch mehr als das Salz sauer schmeckt, beereitet.

Gegenwärtig stellt man nicht mehr das natürliche Salz dar, sondern erzeugt künstlich Kleesäure und aus dieser Kleesalze. So stellt man die Kleesäure (aus Kohlen-, Wasser- und Sauerstoff bestehend) jetzt meist durch Koehen von Rohrzuckerabfällen, Syrup oder Stärkezucker in Salpetersäure, oder auch durch Koehen von Sägemehl in Aetzalkalien dar.

Die Kleessture, zum Theil auch das Salz, werden wegen ihret beiehenden und farbenzersternden Wirkung für die Fährerei, Zeugdruckerei, Strohhutbleicherei, Fleckreinigung u. s. w. verwendet. Innerlich genommen, hat die Kleesäure, sowie das Kleesalz, giftige Wirkungen. Die Kleesäure des Handels ist stets mit Kleesalz mehr oder weger verunzeinigt. Das käufliche Salz enthält oft auch vierfach kleesaures Kali. Eine massenhafte Production dieser Artikel findet in England statt.

Weil die Kleesäure aus dem Zucker, wie oben angegeben wurde, darstellbar ist, wurde ihr auch der Name Zuckersäure gegeben.

#### Bleizucker.

#### Essigsaures Bleioxyd.

Derselbe wird fabriksmässig durch Auflösen von Blei oder Bleightet in Essig und Abdampfen der Lange bis zur Krystallisation, erhalten. An der Luft wird er pulverig und verliert zum Theil seine Löslichkeit im Wasser, weil Essigsäure verloren geht und Kohlensäure angezogen wird. Er ist deshalb verschössen aufzubewahren. Bleizunker sehmeckt süss, hintennach zusammenziehend und ist wie alle Bleisalze giftig.

Er wird in der Zeugdruckerei, Färberei, zur Farbenfabrikation, als die Trocknung beförderudes Mittel (Siccativ) bei Firnissen, zum medizinischen Gebrauche u. s. w. angewendet.

#### Weinstein.

# Saures, weinsaures Kali, Tartarus,

Bei der Gährung des jungen Weines scheidet sich der Weinstein langsam aus und überkleidet das Fassinnere mit einer Kruste, welche nach dem Abziehen des Weines heransgeschlagen wird und den Rohweinstein liefert. Je nachdem derselbe aus rothen oder weissen Weinen abgeschieden wurde, hat er eine röthliche oder gelbgraue Färbung.

Durch Auskochen des abgepressten Rückstandes des Weingelägers, sowie der Weintrestern, wird gleichfalls Weinstein, aber von minderer Qualität, erhalten.

Durch wiederholtes Auskochen und Umkrystallisiren wird der Weinstein gereinigt. Der gereinigte Weinstein krystallisirt rhombisch, schmeckt stark sauer, ist in 15 Thln. kochendem oder 240 Thln. Wasser von 10° C. Iošlich.

Im feuchten Zustande wird besonders leicht unreiner Weinstein durch eine Art Fäulniss in kohlensaures Kali verwandelt.

Weinstein wird in der Färberei, Kattundruckerei und zur Bereitung verschiedener Präparate in der Medizin angewendet. Die in dem Weinstein enthaltene Weinsanre wird zu technischen und pharmaceutischen Zwecken eigens abgeschieden.

Die Bransepulver bestehen aus 15 Thln. Weinsanre nnd 20 Thln. doppelt kohlensanrem Natron.

Das Seignette- oder Rochellesalz ist Natronweinstein.

Die Seidlitzpulver bestehen aus 120 Thln. doppelt kohlensaurem Natron, 40 Thln. Seignettesalz und 40 Thln. Weinsäure.

#### Grünspan.

Der gemeine Grünspan ist ein Gemenge mehreret Verbindungen der Essigsäture mit Kupferoxyd. Er hat eine mehr blaue als grüne Farbe und ist im Wasser nur theilweise löslich. Er wird seit langer Zeit in Südfrankreich von Weinbauern mittelst Kupfer und Trestern, die sich in der sauren Gährung befinden, dargestellt. Dieser Grünspan kommt in Ledersäcken oder in viereckigen Broden, aber auch pulverisit im Handel vor.

Der krystallisirte, unrichtig auch destillirter Grünspan genannt, wird durch Rectification des gemeinen erhalten. Er besteht aus neutralem, essigsaurem Kupferozyd nud bildet dunkelgrüne, glasige Krystalle, welche im Wasser vollstäudig löslich sind.

Im Fabriksbetriebe bereitet man diesen Grünspan mittelst zweier entsprechender Salze, z. B. Kupfervitriol und essigsaurem Kalk.

Grünspan wirkt innerlich genommen giftig. Er wird in der Zeugdruckerei, Farberei als Beiz- und Aetzmittel, für Zeichner und Aquarellmaler und für chemische und medizinische Zwecke verwendet.

# Waaren aus dem Thierreiche.

# I. Nahrungsmittel.

#### Caviar.

Unter Caviar versteht man gewöhnlich den zubereiteten Rogen mehrerer Fischarten aus dem Geschlechte Stör (Acipenser). Dieselben sind Meerfische, welche zur Laichzeit in die Flüsse hinaufziehen.

Der gemeine Stör (A. sturio) wird 5-6 Fnss lang und kommt in der Nord- und Ostsee, ferner im atlantischen und im Mittelmeere vor.

Der Hansen (A. huso), Bjeluga der Russen, wird bis 25 Fuss lang und bis 20 Ctr. schwer. Er lebt im kaspischen, azow'schen und schwarzen Meere und liefert bis zu 6 Ctr. Caviar 1).

Sterlet (A. ruthenus), bei 2 Fuss lang, hat dieselbe Verbreitung wie der Hausen.

Der Rogen wird durch ein maschiges Zeug gedrückt und dadurch von dem Fasergewebe des Eierslocks getrennt, dann gesalzen und nach Abguss der Lake in Fasser gefüllt. Manchmal wird der Rogen nach dem Einsalzen etwas ausgepresst.

Der schwarze oder russische Caviar kommt von Astrachan und Odessa. Er ist der geschätzteste Caviar.

Kleinkörniger und heller ist der deutsche oder Elbcaviar, welcher in Hamburg, Magdeburg, Frankfurt an der Oder und in Pillau bei Königsberg gewonnen wird.

In Süd-Europa (Dalmatien, Sicilien etc.) bereitet man aus dem Rogen verschiedener Seefische, Caviar.

<sup>&</sup>quot;) Heckel und Kner, Süsswasserfische; Schleiden, das Meer.

#### Stockfisch.

Hieher gehören verschiedene Arten Schellfische (Gadus), welche in den nordischen Meeren gefangen und auf verschiedene Weise zubereitet werden.

Bei uns nennt man Stockfisch das getrocknete Fleisch des Kabliau (E. morrhua), eines 2—4 Puss langen Fisches, der an den norwegischen Küsten (Lofodden), sowie an der nordamerikanischen Küste in der Nähe von Newfoundlanf in ungeheureu Massen gefangen wird. Dieser Fisch, wie er bei uns vorkommt, ist ohne Kopf, in zwei Halften gespalten, von den Eingeweiden und einem Theile des Röckgrates befreit.

Frisch kommt der Stockfisch nur in den Seestädten in Handel und heisst dann grüner Kabliau; gesalzen und nicht getrocknet heisst er Laberdan; getrockneter Laberdan wird Klippfisch genannt.

Der Stockfisch lebt wie der Häring in der Tießee und drängt sich in der Laichzeit in zahllosen Mengen an die Küsten.

### Häring.

Der Häring (Clupea harengus) lebt in den Tiefen der Nordund Ostsee, kommt zur Lächzeit (Juni bis September) in ungeheuren Zügen an die Küsteu und wird zu Millionen und Millionen gefangen. Gewöhnlich werden die Häringe, nachdem sie ausser dem Rogen und der Milch ausgeweidet worden, gesalzen und eingekont.

Die geschätztesten sind die holländischen Häringe, welche an der grossbritannischen Küste (Yarmuth, Orkney- und Shetlandinseln) gefangen werden. Viele Häringe kommen auch von der norwerischen Küste bei Bergen.

Jägerhäringe sind die ersten Häringe, welche zu Anfang der Fischerei durch Schnellsegler (Jägerschiffe) nach Holland und in die Hansestädte (Hamburg, Lübeck, Bremen) befördert werden.

Die bis Ende Juli gefangenen Häringe, bei denen weder die Milch noch der Rogen entwickelt sind, heissen Maikens, Matjesoder Fetthäringe und sind wie die früheren sehr geschätzt.

Die im August gefangenen Häringe heissen Vollhäringe; die am Ende der Fischzeit gefangenen, die schon gelaicht haben, nennt man Hohlhäringe.

Geräuchert kommen die Häringe unter den Namen Bücklinge, Pöcklinge vor.

Marinirte Häringe sind mit Essig und Gewürzen eingemacht.

### Sardine oder Sardelle.

Die Sardine (Clupea sardina), dieser bekannte, häringsartige Fisch, wird besouders an der frauzösischen Küste (Bretagne), sowie an der belgischen (Brabant), spanischen und italienischen Küste (Genna) von Juli bis September gefangen. Man entfernt den Kopf mit den Eingeweiden, bratet die Fische in feinem Olivenöl, legt sie in Blechbüchsen, welche mit Oel vollgefüllt und dann verlöthet werden.

Vom September an gefangene Sardinenfische werden eingesalzen, in Fässer gepresst und kommen als gewöhnliche Sardellen in den Handel.

Die Sprotte oder deutsche Sardelle (C. sprattus) kommt geräuchert von Holstein (Kiel) und England aus zu uns.

Anchovis (C. encrasicholus) sind kleine, den Sardellen ähnliche Fischchen, welche an den französischen, italienischen und spanischen Küsten gefangen, und eingesalzen oder marinirt versendet werden.

### Austern.

Die seit uralten Zeiten als Genussmittel bekannten Austern (Ostrea edulis) gehören zu den zweischaligen Weichthieren (Bivalven). Sie leben in nicht bedeutender Tiefe an Meeresküsten und bilden durch ihr gesellschaftliches Zusammensein, die sogenannten Austern bänke.

Die Austern sind zwittrige Thiere, die sich selbst befruchten, sie legen ihre zahlreichen Eier (1—2 Millionen) vom Juni bis September, in welcher Zeit auch der Austernfang ausgesetzt wird, weil die Auster in der Laicbzeit mager ist und zum Geniessen ungesund sein soll. Vom dritten Jahre an ist die Auster essbar. Zuchtanstalten für Austern heissen Austernparks.

Je nach dem Meeresgrunde, auf dem sich die Austern ansiedeln, unterscheidet man Berg-Austern, welche auf felsigem Grunde leben und als die besten gelten, ferner Sand- und Lehm-Austern.

Austern kommen aus England, Frankreich, Holstein, Holland und Helgoland. Von den italienischen sind die Triester Pfahl- und die Arsenal-Austern von Venedig geschätzt.

Die Austern werden im Spätherbst und Winter mit schweren Schleppnetzen von den Felsen losgerissen und lebend versandt. Todte Austern bahen klaffende Schalen Andere Fischereiproducte von weniger allgemeinem Interesse sind:

Die esshare Miesmuschel (Mytilus edulis), welche in Englaud, Frankreich und Italien daselbst unter dem Namen Pidochi genossen wird.

Der Hnmmer (Astacus marinus), ein 11 Pnss langer Krebs mit Scheerenfüssen, welcher besonders in der Nord- nnd Ostsee gefangen wird.

Die Languste (Palinurus vulgaris), so gross als der Hummer, aher ohne Scheerenfüsse, kommt an den Küsten des Mittelmeeres vor.

Die Meerkrabhe oder Seespinne (Maja squinado), ein 6 Zoll langer kurzschwänziger Krebs, welcher im Mittelmeere vorkommt und in Italien hänfig egeessen wird.

### Käse.

Käse heisst das durch eine Art Fermentation (Gährung) erhaltene Product aus dem festen Theile der geronnenen Milch von Wiederkäuern, besonders aber der Kuhmilch.

Die Milch besteht ans einer Flüssigkeit, die Casein, Albumin, Milchrucker und unorganische Salze in Lösung hat, mit daris nebrimmenden kleisum Fett-kögelchen, die von einer feinen easeinhaltigen Membrane umbüllt sind. Diese Kugedchen bedingen die weisse Farhe und Undarchnichtigkeit der Milch, Kahmüllch hat ein spec. G. 1928—1940 und erthält 3-42 Proc. Casein und 4 Proc. Fett'). Lässt man die Milch rahig stehen, so steigen die Fettkügelchen zum grössten Theile an die Oberfäche, und es hildert sich eine Milchachlicht von grösserer Consistenz (Bahm oder Sahne) als die untere Flüssigkeit (ahgerahmte Milch eine Milchachlicht von grösserer Consistenz (Bahm oder Sahne)

Die Milch geht sehr leicht, namentlich in der Wärme, in Gährung. Der Milchzucker verwandelt sich in Milchs äure<sup>5</sup>), das Alkali der Milch, wiedens das Casein gelöst enthält, wird neutralisirt. die Milch wird saner und das Casein als nnlöslich ansgeschieden, d. h. die Milch gerinnt.

Ein Ausscheiden des Casoïn oder das Gerinnen der Milch tritt auch ein, wenn man die Milch mit Lah $^{\rm s})$  oder mit einem wässerigen Aufgusse des getrockneten Lahs, bei 30-40° C. in Berührung bringt.

Der feste Theil der geronnenen Milch heisst Topfen oder Quark; der flüssige Theil Molken. Aus süsser Molke kann der Milchzucker dargestellt werden

Die Butter wird ans dem Rahm dadurch erhalten, dass man denselben bei angemessener Temperatur rührt, wohei die kleinen Fettkügelchen an einander geriehen und als plastische Masse zusammengeklebt werden.

Zur Käsebereitung nimmt man Milch, Rahm, ein Gemenge aus Milch und Rahm, abgerahmte Milch oder Buttermilch, die bei der Butterbereitung zurückbleibt.

Beim Laben schliesst der Quark eine, dem vorhandenen Fettgehalte der Milch entsprechende Fettmenge (Butterkügelchen) ein.

<sup>1)</sup> Muspratt, technische Chemie.

<sup>7)</sup> Milchsaure ist auch im Sauerkraute und in den eauren Rüben enthelten.

<sup>\*)</sup> Lab ist der vierte Magen, der von geschlachteten Säugekälbern gewonnen wird.

Die Kässbereitung besteht im Allgemeinen darin, dass man den Quark von der Molke befreit, dann presst, einsaltz und ihn an einem kühlen Orte der Reife überlässt. Vor dem Pressen wird der Quark häufig mehr oder weniger mit heissem Wasser gebrüht.

In Folge verschiedener Abweichungen bei der Zubereitung, sowie wegen der natürlichen Verschiedenheit der Milch, gibt es zahlreiche Käsesorten.

Einige der wichtigsten sind folgende:

Hollandische Kase, meist in runden oben und unten abgeplatteten Stücken von mehreren Pfunden im Gewichte. Dieselben sind äusserlich mit Leinöl und Colcothar roth gefirnisst. Die bekanntesten dieser Käse sind die Eidamer aus Nordholland.

Chesterkāse aus England, mittelst Orlean innen gelbroth gefärbt. Zu den italienischen Käsen gehören: der Parmesan, Stracchino aus dem Mailändischen und der Gorgonzola aus der Gegend von Brescia.

Berühmte französische Käse sind: der Roquefort aus Schafmilch, der Neufchätel (aus dem Dep. Seine-inférieure), der Brie u. a.

Die Schweiz hat den Emmenthaler und den Gruyère- oder Greyerzerkäse aus dem Canton Freiburg, bei uns Groyerkäse genannt, den Schabziger, ein Kräuterkäse, der mit dem wohlriechenden Steinklee zubereitet wird n. a.

Der Limburger ist ein bekannter belgischer Weichkäse; in Baiern (Allgäu) werden Weichkäse, wie der Backsteinkäse und der Romadour bereitet.

Käse, welche in Wien viel consumirt werden, sind: der Brinzen (Briesen, Brimsen) oder Liptauer Schafkäse aus Ungarn, der Schwarzenberger, ursprünglich aus dem südlichen Böhmen und der Olmützer Qnargelkäse, der sich durch einen penetranten Geruch und Geschmack kennzeichnet und hei Biertrinkern beliebt ist.

Der Quargel ist ein kleiner Handkise, den man aus saurer, zerronnener Buttermilde gewinnt. Der Quark wird mit der Hand anegerpesat, zu runden oder länglichen Stäcken geformt, mit Salz bestrent and getrochart. Nach diesem werden die Stücke wiederholt im Buttermilch, Molke oder in Bier getaucht und ausgelegt, bis sie die gehörige Relie erlangt haben.

Die verschiedenen Käsesorten werden nicht blos an ihren ursprünglichen Ereugungsorten fabricirt, sondern auch anderwärts imitirt. So werden in Prankreich Groyerkäse, in Tirol, im Allgäu u. a. O. Schweizerkäse erzeugt u. s. w. Käselaibe werden zuweilen mit einer Arsenlösung überstrichen oder mit Pattengift bestreut, um den Käse vor der Käsemilbe oder der Käsefliege (Piophyla caseus) zu bewahren. Es ist daher angezeigt, beim Consum die Käserinde stets gut abzuschneiden. )

### Honig.

Honig ist der syrupartige Süssstoff, den die Bienen aus den Nectarien (Honiggefüssen) vieler Blütten auflecken, in ihren Vormagen ansammeln und dann in den Wachswaben durch den Mund absetzen.

Um den Honig zu gewinnen, werden die Waben aus dem Stocke berausgenommen und an einen warmen Ort gelegt. Der ron selbst aussliessende Honig ist der beste und heisst Jungfern honig. Der übrige Honig wird durch Auspressen bei gelinder Wärme erhalten und gibt den gemein en Honig. Dersgebe ist dunkler gefarbt, trübe und von weniger reinem Geschmacke als der frühere. Bei längerem Stehen scheidet sich im Honig körniger Zucker ans,

Die Qualität des Honigs, namentlich sein Geruch und Geschmack, ist abhängig von der Jahreszeit, in welcher er gewonnen wird, von dem Culturzustande der Bienen und den Blüthen, aus welchen ihn dieselben holen.

Pflanzen, deren Büthen die Bienen gerne aufsuchen; sind: Haidekraut, Bnchweizen, Rübsen, Linden, verschiedene Lippenblüthler, Steinklee, Rosen n. s. w.

Krauthonig heisst ein Honig ohne hervorstechende Sonderheit im Geschmacke, der von allerlei Wiesen- und Gartenpflanzen eingesammelt wird. Sehr geschätzt ist der Lindenhonig.

Honig wird viel in Deutschland (Rheinlanden, Hannover, Ostpreussen u. s. w.), in Ungarn (Banat, Rosenau), Polen, in der Krim, in Spanien, Frankreich und in neuerer Zeit in Nordamerika gewonnen.

Guter Honig soll eine helle Farbe, ein specifisches Gewicht = 1.44 und einen reinen, süssen, aromatischen Geschmack haben.

Der Heidekranthonig hat von Natur aus eine mehr branne Farbe.

Der Honig, ist mancherlei Verfälschungen unterworfen; so wird er z. B. mit Möhrensaft, Melasse, Stärkezucker, Traganth, Mehl, Stärke u. dgl. vermischt.

Honig wird zu Lebkuchen, zur Methbereitung, zu Latwergen in der Medizin u. s. w. verwendet.

<sup>&#</sup>x27;) Henkel, Waarenkunde; Artmann, Nahrungsmittel.

## II. Kleidungsmaterialien und Federn.

### Seide.

Soie franz., Silk engl.

Seide heiszt der von der Raupe des Seidenspinners (Bunbyx mori) gesponnene, sehr feine, continuirliche Faden, welcher sich durch verhältnissmässig grosse Elasticität, beieutende Festigkeit und einen eigenthümlichen, ammuthigen Glanz vor allen anderen Gespinnstfasern auszeichnet.

Die Kenntniss der Seide stammt aus China, wosellst sie lange vor Anfang unserer Zeitrechnung hekannt war. Ent im 6. Jahrhundert gelangten Eler, sowie auch Samen des Maulbeerbaumes aus China über Thibet, Persien nnd Kleinasien, nach Konstantinopel.

In den späteren Jahrhunderten eutwickelte sich die Seidenzucht in Griechenland, und erst im 12. Jahrhundert kam sie nach Calabrien und verbreitete sich in Italien. Im 16. Jahrhundert gelangte die Seidencultunach Frankreich, im 18. Jahrhundert durch B. Franklin nach Amerika,

Der Seidenspinner ist ein Schmetterling, der den Nachtfaltern angehört und dessen Raupe sich vornehmlich von Blättern des weissen Maulbeerbaumes (Morus alba), der in vielen Spielarten vorkommt, nährt.

Das Weibchen des Seidenspinners legt 200—300 mohngrosse Eier, Grains genannt, von denen 20.000 und auch mehr auf ein Wiener Loth gehen. Aus diesen Eiern entwickeln sich etwa bei 15.000 Raupen, welche bis zur Zeit ihres Einspinnens, das nach 28—30 Tagen erfolgt, 10 Ctr. Maulbeerblätter verzehren und bis Zoll Länge anwachsen. Während dieser Zeit häuten sich die Raupen viermal und halten dabei jedesmal einen 24stündigen Schlaf.

Das Spinnen der Raupe geschicht mittelst zweier langer gewundener Spinndrüsen, die ein dickfüssiges Serert enthalten. Dasselbe tritt aus den zwei au der Unterlippe sich befindenden Drüsenmündungen, erstarrt allsogleich und gibt zwei Fäden, die sich vermöge übres leimigen Ueberzuges aneinanderkitten und den einfachen Coconfaden bilden.

Die gesammte Länge des Gespinnstes (Cocon) kann einige tausend Ellen betragen, worm jedoch nur 400-1000 Ellen zum abhaspeln kommen, da sowohl das äussere Fadengewirre, sowie der innere pergamentartige Theil des Cocons sich für diesen Zweck nicht eigene. 1)

<sup>7)</sup> Karmarech, Technologie; F. W. Hofman, Seidenraupenzucht. Bischlug, Waarenkunde. II. Abthlg.

Die Anfertigung des Gespinnstes dauert 3-4 Tage. Nach dem Verspinnen verwandelt sich die Rampe binnen eninger Tage die Pnppe, aus welcher sich der Schmetterling entwickelt, der nach 18-20 Tagen seit dem Beginne des Einspinnens zum Auskriechen kommt. Die ganze Verwandlungszeit beträgt somit beiläufig sieben Wochen.

Zum Behuse des Ausschlüpsens durchlöchert der Schmetterling den Cocon, indem er aus seinem Munde einen Saft lässt, der den Cocon an der betreffenden Stelle zerweicht.

Zur Gewinnung der Seide ist es nothwendig mehrere Tage vor der Zeit des Durchbruches die Puppe zu tödten, was gewöhnlich mittelst trockener Hitze oder mittelst Wasserdämpfe geschieht.

Von den erwähnten 15.000 Ranpen erhält man hei 40—50 Pfd. frische Cocons (deren im Durchschnitte 250 ein Pfund wiegen), welche alsdann etwa 4—5 Pfd. gehaspelte Seide liefern.

Der Seidenfaden lässt sich vor dem Zerreissen um 15-20 Procent seiner Länge ausdehnen und hat eine grössere Festigkeit als ein gleich dicker Hanfoder Flachsfaden.

Zum Behufe des Abhaspelms, was meist in eigenen Anstalten (Filandas, Filaden) geschieht, werden die durch Sortiren dazu bestimmten Cocona in warmes Wasser gegeben, um sie aufzuweichen. Man nimmt nun die Fadeneuden von 3—8. manchmal auch von mehr Cocona zusammen und lässt die Fäden gemeinschaftlich durch ein gläsernes Oehr auf einen Haspel gehen, auf welchem die Aufwickelung zu Strähn so vor sich geht.

Die Coconfiden kleben mittelst ihres natürlichen, vom Wassererweichten Leimes zusammen und bilden einen einzigen Faden, die sogenamnte Roh- oder Grezseide (Griege, Greggia). Die aussere und innere Coconseide, fehlerhafte Cocons und Seidenabfälle werden gekrampett (Seidenwatte), versponnen und geben die Floretseide, Fantasieseide, Chappe u. s. w. Die bei der Bearbeitung der Floretseide erhaltenen Abfalle heissen Strazza.

Zwirnen, Filiren, Mouliniren der Rohseide, wozu die Zwirnmaschine (Filatorium) dient, besteht im Allgemeinen darin, dass man entweder einen einfachen Rohseidenfaden einer Drehung unterzieht oder 2, 3 und mehr nicht gedrehte oder schon gedrehte Fäden zusammendreht. Es entstehen dadurch mehrere Arten von gezwirnter, filirter oder moulinirter Seide, wie Organsin-, Tram-, Nähseide (Ousir), Strickseide u. a.

Die Organsin- oder Kettenseide wird aus den schönsten Cocons gewonnen. Sie ist gewöhnlich aus 2 auch 3 stark gedrehten Fäden gezwirnt. Die Gesammtwindung ist entgegengesetzt den Fadenwindungen.

Tram- oder Einschlagseide, von geringeren Cocons hergestellt, besteht entweder aus einem oder 2, 3 mässig gedrehten und schwach zusammengezwirnten Rohseidenfäden.

Die Titrirung oder die Bestimmung der Feinheit der Rohseide oder filirten Seide wird dadurch ausgedrückt, dass man das Gewicht einer bestimmten Fadenlänge angibt.

In Frankreich bedient man sich als Seidengewicht des alten Pariser Pfundes (489-506 Gramm), welches in 16 Unzen getheilt wird; in Piemont des alten Turiner Pfundes (368-845 Gramm), das 12 Unzen enthält, und in der Lombardei der Mark, Goldgewicht (284-997 Gramm), anf welches 8 Uzzen kommen. Zur Bezeichnung des Feinheitsgrades der Seide gibt man nun an, wie viel Denier (1/44 Unze) die Länge eines Strähns von 9600 Pariser Ellen (Aunes, = 11400 Meter wiegt. 1)

| Der einfache Coconfaden wiegt 2-31/2 | De |
|--------------------------------------|----|
| Feinste ungezwirnte Rohseide 7-10    |    |
| Organsin14-85                        |    |
| Tram                                 |    |

Conditionirung der Seide ist die Feststellung ihres Feuchtigkeitsgrades in eigenen, öffentlichen, autorisiten Anstalten. Die Seide ist sehr hygroskopisch und zieht ans der Luft Feuchtigkeit (bis 30 Proc.) an, wodurch das Gewicht dieser theuren Waare sehr verfanderlich wird. Man berechnet das Gewicht der Seide bei absoluter Trockenheit und sehlägt 10 Proc. hinzu, wodurch man das gesetzmässige Handelsgewicht erhält. Conditionite Seide enthält daher 9½, Proc. Feuchtigkeit; die Seide des Handels enthält durchschnittlich 11—12 Proc.

Entschälen, Kochen oder Degummiren der Seide. Die Roheide ist rauh, steif, ohne hohen Glanz und zum Färben nicht gut geeignet. Durch Kochen der Seide in einer Seifenaufissung löst sich der leimige und oft gefärbte Ueberzug des Fadens und die Seide wird weich, glanzend und weiss. Bei diesem Process erleidet die Seide bei 30 Procent Verlust am conditionirten Gewichte.

In der gekochten Seide sind die einzelnen Coconfäden vollständig getrennt und der Faden erscheint daher lockerer, gleichsam aufgequollen.

<sup>&#</sup>x27;) Ein frans. Denier ist = 1:275 Gramm; Ein piemontischer Denier ist = 1:281 Gramm; Ein lombardischer Denier ist = 1:224 Gramm.

Wird das Kochen früher unterbrochen, so erhält man die halbgekochte Seide.

Das Färben der Seide geschieht fast stets vor dem Verweben, weil das Färben der fertigen Zeuge deren Schönheit gewöhnlich beeinträchtigt.

Im Mikroskop erscheint der Conconfaden glatt, walzig, etwas abgeplattet und ohne Lumen. Der Querdurchmesser hat durchschnittlich O'01822

Die Seide besteht chemisch aus Kohlen-, Wasser-, Stick- und Sanerstoff. Sie ist in concentrirter Schwefelsäure, Aetzkalilösung oder in Knpferoxydammoniak löslich.

Zu den Seide producirenden Ländern gehören: Italien, Frankreich, Griechenland, die Türkei, Persien, Ostindien, besonders aber China und Japan.

Die seit dem Jahre 1855 Europa heimsuchende, verderbliche Raupenseuche hat das Ergebniss der Seidenerate in den meisten Staaten unseres Continents bedeutend geschmälert und es mussten deshalb grosse Quantitaten gesunder Grains besonders aus Japan eingeführt werden.

Zu den Spinnern, welche neben dem eigentlichen Seidenspinner in neuerer Zeit genannt werden und ein Seidensprogat liefern, sind zu zählen: Der chinesische Eichenspinner (B. Yama-man Guerin), der chinesische Ailanthusspinner oder die Pagararaupe (B. Cynthia Dr.) u. a.

Muschelseide ist der seidenartige Byssus der Steckmuschel (Pinna nobilis), Diese Seide kommt in Italien zu einiger Verwendung.

### Seidenstoffe.

Hieher gehören sowohl die ganzseidenen Gewebe, als auch halbseidene Stoffe, bei denen nur ein Theil (gewöhnlich die Kette) Seide, der andere aber Wolle, Baumwolle oder Leineu ist.

Manche, namentlich die schwereen Seidenstoffe, werden, wenn sie vom Webstuhle kommen, glatt gepresst und sind fertige Waare; die natfriiche Schönheit der Seide, sowie die Vollkommenheit der Weberei machen ihre Zierde aus. In vielen Fällen findet jedoch eine eigentliche Appretur des Stoffes durch Gummiren, Moiriren u. s. w. statt.

### Glatte Stoffe.

A) Leinwand- oder taftfartig gewebte. Der Taft unfast die leichteren leinwandartig gewebten Zeuge mit einfaliger Kette und 1, 2 oder dreifädigem Schuss; Abstufungen desselben werden mit verschiedenen Namen bezeichnet, z. B. Futtertaft, Arignon oder Florence, Kliedertaft, Hablotene u. s. w.



Marzellin ist ein Doppeltafft mit zweifädiger Kette. Der Lüstrin ist aus der schönsten, stark glänzenden Seide gewebt.

Gros heissen dichte tafftartige Stoffe, welche in der Kette, im Schuss oder in beiden starke (mehrfache) Fäden enthalten. Gros de Naples ist die gewöhnliche Art; die schwersten heissen Poult de Soie. Gros grain ist eine Art Poult de Soie, dessen Einschuss aus einem gewirmten Bamwollfache besteht. Popelin (Poplin), seidene Kette und Einschuss von Floretseide, Kämelgarn oder Kammwollgarn. Camelot ist ein leichter Gros de Naples wie wlechem die Kette aus zwei verschiedenen Farben und der Schuss von einer dritten Farbe ist, so dass der Stoff geflammt aussieht.

Foulard, zu Taschentüchern, Kleidern etc., hat die Kette von Rohseide. den Schuss von Floretseidengarn. Das Gewebe wird abgekocht, gefärbt und bedruckt.

Kleidergaze ist ein durchsichtiges Gewebe aus Rohseide. Stramin, seidene Stickgaze, besteht ans Baumwollzwirn, der mit Seide schraubenartig übersponnen ist.

Krepp (Flor) aus ungekochter Seide, locker gewebt. Durch eine eigene Zurichtung (Kreppen, Krausen) wird der Einschlagfaden schlaugenartig verschoben.

B) Gazeartige mit gekreuzter Kette. Hieher gehören Gaze à tour anglais, Dünntuch, Beutelgaze, Barège u. a.

### Geköperte Stoffe.

Levantin, Croisé, Drap de soie, ein starker lederartiger Stoff, der Serge, Bombasin, Atlas (Satin) u. a.

Da beim Atlas, der sich durch besonderen Glanz auszeichuet, vorzugsweise die Kette sichtbar ist, so eignet sich derselbe gut zur Verwendung eines billigeren Einschusses. Man unterscheidet schwere und leichte Atlasse.

### Gemusterte Stoffe.

Zu diesen gehören: Vermischte Stoffe, welche in Längender Querstreisen, oder in beiden zugleich, verschiedene der genannten Zengarten nebeneinander enthalten (Atlas mit Croisé- oder Taffistreisen, Gaze mit Atlasstreisen u. s. w.), serner Stoffe mit einer eigenthümlichen Art der Fädenschnürung, z. B. Droget, Chagrin, Satinet, Rips u. a., kleingemusterte, wie Parisianne, fagonnirter Levantin etc. und damastartige mit grossen Mustern.

### Sammtartige Stoffe.

Zu diesen rechnet man den ungerissenen Sammt, den eigentlichen Sammt und den Plüsch, welcher sich durch ein längeres Haar von dem Sammt unterscheidet. Felbel ist ein Plüsch, den die Hutmacher zum Ueberziehen des Hutflizes verwenden.

Gewirkte Stoffe zu Handschuhen, Strümpfen etc.; netzartige Stoffe als Spitzengrund, Tull, Petinet u. s. w.; Chenillen, Borden u. a.

Ein besonderer Artikel sind die Seidenbander, deren Benennungen im Wesentlichen dem angeführten Stoffnamen entsprechen.

Die Seidenindustrie ist besonders entwickelt in England, Frankreich (Lyon etc.), in der Schweiz (Zürich, Basel), in Deutschland (Crefeld, Elberfeld, Annaberg etc.) und in Oesterreich (Wien).

### Wolle

Schafwolle, Laine franz., Wool engl.

Diesen, seit den ältesten Zeiten verwendeten Kleidungsstoff liefert die Haardecke des Schafes, welche im engeren Sinne des Wortes Wolle heisst.

Die grossen Verschiedenheiten in der Beschaffenheit der Wolle bängen vor Allem von den verschiedenen Schaf-Racen und Mischlingsarten derselben, aber auch von der Pflege der Thiere, ferner vom Klima, Boden u. s. w. ab.

Das Hansschaf, wahrscheinlich von mehreren Arteu des wilden Schafes (Argali und Muflon) abstammend, leht jetzt gezähmt in allen Welttheilen.

Man kann bei den vielen Racen zwei Gruppen unterscheiden, nnd zwar:
a) das Land- oder Höheschaf mit kürzerer, feinerer und mehr oder weniger
gekränselter Wolle; h) das Niederungsschaf mit längerer, gröherer und
nicht gekräuselter Wolle.

Zum Landschaf gehört das spanische oder Merinoschaf, zum Niederungsschaf das lang wollige, englische Schaf, des Marsch-, das Haid- und das ungarische Zackelschaf.

Das spanische Schaf wurde im Jahre 1765 nach dem Kurfürstenthum (Electorst) Sachen zum Behnde er Vereilung des deutschen Landschafes eingeführt. Die sächnischen, veredelten Merines oder Electorstabafe verzeilungs der Edelschafe und eine nene, wichtige Aren in der Wollproduction. Dieselbe ist in Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu grosser Bilthe gelangt, hat aber gegenweitig bereits. In Pegde ert ergeichien Zuchtzeultste in Amerika (La Platz-Staaten), sowie in Australien, am Cap und in Indien eine bedeutende Concurren gefunden.

Die Gesammtheit der auf dem Schafe befindlichen Wolle, welche bei der Schur als eine zum grössten Theile zusammenhängende Masse erhalten wird, heisst Vliess. Stapel gilt als Bezeichnung für ein Haarbüschel (Flock) oder anch für den Wollwuchs überhaupt.

Die natürliche Farbe der Wolle ist in der Regel die weisse, welche aber im rohen Vliesse oft bedentend verindert erscheit. Der fettige Schweiss des Thieres farbt die Wolle mehr oder weniger gelblich nand besonders sind die Spitten der Baare mit Staub und Schmutz verklebt, so dass das Vliess fausserlich braun oder schwarz zussieht.

Je nachdem die Schafe im Jahre ein- oder zweimal geschoren werden, nnterscheidet man ein- und zweischürige Wolle.

In der Regel wird die Wolle auf dem Thiere vor der Schur mittelst Wasser gewaschen (Pelzwäsche). In Spanien, sowie zum Theile auch in Frankreich, geschieht es, dass die Wolle erst nach der Schur, entweder im Vliesse oder schon sortirt, in kalten und heissem Wasser, oft mittelst eigener Apparate, gewaschen wird.

Durch die Wasserwäsche verliert die Wolle 20—70 Procent an Gewicht, bei Anwendung von Waschmittelln, wie Seifenwurzel, noch mehr. Der Abgang besteht ans Stanb, Schmutz, Schweiss (der zum grossen Theile ans einer im Wasser löslichen Kaliseife besteht) und mechanisch weggeschwemmtem Pett.

Die zu Markte kommende Wolle ist auch im Falle einer guten Wäsche in der Regel zum Verarbeiten noch nicht rein genug und wird nachträglich durch die sogenante Fabrikswäsche mittelst alkalischen Waschwassers vollständig gereinigt.

Schurwolle heisst die Wolle von lebenden und gesnuden Thieren. Sie ist am besten von 2 bis 6 oder 7jährigen Schafen.

Die Sterblingswolle ist weniger fest und elastisch; sie stammt von kranken oder gefallenen Thieren.

Lammwolle nennt man die feine, aber wenig feste Wolle von einjährigen Schafen.

Gerber- oder Ranfwolle ist diejenige Wolle, welche in den Weissgärbereien und Saffianfabriken mittelst Kalk von den Fellen abgenommen wird.

Die Kunst-oder Lumpenwolle (Shoddy) wird erhalten durch Zerreissen und Zerkratzen von wolleneu Lumpen-, Garn- und Wollschfällen auf einer eigenen Maschine, den Lumpenwolf. Sie wird mit neuer Wolle vermischt auf Garn versponnen.

Zum Behufe der Verarbeitung wird die Wolle von den verschiedenen Körpertheilen des Schafes für sich zusammengelegt und mehrere Sorten gemacht, die man mit unterschiedlichen Namen wie Superelecta, Electa, Prima, Secunda, Tertia n. s. w. beziehnet. Für den Wollgrosshandel ist England von grösster Bedeutuug. Bedeutende Wollmärkte werdeu in Deutschland (Breslau, Berlin u. a.), ferner in Prag und Pest abgehalten.

Mit einer Säure, einem Alkali oder mit Kupferoxydammoniak behaudelt, zeigen die tbierischen Haare ihre Structur. Unter der schuppigen Umhüllung (Cuticula) liegt das Fasergewebe, und in vielen Fällen ist ein centrales Zellewebe (Mark) vorhauden.

Die Dimensionen des Haares, die Mächtigkeit seiner Schichten nnd die Grösse und Form seiner Elemente geben genägsam Anhaltspunkte zur Bestimmung der verschieden technisch verwendeteu thierischen Haare ab. <sup>1</sup>)

Das gewölmliche Wollhaar des Schafes zeigt in der Regel nur die Cuticularplättchen in scharfen Umrisseu; manchmal erkennt man auch die Faserschichten und das Mark. Mit Schwefelsäure behandelt tritt das Mark, wenn solches vorhanden ist, deutlich hervor.

Ein Wollfaden verursacht bein Anbrenuen den unverkennbaren Gestank nach verbrauntem Haar, während ein Baumwoll- oder Leinenfaden angezündet keinen auffalleud üblen Gernch verbreitet.

Wolle ist, in Aetzlauge gekocht, löslich; Baumwolle und Leinen aber nicht.

### Wollengarne.

Die Wolle, welche auf Garn zu verarbeiten ist, was jetzt gewöhulich mittelst Maschinen geschieht, wird im sogenaunten Wolf (Zerreissmaschiue) aufgelockert und gereiuigt, dann in warmen alkalihältigen Wasser gewascheu (Fabrikswäsche). Hierauf wird die Wolle mit Fett (Baumol, Rüböl u. s. w.) getränkt und zu Streichoder Kammgarn versponnen.

Streich- oder Tuchgarn wird aus den kürzeren, feinen, gekräuselten Wollen angefertigt. Es eignet sich zur Anfertigung der tuchartigen, gewalkten Zeuge, bei welchen durch das Walken eine Flizdecke erzeugt wird, welche das Gewehe mehr oder weniger verdeckt.

Kammgarn, aus den längeren, festen und glatten Wollen dargestellt, eignet sich für glatte Wollenzeuge, die nicht gewalkt werden, bei denen daher die Webfäden an der Oberfläche völlig sichtbar sind.

Dieses Garn dieut auch als Strick-, Stick-, Tapisserie- und Strumpfwirkergarn.

<sup>&#</sup>x27;) Wiesner, technische Mikroskopie l. c.

Die Bestimmung des Feinheitsgrades wird beim Kammgarn ähnlich wie beim Baumwollgarn gemacht.

In deutschen Spinnereien hat ein Stück oder Schneller 840 Yards (765\*), in England hat ein Stück 560 Yards (512\*). Die Feinheitsnummer gibt an, wie viel Stück auf ein englisches Pfund gehen. In Frankreich hat ein Stück gewöhnlich 710\* nnd das Normalgewicht ist ein halbes Kiljoramm.

Alle mit Fett durchdrungenen Wollen, sowie Wollabgänge (Ansputz) müssen vorsichtig, in nicht hohen Haufen und in feuersicheren Räumen aufbewahrt werden, weil sie sich leicht erhitzen und auch entzünden können.

Das Wollengarn kommt theils einfach, theils gezwirnt, ungefärbt oder gefärbt in den Handel.

### Tuche oder tuchartige Stoffe.

Tuch (Drap, Cloth) ist ein aus Streichgarn angefertigtes, leinwandartiges Gewebe (Loden), welches durch die Walke eine eigenthümliche filtartige Decke erhält.

Das Walken besteht im Wesentlichen darin, dass man das nasse Gewebe bei entsprechender Wärme einer knetenden Behandlung unterzieht, wodurch die Fasern ineinander geschohen und somit verfilzt werden. Des Entfettens halber, wird beim Walken Seife, Walkerde, fanleuder Urin n. dgl. zugesetzt.

Weil das Tuch in der Walke beträchtlich eingeht (30-50%), in der Breite), so muss es viel breiter gewebt werden, als es im fertigen Zustande erscheint.<sup>1</sup>) An den Seiten des Tuches sind Streifen (Sahlleisten) von grobem Garn angewebt, die zum Spannen der Stücke bei ihrer weiteren Bearbeitung dienen.

Stück nennt man die Abtheilung, in welcher das Tuch in den Handel kommt.

Nach dem Walken wird das Tuch ausgewaschen und dann mittelst der Weberkarden gerauht, d. h. es werden die Filzfasern emporgezogen, welche man dann mittelst des Scheerens auf gleiche Länge bringt. Die weitere Appretur besteht im Decatiren (Impräguiren mit Wasserdampf), Pressen mit eingelegten Pressspähnen (s. S. 82) u. s. w.

In der Regel erhält nur die Bechtsseite des Tuches alle diese Bearbeitungen und die Linksseite bleibt so, wie sie aus der Walke kommt.

Färbige Tuche erhält man entweder aus gefärbter Wolle oder durch das Färben vor oder nach der Walke.



<sup>&#</sup>x27;) Wegen des fester gesponnenen Kettenfadens heträgt das Eingehen in der Länge weniger (25-36°c) als in der Breite.

Die Tuchfabrikation ist besonders entwickelt in Preussen (Rheinprovinz, Westphalen), Sachsen, Oesterreich (Böhmen, Mähren, Schlesien), in den Niederlanden, in England, Belgien und Frankreich.

Buckskin, zu Beinkleidern und Paletotstoffen, ist ein Köpergewebe, daher elastischer als Tuch, mehr oder weniger gewalkt, geschoren ohne gerauht zu sein und nicht so glänzend als Tuch. Buckskin ist meistens gestreift, carrirt oder sonst gemustert.

Doeskin heisst ein dünner, leichter Buckskin,

Fries ist ein grober, starker Wollenstoff. Er ist glatt oder geköpert, gewälkt und langhaarig gerauht. Bessere Sorten sind mehr oder weniger geschoren. Abarten des Fries sind: Coating, Kalmuck, Duffel, Biber u. a.

Kasimir ist ein geköperter Stoff, ganz aus Streichwolle oder mit kammwollener, auch baumwollener Kette. Leichtere Kasimire (Circassienne, Cassinet) haben eine schwächere, der Doppelkasimir (Köperbrasil) eine stärkere Walke.

weriger gerauht. Die Kette besteht oft aus Kammgarn, Baumwolle oder Floretseide. Der Flanell, sowie ähnliche Stoffe, wie Moll, Molton, werden namentlich zu warmhaltenden Unterkleidern verwendet.

Gewisse Arten von Kasimir und Flanell werden ihrer Zusammensetzung und Bearbeitung wegen zu der nachfolgenden Gruppe gezählt.

Kotzen, rauhes Deckzeug aus grober Wolle, glatt oder geköpert, schwach gewalkt aber stark gerauht und nicht geschoren, deshalb pelzähnlich.

## Kammwollene Stoffe.

### Wollenzeuge.

Dieselben bestehen im Allgemeinen aus Kammwollen und sind mit gewalkt. Bei einigen ist der Einschuss aus Streichwolle, und viele enthalten neben der Schafwolle auch Baumwolle, Leinen, Alpaca, Ziegenwolle u. dgl.

Orleans sind halbwollene Kleider- und Futterzeuge. Die Kette ist gezwirntes Baumwollgarn, der Einschlag aus Kammgarn oder Mohair. Er kommt leinwandartig und gemustert vor.

 ${\bf Ca\,me\,l\,o\,ts},\ \ {\bf dicht\ leinenartig\ gewebte\ Zeuge\ als\ Nachahmung\ der\ asiatischen\ Original-Camelots\ aus\ Angorawolle.}$ 

Woll-Crepons, zu Trauer- und Sommerkleidern haben in Folge einer ähnlichen Behandlung wie der Seidenkrepp (mittelst nasser Hitze) eine runzliche Beschaffenheit. Rips, ein halbwollenes, dichtes Gewebe. Die starken Kettenfäden aus Leinen - oder Baumwollgarn sind von feinem Wolleinschuss, ganz unbedeckt und erzengen Längsrippen:

Merinos sind leichte, geköperte Zenge, die verschieden gefärbt und gemnstert vorkommen und mit Glanz appretirt sind.

Die Thibets sind voller und weicher, ohne glänzende Appretur.

Serge, ein geköpertes Gewebe schräg gekreuzte Linien zeigend. Es gibt leichtere und schwerere, die durch Rauhen und Scheren tuchähnlich gemacht sind.

Ferner gehören hieher atlasartige (Lasting, Prunell), sammtartige und damastartige Zeuge, Umhängetücher, Shawls, Teppiche. Gobelins, Wirkwaaren u. a.

### Thierhaare verschiedener Art.

Die Casimierwolle ist das feine Grundhaar der auf dem hohen Tafelland von Thibet gezogenen Casimierziege. Dieses köstliche Haar, das sich durch besondere Feinheit und Weisse auszeichnet, wird von den Thieren abgeklammt. Das sortite Haar liefert das Material zu den echten Casimier-Shaw Is.

Angorawolle, Kāmelhaar, Mohair, falschlich Kameelhaar genannt, stammt von der in der Gegend von Angora in Kleinasien gezüchteten Kāmelziege 1) her.

Das Kämelhaar ist lang, fein, weich, seidenartig, glänzend, meistens ganz weiss selten schwarz. Angora ist seit Langem berühmt wegen seiner vorzüglichen Gewebe, die daselbst aus diesem Ziegenhaare angefertigt werden.

Derartige Gewebe sind: Camelot, Serge und Shawls.

Angorawolle kommt nach Europa, wird in den europäischen Spinnereien versponnen und zu Mohairs verarbeitet.

Mohairs heissen alle ganz oder nur zum Theile aus Angorawolle angefertigten Gewebe.

Alpacawolle, von einem in den südamerikanischen Anden, besonders in Peru lebenden Schafkameel. Die Wolle kommt roh und verarbeitet zu Garn oder Geweben über England in den Haudel.

Am häufigsten wird diese Wolle zu Mischstoffen angewendet. Rosshaare des Handels sind die Schweif- und Mähnenhaare des Pferdes, welche man nach der Länge und Farbe sortirt. Vor dem Gebrauche müssen sie ansgesotten werden.

<sup>1)</sup> Kämel wird vom arabischen Worte chamal, zart, fein, abgeleitet.

Von den langen Haaren dienen die besten, weissen zu Violinbogen, die anderen zu Web- und Flechtwaaren. Die kürzeren Rosshaare, welche rob oder gestenten, in Zöpfen zusammengedreht verkauft werden, sind ein vorzügliches Polstermaterial für Tapeziererarbeiten.

Die türkischen, sogenannten Rossschweife sind die langen, feinen Schweifhaare des Yakochsen (Bos grunniens), welcher in den Gebirgen Thibets einheimisch ist und bei den Kalmücken, Mongolen ete, gezähnt gehalten wird. <sup>1</sup>)

Hasen- und Kaninchenhaar dient vorzüglich zur Antertigung des Hutfilzes. Das meiste Haar kommt aus der Wallachei.

Biberhaar dient zu ganz feinen Hüten (Castorhüten) und kommt aus Russland und Nordamerika.

Schweinsborsten, aus Russland, Polen, Preussen und den Donauländern kommend, werden von Bürstenbindern und Tapezierern benutzt.

### Pelzwerk, Rauchwaaren,

Rauchwaaren liefern die mit einem schönen Haarstande besetzten Häute gewisser Thiere. Die Haut wird an der Fleischseite abgeschabt und erhält eine zur Conservirung dienliche Bearbeitung.

Die Thiete wechseln während des Jahres ihr Haarkleid und fast immer ist es nnr das Winterkleid, welches als Waare einen besonderen Werth besitzt. Die kostbarsten Pelzwerke liefern Thiere, die in den kälteren Gegenden leben.

Pelz heiset insbesondere die langhaarige. Fell die kurzhaarige Bekleidung grösserer Thiere. Balg nennt man die behaarten Häute kleinerer Thiere. Diese Bezeichnungen werden jedoch oft beliebig verweechselt.

Der Pelzhandel wird hauptsächlich von den Engländern und Russen betrieben. Die wichtigsten Handelsplätze sind Loudon und Leipzig.

Zu den bekannteren Rauchwaaren gehören:

### A. von Raubthieren.

Zobelpelze. Die kostbarsten sind die glänzenden schwarzbraunen Winterpelze, welche aus dem nördlichen Sibirien kommen. Weniger werth sind die lichteren Sommer- und Herbstpelze.

Der amerikanische Zobel hat ein gröberes Haar und ist mehr röthlichbrann.

Der Preis der feinsten Zobelpelze geht bis 150 Thlr. das Stnck. 2)

<sup>1)</sup> J. Leunis, Zeologie, pag. 177. 1) K. Merck, Waarenlexikon, Leipzig 1870.

Sibirisches und russisches Hermelin. Das Sommerkleid ist röthlichbraun, das Winterkleid weiss. Die stets vorhandene schwarze Schwanzspitze wird mit zu den Hermelin-Pelzwerken verwendet.

Die weissen Hermelinpelze werden ans weissen Kaninchenfellen und aus dem weissen Winterkleide (Laski's) des gemeinen Wiesels nachgemacht.

Nörz (v. Mustela lutreola), dunkelbraun, ohne Schwanz 1 Fuss lang, kommt vom nördlichen Europa.

Minks oder amerikanischer Nörz (v. Mustela vison), dankelbraun, aus Canada. Es ist dem vorigen ähnlich, aber thenerer als dieses.

Iltis, Edelmarder, Steinmarder, Wiesel u. a.

Finch sfelle in sehr verschiedenen Sorten z. B. Rothfuchs, (Brandfuchs, wenn die Schwanzspitze schwarz ist); Kreuzfuchs, bei welchem der Rücken und die Schultern dunkler gefärbt sind; Schwarzund Silberfuchs, besonders geschätzt aus Nordamerria. Das erstere sits glänzend schwarz und hat eine weisse Schwanzspitze, das letztere hat schwarzes Haar mit weissen Spitzen, wodurch das Fell einen silberigen Schümmer erhält.

Die Schwarzfuchs-Felle sind ihrer besonderen Schönheit und ihrer Seltenheit halber die theureren. Ihr Preis geht bis 300 Thaler; Silberfuchs-Felle kosten eiren 200 Thaler das Stack.

Gries- oder Graufüchse aus Nordamerika; Polarfuchs aus dem hohen Norden, der je nach Alter und Jahreszeit als Blau- und Weissfuchs vorkommt.

Katzenfelle vou der grauen Wildkatze, namentlich aber von zahmen Thieren, unter denen die schwarzen die theuersten sind.

Brauner oder gemeiner Bär, am schönsten in Sibirien; schwarzer und grauer Bär aus Nordamerika.

Die Felle der amerikanischen Waschbären, Schuppenfelle genannt, gehen massenhaft nach Russland.

Fischotterfelle aus Nordamerika sind sehr geschätzt; Secotterfelle sind bei den Russen und Chinesen ganz hesonders gesucht. Die Secotter (Enhydris lutra) lebt an den nördlichen Küsten des grossen Oceans und ist gegenwärtig schon ziemlich selten. Das Fell ist sammtartig, hraunschwarz und durch zierlich vertheilte weisse Haarspitzen silberglänzend.

Die Felle sind ohne Schwanz bei 3 Fuss lang; die hesten kosten an 500 Thlr.

### B. von Nagethieren.

Südamerikanischer Sumpfbiber (Myopotamus Coypus). Das Fell ohne Schwanz misst bei 20 Zoll in der Länge und heisst Coipu-, Rakunda-, falschlich auch Affenfell. Die Haare werden mitunter als Zuthat zum Hutilize verwendet.

Die Bisamratte wird an den nordamerikanischen Seen jährlich zu Millionen gefangen. Die 12 Zoll langen Felle heissen Ondatras oder Musquafelle und riechen etwas nach Moschus.

Chinchillafelle sind kleine (etwa 1 Fuss lang) beliebte, grau melirte Felle. Dieselben stammen von der südamerikanischen Wollmaus (Eriomys), die in den hohen Anden lebt.

Grauwerk oder Feh heissen die grauen Felle der sibirischen und nordamerikanischen Eichhörnchen.

Biberfelle aus Nordamerika und Sibirien, Kaninchenfelle u.a.

### C. von Wiederkäuern.

Astrachanfelle, die präparirten, gelockten Felle junger Lämmer.

Die schönsten, schwarzen und grauen, feinen, glänzenden und dicht lockigen Lammfelle kommen aus Persien, der Provinz Astrachan, aus der Krim und Ukraine.

Die neugebornen Lämmer werden in Leinwand eingenäht, stets mit warmem Wasser feucht gehalten und mit den Händen in gewissen Richtungen gestrichen. Nachdem diese Procedur mehrere Wochen lang durchgeführt worden, wird das Lamm geschlachtet.

Schaffelle, ferner Felle von Rehen, Hirschen und Gemsen zu Teppichen u. a.

Von Vögeln werden die mit den Flaumhaaren bedeckten Haute des Schwanes (Nordamerika, Russland) und von vorzüglichen Gänsen (Holland) bentizt; ferner kommen Balge und Balgtheile, z. B. vom Seetaucher (Podiceps cristatus), die sogenaunten schweizerischen Grebenhäute, von der Fettgans (Pinguin), der Wildente n. a. im Handel vor.

### Rohe Thierhäute.

Dieselben sind die entweder bloss getrockneten oder gleich nach dem Abhäuten an der Fleischseite mit Salz, Salpeter, Soda u. dgl. eingeriebenen Häute von geschlachteten oder bei der Jagd getödteten Thieren und geben zum grössten Theile das Material zur Lederfabrikation. Narbenseite heisst die Oberfläche, wo die Haare stehen, Fleisch- oder Aasseite die vom Fleische abgezogene Fläche.

Die Dicke der Haut ist verschieden, am Rücken ist sie bedeutender als am Bauche.

Zu den stärksten Thierhäuten gehören die Büffelhäute, namentlich die der Stiere. Diese Wasre kommt aus den untern Donauländern, aus Afrika, Ostindien us. w. Den stärksten Verkehr haben im Handel die Häute des gemeinen Rinds, die dicksten und festesten sind von Stieren, dann kommen die Ochsen, Kuh- und die Terzenhäute, von noch nicht völlig erwaksenem Rindvieh. Gute solche Häute kommen aus Ungarn, Polen, Russland u. s. w. Grosse Quantitäten von Rindshäuten kommen aus Amerika, besonders aus Südamerika (Benoss-Ayres).

Die amerikanischen Wildhäute stammen von dem zahllosen halbwilden Heerdenvieh, welches an bestimmten Stationen (Saladeros) zusammengetrieben und geschlachtet wird.

Ostindien und die Capkolonie liefern Häute von einem kleinen Rindviehschlage, "Kips" genannt.

Büffel- und Ochsenhäute dienen zu Sohlen- und Maschinenriemen-Leder, Kuh- und Terzenhäute zu Oberleder und zu Riemerund Sattlerleder.

Zu erwähnen sind ferner die Häute von Kälbern, Pferden, Eseln (bei uns selten), Schafen, Ziegen, Hirschen und Rehen.

Die Felle junger Ziegen und Böcke heissen Kitzfelle oder Kids und werden zum feinsten Handschuhleder (Glacé-Leder) verarbeitet.

Fisch häute von Haien und Rochen. Diese mit feinen Stacheln besetzten Häute dienen als Schleifmaterial, ähnlich wie das Smirgelpapier.

Werden die scharfen Hervorragungen der trockenen Haut etwas abgeschiffen und wird dieselbe gefarbt, so erhält kann den Fischhaut-Chagrin, welcher mit dem orientalischen Chagrin einige Achnlichkeit hat und früher häufig zu Futteralüberzügen und Galanteriewaaren Verwendung fand.

### Leder.

Leder heisst die gegerbte, thierische Haut, welche sich alsdann durch Dauerhaftigkeit, Geschmeidigkeit und Widerstand gegen Fäulniss auszeichnet. Nach der Anwendung verschiedener Gerbemittel unterscheidet man Loh-, Weiss- und Sämischgerberei.

Zur Lederbereitung erhalten die Hünte oder Felle eine einleitende Bearbeitung, die darin besteht, dass man einerseits die Oberhaut mit den Haaren, anderenste das auf der Fleischseite liegende Unterhautzellgewebe emfernt; denn um die mittlere Hautschicht, die openannte Lederbaut (Corium), ist der Iedergebende Stoff. Zu diesem Zwecke dient gewöbnlich eine Actahalkisung. Dieselbe legt aber nicht blie das Corium frei, sondern sie führt auch die rwischen den Blüdegewebshündeln der Lederhaut befindliche Zwischensubstanz beraus und befordert dasturch die Dauerhaltigleit und Geschweidigkeit der Jederhaut.

Die Bindegewebsfasern der Haut werden beim Gerbeu vom Gerbematerial umbüllt; dieselben kleben daber beim Eintrocknen nicht mehr zu einer starren Masse zusammen, sondern bleiben biegsam und geschmedtig.

Lohgerherei. Bei dieser kommen gerbstoffialtige Materialien zur Verwendung. Zu den lohgsren Ledersorten gehören: das Sohlen- oder Pfundleder, das Oher-, Schmal- oder Fahlleder, beide von den Roth gerbern erzeugt, ferner gewisse Specialitäten, wie Juften, dänisches Leder, Safnian (Maroquin) und Cordunia

Das Wesentliche der Lohgerberei besteht darin, dass man die gewaschenen Hatte mittelst Einweichens in Kalkmilch oder durch einen bis zu gewissem Grade eingeleiteten Fäulnissprocess (Schwitzen) zum Abschaben der Ober- und Unterhaut herrichtet. Die abgeschabten Hatte (Blössen) werden gut ausgewaschen, mittelst Einweichens in eine gesäuerte Flüssigkeit geschweilt und dann entweder mit eingeschichtetet Lohe in Wasser gelegt, oder mit einer eigens bereiteten Lohenbrühe so behandelt, dass sie den Gerbstoff rascher aufmehmen (Schneligerbertei). Die gegerbten Häute werden eingefettet, getrochert und verschiedentlich zugerichtet.

Vorzügliches Sohlenleder liefert England, Belgien (Lüttich), Holland (Mastricht), Rheinpreussen u. s. w.

Juften <sup>1</sup>), Juchten oder russisches Leder ist ein lohgares, geschmeidiges, wasserdichtes Leder, das früher ausschliesslich in Russland, jetzt aber auch in Frankreich, Deutschland und Oesterreich gemacht wird. Es wird mittelst Weidenrinde gegerbt und häufig, um den Insektenfrass abzuhalten, mit Birkentheer getränkt.

Man färbt es mit Fernambuk- oder Sandelholz roth, mit Blauholz und einem Eisensalze schwarz.

Jufti helsst im Russischen "ein Paar". Diese Leder werden nämlich paarweise zusammengeheftet, gefärbt und kommen auch paarweise zum Verkauf.

Danisches Leder erhält man durch Gerben von Ziegenoder Lämmerbäuten in Weidenlohe. Das feine wird zur Handschuhfabrikation verwendet.

Saffian!), Maroquin, ein mit Sumach, auch mit Galläpfeln oder Valonen gegerbtes Ziegenleder, das auf der Narbenseite lebhaft gefärht wird (roth, gelb u. a.) und dessen Oberfläche man gewöhnlich gefürcht zurichtet.

gelis zum 18. Jahrbundert wurde dieses Leder ausschliesslich im Oriente angefeitigt. In der Mitte des vorigen Jahrbunderts wurde die erste Saffiangerberei in Prais errichtet, welchem Unternehmen bald viele andere Etablissements in Frankreich, England und Deutschland folgten.

. Corduan <sup>2</sup>) ist ein aus stärkeren Fellen (Schaffellen) zubereiteter Saffian mit natürlicher Farbe. Der beste kommt aus der Levante.

Die Weissgärberei erzeugt alaun- oder weissgares Leder. Hieher gehören: das gewöhnliche, weisse Schafleder oder Futterleder, das sogenannte ungarische Leder und das Glace-leder.

Das Gerbematerial ist gewöhnlich Alaun mit Kochsalz.

Das ungarische Leder ist ein starkes aus Rinds- oder Pferdehäuten bereitetes, weissgares Leder, das schliesslich mit warmem Thran eingelassen und von Riemern und Sattlern verarbeitet wird.

Das Glacé-Leder für Handschuhe macht man aus den Fellen junger Ziegeu (Kidsleder), minderes auch aus Lammfellen.

Die warme Alaunbeize wird mit Mehl und Eidotter zu einem syrupdicken Brei angemacht und die Blössen werden darin abgeknetet und liegen gelassen.

Glacé-Leder wird besonders in Frankreich fabricirt. Zu den feinsten Glacé-Handschuben verwendet man in Paris Rattenfelle.

Glacé-Leder, aus dem Felle junger Kälber bereitet (Kalhkids-Leder), verwendet man zu feinen Schuhmacherarbeiten.

Zur Sämiseltgerberei verwendet man Hirsch-, Reh-, Ziegen-, keunthier-, Kalbshäute und verwandelt dieselben in ein waschbares, tuchähnliches Leder. Die Blösseu werden mit Thran oder Oel durchwalkt. Um den Fettstoff mit den Lederfasern in feste Verhindung zu bringen, werden die gefetteten Häute einer Art Fermentation unterzogen. Durch Auswaschen in Pottascheulösung wird das üherflüssige Fett entfernt und dabei das sogenannte

Saffi in Marocco (Maroquin).
 Soll sine Erfinding der Maren sein und seinen Namen von Cordona haben.
Bisching, Waarenkunde. II. Abblg.

Gerberfett (Degras), eine von den Lohgerhern sehr gesuchte Lederschmiere, gewonnen.

Sämischleder wird zu Handschuhen, Beinkleidern, Taschen, Bandagen u. dgl. henutzt.

Schliesslich werden als hieher gehörige Artikel noch das animalische Pergament und der Chagrin erwähnt.

Pergament 1) ist eine gehörig gereinigte, ungegerhte und getrocknete Haut.

Die Haut wird, wie zum Gerben nöhlig, zubereitet, fest gespannt, an der Fleischseite mit feinem Kreidepulver oder pulverigem Löschkalk, der einige Zeit an der Luft gelegen, eingerieben und vollends trocknen gelassen. Es dient zum Ueberziehen von Pauken und Trommeln, zu Buchbinderarbeiten u. der

Oelpergament, um mit Bleistift darauf zu schreiben und die Schrift mit Wasser wieder auslöschen zu können. erhält eine hesondere Bearbeitung durch Glätten und Anstreichen mittelst einer weissen Oelfarbe.

Erhter orientalischer (hagrin <sup>2</sup>) ist im Wesentlichen fast nur ine präparite, getrockneb Haut. Er wird aus dem Rückentheile der Haut von Pferden, Eseln und Kameelen dargestellt. Durch Einpressen von hartem Samen in die gereinigte, noch nicht völlig trockene Haut und darauf folgendem Abschlieffen der höchsten Erhabenheiten entstehen beim schlieselichen Anschwellen des Chagrins eigenthömliche, maschige Zeichnungen.

Chagrin wird meist roth, grün, blau oder schwarz gefärht und dient im Morgenlande zu Messer- und Säbelscheiden, Pferdezeug u. s. w.

Der Chagrin wird, was sein Ansehen anbelangt, bei uns nachgeshmt, wenn man Leder oder Papier mittelst eigens gekörnter Platten oder Walzen presst.

### Federn.

Die grössten Federn im Vogelkleide sind in den Flägeln und im Schwanze. Die Federn, welche die übrigen Theile des Körpers bedecken heissen Deck- oder Contourfedern. Zwischen diesen tragen die Vögel, besouders die der kälteren Gegenden, dicht an der

Tiousim Coo

Pergament wurde schon in den altesten Zeiten verfertigt and hat seinen Names von der Stadt Pergamus in Kleinasien.

<sup>3)</sup> Der Name wird von der erientalischen Bezeichnung "Saghir" abgeleitet.

Haut die knrzen Flaumfedern oder Dunen (Daunen), welche einen sehr schwachen Schaft und eine wollartige Fahne besitzen.

Je nach der Verwendung unterscheidet man: Bett-, Schreibund Schmuckfedern.

Als Bettfedern dienen theils Deckfedern von der Gans, dem Schwan n. a., von welchen die Schäfte beseitigt werden (geschlossene Federn), oder man verwendet als feinste Sorte die Dnnen von der Eiderente, von Gänsen, Schwäuen n. s. w.

Sommergnt heissen die Federn lebender Vögel, Wintergut, als minder gute Waare, die der todten Thiere.

Die feinsten, theuersten Bettfedern, die Eiderdunen, stammen von der Eiderente, welche an den nordischen Küsten einheimisch ist. Die Eiderenten leben gesellig. Zur Brutzeit füttern sie ihre Nester mit den Dunen, die sie sich zu diesem Zwecke aus der Brust raufen. Man sucht die Nester auf, nimmt daraus die Federn sammt den Biern, wiederholt dies ein zweites Mal und lässt ihnen erst die dritte Brut. Wo die Thiere gezähmt gehalteu werden, rauft man denselben die Dunen zweimal vor und einmal nach der Brut aus. Die grönlindisischen Dunen gelten als die besten.

Die Eiderdunen, mit deren Versendung sich besonders die Dänen

Die Eiderdunen, mit deren Versendung sich besonders die Dänen beschäftigen, kommen in fest gepressten Ballen, theils roh, theils gereinigt in den Handel. Beim Verbranche werden sie mittelst Wärme aufgelockert.

Schreib-, Kielfedern oder Posen sind gewöhnlich die äusseren Schwung- oder Flügelfedern der Gänse.

Diese Federn werden entweder in der Mauserzeit gesammelt oder vor derselben den Thieren ausgerauft. Zum Behufe des Gebrauches werden die Posen in Sand oder Asche erwärmt, in wollene Lappen gelegt, dann geschabt und polirt. Die holländischen Glaskies sind durchscheinend in Folge einer Behandlung mittelst Alaun-lösung.

Schreibfedern kommen aus Russland, Nordpreussen, Polen u.s.w. Schmuckfedern. Die werthvollsten sind die weissen Flügelund Schwanzfedern des männlichen afrikanischen Strausses. Die Weibchen geben graue Federn.

Marabufedern sind vom Schwanze des Riesenstorchs. Sie sind weiss oder grau, haben eine lockere, seidenartige Fahne und kommen aus Ostindien (Calcutta).

Reiherfedern vom Rücken der Reiher. Dieselben haben fadenförmige Bartstrahlen und sind beim Silberreiher weiss, beim gemeinen Reiher schwarz. Von den männlichen Paradiesvögeln, welche in den Weichen lange, schöne gelblichbraune Federn besitzen, kommt das gauze Federkleid im Handel vor.

Als Schmuckfedern werden ferner Federn von Kolibris, vom neuholländischen Kasuar, amerikanischen Nandu, rothen Ibis, Pfau, Truthahn, Haushahn u. s. w. benützt.

### III. Farhwaaren

### Cochenille.

Cochenille, ein geschätztes Material zur Gewinnung scharlachund carmösinrehre Farben, besteht aus den getrockneten, weiblichen Nopalschildlausen (Coccus cacti L.). Diese, zu den Halbfünglern (Heiniptern) gehörigen Insekten leben auf verschiedenen Cactusarten (Cactus opuntia, C. Coccinellifer u. a.), welche in Mexiko und in Mittel-Amerika (Guatemala, Honduras) theils wild wachsen, theils der Schildlause halber angebaut werden.

Die wilde oder Waldoochenille gibt im Ganzen eine geringere Sorte, als die in den sogenannten Nopalerien (Cochenille-Plantagen) gezüchtete (veredelte), welche Cochenille Mestèque<sup>1</sup>) oder Mesticha heisst.

Obwohl die Cochenille-Zucht, welche in Mexiko schon vor der spanischen Invasion (1518) im Betriebe war, splater auch unach den canarischen Inseln (Teneritäh), nach Spanien, Java u. s. w. verpflanzt wurde, so liefern doch gegenwärtig Mexiko und Centralamerika die meiste Cochenille des Handelin der Stade in der Stade

Die Männchen der Cochenille-Schiddaus sind gesfügelt, schwärmen in der Luft und sterhen bald, nuchdem sie die viel zahlreicheren ungestigelten Weibchen befruchtet haben. Kurz vor dem Absetzen der Brut werden die trächtigen Weibchen, welche unbeweglich an Pflanzen sitzen, mit Schonung so vieler als zur folgenden Zucht nötbig sind, abgestrichen.

Die ganze Generatiouszeit dauert bei 6 Wochen, so dass man besten Falles 5 Ernten im Jahre machen kann. Gewöhnlich macht man aber nur 3. Das Product der ersten Ernte ist am besten und heisst Zaccadille.

In der eigentlichen Regenzeit werden in den Pflanzungen die zur Fortzucht nöthigen Thiere mit den Pflanzen unter Dach gesetzt.

<sup>&#</sup>x27;) Mestèque, nach der gleichnamigen Proving in Honduras.

Die eingesammelten Cochenilleläuse werden entweder durch Eintauchen in heisese Wasser oder mittelst Wasserdämpfen getödtet und dann getrocknet oder man tödtet und trocknet durch Erhitzen in eingerichteten Oefen. Im letzteren Falle behalten die Thiere ihre natürliche weisse Bestäubung, sehen daher silbergrau aus, während die gebrühten oder gedämpften je nach der Trockenwärme braunroth bis schwarz aussehen.

Die Cocheaille stellt 1—2 Linien lange, ovale, quergestreite, zusammengeschrumpfte Körner dar, welche geruchlos sind und bitter, dabei sehwach zusammenziehend schmecken. Die Körner, von denen bei 2000 ein Lottr wiegen, geben zerrieben ein dunkelrothes Pulver.

Der Farbstoff der Cochenille, Car min genannt, ist im Wasser und im Altohol mit violetter, in alkalischen Pflessigkeiten mit purpurrother Farbe löslich. Im letzteren Falle erhält man durch Fällen des Farbstoffes mittelst Alaun (wobei der Carmin mit der Thonerde zugleich ausfällt) den bekannten rothen Carmin lack.

Dem Carmin des Handels ist häufig Stärkemehl, Thonerde, Zinnober u. s. w. zugesetzt.

Die Cochenille hat den Purpur der Alten, welcher namentlich von Tyrus berühmt war, vollständig verdrängt. Derselbe wurde hanptsächlich von Meeresschnecken (Buccinum, Murer u. a.) gewonnen, welche Thiere einige Tropfen einer milchigen, sich allmählig purpurroth fürbenden Filssägkeit enthielten.

## Kermes.

### Aukerme

Dieser Farbstoff wurde schon in den ältesten Zeiten angewendet, ist aber durch die schönere, haltbarere und ausgiebigere Cochenille verdrängt worden.

Kermes besteht, wie die Cochenille, aus den getrockneten, trachtigen Weibchen einer Schildlausart. Dieselbe (Coccus ilicis S.) lebt auf der im südlichen Europa und im Oriente hänfig vorkommenden Scharlach- oder Kermeseiche (Quercus occidera F.). Man tödtet die eingesammelten Thiere durch Bespreugen mit Essig und trocknet sie an der Sonne.

Man benützt den Kerines zum Färben von Conditoreiwaaren, Weinen, Liqueuren, kosmetischen Artikeln u. s. w. Ein Gemisch von Krapp und Kermes dient zum Färben der Fes (tärkischer Mützen), welche namentlich von Frankreich aus massenhaft in die Türkei geben.

Der Kermes kommt auch unter dem unrichtigen Namen Kermes- oder Scharlachbeeren im Handel vor, welche Bezeichnung aus einer Zeit stammt, wo man über den Ursprung dieser Waare noch im Unklaren war.

De eigentlichen Kermesberen der Jetzteit sind die wahren Berenfrüchte eines aus Virginien atmumenden, in Europa verbreiteten Gewichens, nämlich der Schminberer (Phytolaca decandra). Der rothe Saft dieser dandelvieltenffrüche wirkt abführen and brechenrergen und wird officinell gepracht. Dennoch werden nicht selten Getränke, Conditoreiwaaren u. dgl. damit gefacht.

Der Mineralkermes oder das Karthäuserpulver ist ein rothbraumes Präparat, das aus Schwefelantimou und Antimonoxyd besteht und medininisch seit Langem angewendet wird.

### Lacklack.

Lack lack heisst der aus dem Stocklack (s. S. 108) mit einer Auflösung von kohlensaurem Natron ausgezogene und mit Alaur gefällte, rothe Farbstoff. Durch Reinigung des Lacklacks von seinem Harzgehalte erhält man das in der Rothfärberei angewendete Lack dye oder den Fär belack.

### Sepiabraun.

Sepie, Sepia.

Sepie beisst der eingetrocknete, eigenthämliche, dunkle Saft, welcher in dem Tintenbentel der Sepien oder Tintenfische enthalten ist. Diese Thiere, welche zu den Molluskeu und zwar in die Abtheilung der Kopfüssler (Cephalopoden) gehören, loben besonders m mittelläudischen und atlantischen Meere. Der Tintenfisch kann die Sepiaflüssigkeit willkürlich entlassen und bei der starken, tingirenden Eigenschaft des Farbstoffes das Wasser in seinem Umkries verlunkeln.

Früher kamen die getrockneten Tintenbeutel oder blos ihr bröckliger Inhalt in den Handel, wahrend man jetzt die Sepie präparirt und in Täfelchen geformt, verkauft. Die Bereitung besteht im Allgemeinen darin, dass man die trockene, gepulverte Sepie in Actkalilauge löst und mit einer Säure wieder fällt. Der Niederschlag wird gewaschen, mit Gummi gemischt und geformt.

Dieser Farbstoff kommt aus Italien, der beste von Rom.

### Knachenkobie.

Knochenschwarz, Thierkohle, Spodium, Beinschwarz.

Diese wird aus entfetteten Knochen erhalten, welche man unter Abschluss der Luft glüht. Die Kohle ist mattschwarz und sehr porès. Sie wird wegen ihrer entfärtenden und absorbirenden Eigenschaft, gewöhnlich in groh gepulverten Zustander, zu verschiedenen Benigungs- und Klärungsprocessen verwendet. Eine ganz hesonders hemerkenswerthe Anwendung findet sie deshalb in der Zuckerfabrikation.

Stauhartige, fein gepulverte Kohle dient als schwarze Farbe, zur Stiefelwichse, als Polirmittel u. s. w.

# IV. Fette und Präparate, welche aus solchen bereitet werden.

## Talg. Unschlitt.

Talg ist das hei gewöhnlicher Temperatur mehr oder weniger feste Fett, welches verschiedenen Wiederkauern, hesonders aber den Rindern und Schafen entnommen wird. Das Fett, welches namentlich in der Bauchböhle angesammelt ist, wird von den fremden Theilen durch das Ansschmelzen (Auslassen) hefreit. Talg, der vor dem Ausschmelzen zu lange aufbewahrt wurde, hat "alsdann einen sehr ühlen Geruch und eine dnukle Farbe.

Im Allgemeinen schmilzt der Talg bei 37°C. Er enthält drei neutrale Fette, nämlich 75 Proc. Stearin (stearinsaures Glyceryloxyd), Palmitin (palmitinsaures Glyceryloxyd) und 25°, Olein (oleinsaures Glyceryloxyd).

Während Stearin, bei 55°C. schmelzend, und Palmitin, hei 45°C. schmelzend, die festen Bestandtheile des Talgs ansmachen, so ist das Olein flüssig und macht den Talg um so weicher, jemehr davon vorhanden.

Im Handel unterscheidet man rohen oder ausgelassenen Talg und geläuterten oder gereinigten, welcher durch Umschmelzen und sorgfältige Reinigung erhalten wird. Ferner nennt man die mehr feste Waare Lichtertalg, die schmierige Seifentalg.

Bekanntere Handelssorten, nach den Productionsländern benannt, sind der polnische, der russische Talg u. s. w.

Talg dient hesonders zur Kerzen - und Seifenfabrikation.

Stearin-, eigentlich Stearinsäurckerzen. Die Stearin-Industrie beeckt entweder hlos die Abscheidung des fiftssigen Oleins von dem festen Stearin und Palmitin, oder, wie es meist der Fall ist, die Isolirung der festen Fettsäuren, wohei Oelsäure, sowie die gemeinschaftliche Base, das Glyceryloxyd, im hydratischen Zustände (Glycerin), als nutzbare Nehenproducte weiter verwendet werden.

Wegen ihres böheren Schmelzpunktes, ihrer grösseren Härte und Weisse und der Eigenschaft, keine Fettflecke zu machen, gehen Stearinsäure (bei 70° C. schmelzend) und Palmitinsäure (bei 62° C. schmelzend) ein ausgezeichnetes Kerzenmaterial.

Die aus dem Talg abgeschiedene Stearinsäure enthält immer Palmitinsäure, die bis auf ihre Zusammensetrung und ihren Schmelspunkt in den sonstigen Eigenschaften mit der ersteren fast ganz übereiustimmt. Die flüssige Oelsäure soll jedoch möglichst vollständig abgeschieden worden.

Die Gewinnung der Stearinsäure geschieht nuch der in Gesterreich, Frankreich und Halien noch allgemein blichen Methode, welche, im Wesenlichen darin besteht, dass man den Talg mit A-trkalk und Wasser kocht. Es hildet sich fettsaurer Kalk (Kalkseife) und eine glycerinhältige Flüssigkeit, welche zur Glycerinbereitung heuutzt wird. Der Fettsäurekalk wird unter Erhitzen mittelst Schwefelsäure zerlegt, die Fettsäuren gereinigt und durch Pressen die füssige Oelsäure entfernt. Schliesslich wird die erhaltene feste Stearinsäure gelautert, gebleicht oder gefärbt.

Die Oalsäure wird gewöhnlich zur Seifenfahrikation benützt; das Glycerin findet gegenwärtig eine ausgedehnte Anwendung.

Obwohl das Glycerin schon im Jahre 1779 von Scheele entdeckt wurde, so gewann dasselbe erst dann eine Bedeutung in der Technik, als es hesonders durch die Einführung der Stearinkerzenfabrikation massenbaft zur Production kam.

Die Starinherzen beisen in Paris Bougien de Ietoile, weil im Jahre 1831 die erste Pathrik für solche Kerzen in der Nahe der Barriste de Ietolie in Paris von de Milly angelegt wurde. In Wien beisen diese Kerzen Milly-kerzen, weil olls Brüder von de Milly in Wien 1837 dere Sterainkerenfabrik anlegte, oder auch Apollokerzen, mach dem Wiener Apollosasle, welcher zu einem grossartigen Pabrikslokale adspirtt wurde.

## Thran.

Fischöl.

Der gewöhnliche Tbran wird durch das Ausschmeizen des Specks von Fischsäugethieren erhalten. Nach seiner Ahstammung nennt man ihn Wallfisch-, Robhen-, Delphinthran u.s. w.

Ein grönländischer Wal von 50—70 Fuss Länge kann 14 his 20 Tonnen Tbran liefern. Der Wallfischtbran ist heligelb, hrann oder schwarz, je nach der Sorgfalt bei der Zubereitung. Bei 18°C. ist sein spec, Gewicht 0'9. bei 0° scheidde er Stearin ab. Robben - nnd Seehundsthran kommt zumeist von Neufundland, Archangel, am weissen Meere u. s. w. über London in Handel. Reiner Seehundsthran ist gelb, hat das spec. Gewicht 9·1--9·2 und setzt bei 5° Stearin ab. Gewöhnlich ist er mit Wallfischtbran vermischt.

Unter dem Namen Wallfischthran kommt auch der Thran vom Stockfisch und den verwandten Arten von Haien, Stören u. a. Fischen vor.

Leberthran wird aus der Leber von Schellfischen (Dorsch, Kabliau, Köhler u. s. w.) bereitet. Weil er zu arzneilichen Zwecken dient, heisst er auch Medizinalthran.

Die blond gefärbte Sorte desselben wird aus den Lebern erhalten, ehe dieselben in Fänlniss übergehen. Den hell- und dunkelbraunen erbält man während der Fäulniss.

Der Leberthran enthält Jod, und diesem schreibt man zum Theil seine günstige Wirkung bei serophulösen Krankheiten zu.

### Seife.

Die gewöhnliche, im Wasser lösliche Seife ist das Produkt der Einwirkung von ätzeuden Alkalien (Natron oder Kali) auf Fette. Sie besteht im Wesentlichen aus stearinsaurem, palmitinsaurem oder

oleinsaurem Natron oder Kali.

Die zur Seisenbereitung nothwendigen Aetzalkalien werden entweder direct bezogen oder aus Soda und Pottasche mittelst Aetzkalk dargestellt.

Kallselfen beissen auch Schmierseifen, sie ziehen stats Wasser an und bleiben weich. Die dazu verwendeten Fette sind: Leinöl, Hanföl, Thrau, Olein u.s.w. Ihre Bereitung ist sehr einfach, da das Fett und die Aetzkalilösung (Kalilauge) blos zusammengekocht werden, bis die Verbindung (Selfenleim) erfolgt und der erforderliche Concentrationsgrad erreicht ist. Man lässt dann die Masse erkalten und füllt sie in kleine Fässer.

Die Schmierseife, welche eine schwärzliche oder grünliche Farbe hat, braucht man in Walkereien, zur Wollwäsche, beim Kattundruck, in der Färberei u. s. w.

Natronseifen sind harte Seifen, zu denen man Talg, Olivenöl, Cocosnussfett, Palmöl n. s. w. verwendet.

Um Talgseife zu erhalten, wird Talg mit Aetznatronlauge zusammengesotten bis der gehörig concentrirte Seifenleim entsteht. Diesem wird nach und nach Salz zugesetzt, welches, weil diese Seife im Salzwasser nicht löslich ist, die Ausscheidung der Seife bewirkt. Dieselhe schwimmt ohenauf, darunter hefindet sich eine Lösung, die sogenannte Unterlauge, welche Salz, das aus der Spaltung der Fette entstandene Glycerin und verschiedene Unreinigkeiten enthält.

Eist statt Actinatron Actikali verwendet worden, so zersetzt das Salz die Seifenlösung, Kall wird in Natron mugesetzt. Dies ist auch der Grund, warum man in alten Zeiten aus Pottasche harte Seife erhielt, weil man nämlich das Kochsalz mit in Anwendung brachte.

Die durch vollkommenes Anssalzen erhaltene und durch Umsieden gereinigte Seife heisst Kernseife. Sie ist eine vorzügliche Seife und enthält am wenigsten Wasser, gute Sorten 20-30 Proc.

Ninnt man das Aussalzen weniger sorgfältig vor, oder setzt man eshliesslich der Seife noch Wasser oder eine schwache Lauge zu, so erhält man die minder reinen, mehr wasserhältigen sogenannten gefällten Seifen.

Cocosnussől wird gegenwärtig im ausgedehntesten Massstahe zur Seifenfahrikation angewendet. Dieses Fett verbindet sich mit starker Natronlauge leicht zu einer harten, stark schäumenden Seife, und hat, wie ähnlich auch das Palmfett die Fähigkeit eine grosse Menge von Wasser oder Lauge binden zu können und dabei doch trocken und fest zu erscheinen.

Cocos- and Palmfett eignen sich deher ganz besonders zur Ansertigung von gefüllten Seisen und werden ihrer wasserbindenden Kraft halber auch andern Fetten zugesetzt.

Da eine Ausscheidung der Cocosseife wegen ihrer Löslichkeit in Salzwasser durch das Aussalzen nicht gut möglich ist, so nuterlässt man gewöhnlich dasselhe völlig, und lässt den ganzen Kesselinhalt (Seife, Unterlange mit allen Beimengungen) zur Seife erstarren.

Solche Seifen enthalten nicht selten his an 70 Proc. Wasser, nehst Lauge n. a. Bestandtheile, sind aber dennoch hart und sehen gut aus.

In neuerer Zeit ist Natron - Wasserglas ein gebräuchlicher Zusatzartikel bei der Seifenfahrikation. Man rührt es zum Behnfe der Masserermehrung unter die Seife, bevor dieselbe in die Formen gegossen wird.

Andere Zusätze, die man den Seifen giht, sind: Farbstoffe, Parfümerien, Glycerin u. s. w.

Je wasserhaltiger eine Seife ist, um so mehr verliert sie an Gewicht und Volumen hei längerem Liegen. Hat sie viel Laugentheile und Salze, so verräth sich dies durch krystallinische Ausblühungen (Efflorescenzen).

Im Wasser unlösliche Seifen sind solche, die statt der Aetzalkalien andere Basen wie Kalk, Magnesia, Bleioxyd u. s. w. enthalten.

Die Kalkseife ist ein Zwischenproduct bei der Stearinsäurekerzenfabrikation; Bleiseifen dienen in der Medizin als Pflaster (Diachylon u. a.).

Wird gewöhnliche Seife in sogenanntes hartes Wasser, welches Kalksalze enthält, gehracht, so hildet sich unfestiche Kalkseife, welche einen mehr oder weniger grossen Theil der Seife zum Waschen untanglich macht. Man nehme daher kalksalifeties, sogenanntes weiches Wasser, oder entferne die Kalksalzdurch Zusatz von Soda.

Die Anwendung der Seife zum Waschen gründet sich besonders auf die lichte Zerstethnischt derselben deurch wieles Wasser. Das dabsi freiwerdende Alkali löst Schuntz und Pettibsilchen auf, während die zugleich saffretkende saume Salze der Fettbürnen die ätzende Eigenschaft der Alkalien mildern. und die Schuntz- und Pettstoffe emulsionsartig im Waschwasser suspendirt erhalten und fortspillen.

## Wallrath.

Spermaceti, Spermacet.

Wallrath ist eine krystallinische, talgartige Substanz, welche sich aus dem halbflüssigen, gelben Fette ausscheidet, das vom Pottwall gewonnen wird.

Der Pottwall oder Cachelot, welcher in der Südsee und im stillen Ocean rudelweise vorkommt und zu den Fischsängethieren gehört, soll 70, ja sogar bis 90 Fuse Länge erreichen. Sein Gewicht schätzt man bis an 2000 Ctr., die Ausheute von Wallrath his 100 Ctr. 1

Der ein Drittel der Körperlänge einnehmende Kopf ist unförmlich, im Munde stehen keine Barten, wie heim Wal, sondern Zähne, und zwar blos im Unterkiefer.

Das Wallrathfett, welches aus flüssigem Oel und Spermacet besteht, findet sich hauptsächlich in Höhlungen, die von Knorpelaushreitungen des Oherkieferknochens gehildet, über demselhen gelagert sind.

Das rohe Wallrath wird durch starkes Auspressen und durch Behandlung mit Aetzalkalien vom thranigen Wallrathöle gereinigt.

Das reine Wallrath stellt eine weisse, perlmutterglänzende, blättrig krystallinische Masse dar. Das spec. Gew. beträgt 0.94 bei

<sup>1)</sup> J. H. Blacins, Fanna der Wirbelthiere.

 $15^{\rm o}$  C., der Schmelzpunkt liegt bei  $50^{\rm o}$  C.; im siedenden Alkobol ist es löslich.

Wallrath kommt mit Talg und Stearinsaure vermengt vor.

In England macht man aus Wallrath mit etwas Wachs — oder Paraffinzusatz theuere, aber vorzügliche Kerzen, bei nus verwendet man dasselbe zu feinen Pomaden, Seifen, Appreturen, medizinischen Präparaten u. s. w.

Crème celeste ist ein Gemenge aus Wallrath, weissem Wachs, Mandelöl mit etwas Rosenöl.

### Wachs.

Dås Wachs wird von den Arbeiteru (verkümmerte Weibeben) der Honigbiene an den Hinterleibsringen ausgeschieden und zum Baue der Waben benützt. Die Honig- oder Hausbiene (Apis mell'fica L.), ein zu den Hautfügleren (Hymenopteren) gehöriges Insekt. ist über Europa, Afrika und den grössten Theil von Asien verbreitet. Im 17. Jahrbundert warde sie nach Nordamerika und erst im Jabre 1845 nach Södamerika (Brasilien) eingeführt.

Die Cultur der Honigbiene, welche in den wärmeren Zonen noch jetzt überall wild anzutreffen ist, datirt seit den Uranfängen der Geschichte, und hat besonders im mittleren Europa einen hohen Grad der Vollkommenheit erreiebt,

Man gewinst das Wachs, indem man die Waben durch Abpressen möglichst vom Honig befreit, den Rückstand auswäscht, im heissen Wasser schmilzt und zum Erkalten in flache Gefässe giesst. Das auf diese Art erhaltene rohe oder gelbe Wachs schmilzt bei 60-626 2 des

Durch Umschmelzen und Bleichen bekommt man weisses Kestens, welches durchscheinend, fast geruchlos, fester ist und etwas schwerer schmilzt als das gelbe. Das spec. Gewicht beträgt 097; beim längeren Liegen nimmt es leicht eine gelbliche Farbe an.

Wachs ist in der Kälte spröde, brüchig. Es ist unlöslich im Wasser und kultem Alkobol, zum grossen Theil aber lödich in beissem Alkobol, ganz löslich im Aether, Benzin, Chloroform, Terpentinöl u. s. w. Es wird mit Paraffin, Stearinsäure, Talg, japanesischem Wachs, Stärke, Gyps u. a. Zusätzen gefälseht.

Viel Wachs kommt ans Russland, der Türkei, dem nördlichen Deutschland, Oesterreich, Ungarn n. s. w.

Chinesisches Wachs ist ein Secretionsproduct von Schildläusen, welche in China auf Eschen gezogen werden. Die Thiere kommen in heisses Wasser, wohei sich das Wachs ansscheidet. welches schliesslich noch gereinigt wird.



## V. Parfümerie - und Arzneiwaaren.

## Moschus.

#### Risam.

Ein eigenthümliches, stark riechendes Secret, welches sich heim männlichen Moschusthier in einem hinter dem Nahel befindlichen Behälter (Moschusheutel) findet.

Das Moschusthier, ein rebartiger Wiederkäuer ohne Stirnaufsätze und mit vorstehenden Eckzähnen, ist im Himalaya einheimisch. Man schneidet den eingefangenen Thieren den Beutel mit der Bauchhaut heraus und trocknet denselben.

Die beste Sorte von Moschus ist der tonquine sische oder tihethanische Moschus. Er kommt in mit Bleifolie ansgelegten, mit Seidenstoff üherzogenen Kistchen, welche gewöhnlich 24 Beutel enthalten, von Canton über London in den Handel. Die eirunden Beutel sind 3—7m lang und hei 4m breit. Die darin befindliche Moschussubstanz hetrigt ½—1½ Loth, sie hildet rundliche Kilmpchen einer dunkelrothbraunen Masser von durchdringendem, aromatischem Geruch und hitterem Geschmack.

Völlig ausgetrocknet, verliert der Moschus fast ganz seinen Geruch. Kaltes Wasser löst  $^{9}/_{4}$ , Weingeist etwa  $^{1}/_{2}$  der Moschussuhstanz auf.

Eine geringere Sorte ist der aus Sihirien über Russland in den Handel kommende kahardische, sibirische oder russische Moschns.

Aus dem Beutel genommener wird häufig verfalseltt, aber es werden mitunter anch die Moschusbeutel aufgeschnitten, Moschus herausgenommen und durch fremde Substanzen ersetzt. Eine solche Fälschung verräth sich durch die känstliche Naht, womit in diesen Fälle die Schnittfölmung verschlossen worden ist.

Er dient im Gemenge mit anderen Gerüchen als Parfüm, und wird auch in der Medizin verwendet.

### Ambra.

Die Auhra wird auf dem Mere schwimmend, an Felsen auhangend und auch im Innern des Pottwalls gefunden. Sie bildet unregelmässige, randliche und eckige, wachsähnliche, leicht zerdrückbare, aber schwer zu zerreihende Stücke von weissgrauer Farhe mit helleren und dunkleren Flecken. Angezündet hrennt sie mit leuchtender, russender Flamme. Sie ist geschmacklos, riecht schwach nach Benzoë, nnd Moschus; ihr spec. Gew. ist = 0.9; in heissem Alkohol ist sie löslich.

Man benützt die Ambra zur Darstellung von Essenzen und Extracten in der Parlümerie. Sie entwickelt nämlich in Gemischen einen angenehmen Geruch, modificirt andere Gerüche und trägt besonders zum längeren Haftenbleiben derselben bei.

### Bibergeil.

### Castoreum.

Sowohl der männliche als auch der weibliche Biber haben in der Nahe der Geschlechtstheile zwei birnförmige, etwas platt gedrückte, mit ihrem schmäleren Ende zusammenhängende Drüsensäcke, die sogenannten Kastorbeutel, welche das Castoreum enthalten.

Die frischen Beutel werden im Rauche getrocknet. Der Inhalt stellt dann eine bräunliche, leicht zerreibliche Masse dar, welche einen eigenthämlichen jnehtenartigen Geruch und einen bitteren, aromatischen und beissenden Geschmack hat. Dieselbe ist im Wasser wenig, im Alkohol zum grössten Theil Bölich.

Im Handel kommen die Kastorbeutel noch paarweise verbunden vor, und man unterscheidet nach ihrer Abkuuft russisches, sibrisiches oder moskoritisches Castoreum und amerikanisches, canadisches oder englisches Castoreum.

Das Castoreum dient in der Medizin bei Nervenkrankheiten und als krampfstillendes Heilmittel.

Als Surrogat des themeen Castoreams verwendet man das Hyraceam. Daseilbe stammt böchst wahrscheinlich von den Excrementen des södafrikanischen Kilpplachene (Hyrac Capessis) her. Dieser, zu den Vielhaften gebörig, hat die Gröse eines Kanischens und lebt gesellig in Felsenböhlen, in welchen sich die genannte Substams verfindet.

### Zibeth.

Eine weisse, salbenartige, mit der Zeit geblich werdende, mochwashnicht riechende Masse, die von der asiatischen nan dafrikanischen Zibethkatze durch eigene in der Nahe des Afters befindliche Drüsen abgesondert wird. Er dient in Verbindung mit andern Riechstoffen als Parfür und zum Fiziren zater Gerüche.

Andere, minder wichtige, besonders zum medizinischen Gebrauche dienende Materialien sind:

Spanische Fliegen, Canthariden oder Pflasterkäfer in Südund Mitteleuropa, auf Olesceen (Oelbaum. Esche, Liguster) und Loniceren (Geisblatt, Holluuder) lebende goldgrüne Käfer von starkem, höchst unaugenehnem Gerneh. Sie enthalten einen scharfen, blasenziehenden Stoff, das Cantharidin, und werden als Zugpflaster (Emplastrum vesicatorium) in der Medizin augewendet.

Os Sepine oder weisses Fischbein, die kaltige Skeletschuppe aus dem Rücken des Tintenfisches, Besteht zum grössten Theil aus koblensaurem Kalk. Krebsstelne oder Krebsaugen, kalkige Concretionen, welche sich in

der Nähe des Magens beim Flusskrebse finden.

## V. Materialien zu verschiedenem Gebrauche.

## Eifenbein.

Ebur. \*)

Unter Elfenbein versteht man gewöhnlich die knocheuntig usammengesetzte Snbstanz der Stosszähne des männlichen Elefanten. Das meiste Elfenbein kommt aus Afrika, welches Land auch die grössten Zähne liefert. Gutes asiatisches liefern Ceylon und Sumatra.

Die mehr oder weniger gebogenen, runden Zähne sind an innunteren, dicksten Theile hohl, sonst massiv, und oben in eine Spitze endigend. Die grösseren, afrikanischen Zähne messen 5 bis 6 Fuss nnd sind an 100 Pfund schwer.

Das Elfenbein hat eine weisse, manchmal ins Gelbliche ziehende Farbe, eine eigenthümlich maschig gezeichnete, dichte Structur.  $\mathbb{E}^s$  ist elastisch und politurfähig.

An der Luft dunkelt die Farbe meist nach, mitunter schwindet auch die Masse nud bekommt Risse.

Fossiles oder gegrabenes Elfenbein wird viel in Sibirien gewonnen und stammt von ausgestorbenen Elefanten, den Mammuthen (Elephas primigenius) her.

Das Elefanten-Elfenbein dient besonders zur Anfertigung der Billardkngeln, zum Belegen der Klaviertasten u. s. w.

Als Elfenbein kommen im Handel anch Zähne von anderen Thieren, wie vom Nilpferd, Wallross und Narwall vor.

Vom afrikanischen Nilpferd benutzt man die Vorder- und die Eckzlahne. Die letzteren sind banerartig, messen 18 bis 24 Zoll und sind längs gerifft. Vom Wallross kommen die 2 bis 2½, Fuss langen und etwas plattgedrückten Hackenzähne des Oberkiefers, besonders von Archangel aus, in Handel.

<sup>1)</sup> Vom altägyptischen Ebur, Elefant.

Diese beiden Arten Elfenhein zeichnen sich durch besondere Festigkeit, Weisse, sowie Beständigkeit aus und werden zur Anfertigung künstlicher Zähne benützt.

Weniger geschätzt sind die Narwallzähne. Der Narwall, welcher in der Nähe der Behringsstrasse gejagt wird, hat im Oberkiefer einen an 10 Fuss langen, oberflächlich spiralig gewundenen Zahn.

Zn den gewöhnlichen Beinarbeiten verwendet man die Röhrenknochen grösserer Thiere, besonders der Rinder. Die Knochen werden an beiden Enden abgesägt, ansgekocht und ge-

bleicht.

Aus Knochen und Knochenab allen kann man Fett (Knochenöl), Leim. Beinschwarz, Knochenasche, Düngmehl, Phosphor und Phosphorverbindungen darstellen

#### Horn.

Das meiste Horn des Handels liefern die Stirnaufsätze der Ochsen und Kühe. Der obere massive Theil der Hörner heisst Hornspitze, der untere, hohle Hornschrot.

Die natürliche Farbe des Hornes ist weiss, grau, schwarz; das weisse Horn zeichnet sich durch seine Durchscheinendheit aus und eignet sich besonders zum Färhen und Beizen.

Der Hornstoff (Keratin) gibt im kochenden Wasser keinen Leim, wie die Knochen, sondern erweicht blos und lässt sich alsdann biegen, pressen und schweissen. Deshalb kann man aus dem Hornschrot verschieden grosse Platten herstellen. Dickere solche Hornplatten gehen zu dinneren zersägt das Laternenborn. Hörner liefern Amerika (La Plata-Staaten). Irland. Ungarn.

Polen, Russland u. s. w. Büffelhörner sind flachgedrückt, fasst dreikautig, haben

Bulleinorner sind nachgedruckt, jasst dreikantig, namen eine dunkle Farbe und geben ein hartes, politurfähiges Horn. Sie kommen aus Südamerika, Kleinasien, Ungarn, Siehenbürgen etc. Ziegen- und Widderhörner sind sehr durchscheinend.

Das Hirschgeweih besteht aus einer knochenartigen Substanz, des-

Das Hirschge weih besteht aus einer knochenartigen Substanz, deshalb ist die gebränchliche Bezeichnung Hirsch horn eine falschliche. Viele früher aus dem Hirschlorn dargestellte Präparate fuhren noch

there are any down inschining angiescine raparate internal ties, there alter Nameu wie Hirschlorngeist. Hirschlornsalz u. s. w., obwohl dieselben jetzt aus Knochen und andern Thiertheilen bereitet werden.

### Fischbein.

Fischhein ist die hornartige, faserige und sehr elastische Suhstanz, welche von den Barten der Bartenwalle erhalten wird. Die Bartenwale haben keine Zähne, im Oberkiefer jedoch zwei Reihen kammartig hinter einander gestellte Barten.

Das beste Fischbein liefert schon seit Langem der grönland ische Wal. Derselbe wird bis 60 Fuss lang und hat im Oberkiefer beiderseits bei 300 säbelartig gekrümmte Barten, die an ihrer inneren Kante zerfasert sind. Die grössten Barten stehen in der Mitte der Reihe und messen 10-15 Fuss in der Länge, haben an der Wurzel eine Breite bei 12 Zoll und besitzen eine ziemlich gleichförmige Dicke von beiläufig '/, Zoll. Ein erwachsener grönlandischer Wal soll an 20 Ctr. Fischbein liefern.

Die Barten von den in den südlich en Meeren vorkommenen Walen sind beinahe gunz gerade und an der Wurzel dieker; die freien Randfasern sind dieker und rauher als beim früheren. Das Fischbein ist weniger biegsam und spröder, als das vom arktischen Wale. Es lästs sich nicht so leicht gleichförmig spallen und zeigt immer eine gewisse wellenförmige Krümmung <sup>3</sup>).

Wenig Werth hat das Fischbein der Finnwale.

Die nach Erlegung der Bartenwale ausgehauenen Barten werden vom anhängenden Speck befreit und kommen entweder ganz oder der Länge nach gespalten von den Schiffen. In den Fischbeimreissereien werten die Barten in heissem Wasser erweicht, abgeputzt, auf die erforderliche Länge zersägt, zu den verschiedenen Nutzstücken gespalten (gesplissen) und glatt geschabt. Die Schabspäne werden wir Rosshauer zum Polstern benutzt.

Wallosin heisst ein Fischbeinsurrogat, welches aus dem spanischen Rohre hergestellt wird. Die schwarz gefärbten Rohrstäbe werden mit aufgelöstem Kautschuk gebeizt.

Weisses Fischbein ist das Kalkgerüst des Tintenfisches (s. S. 191).

### Schildkrot.

### Schildpat.

Unter Schildkrot versteht man gewöhnlich die hornartigen Rückenplatten der Schuppenschildkröte oder echten Carettschildkröte (Chelonia imbricata L.). Dieselbe lebt in der warmen Meereszone, besonders im stilleu und indischen Ocean, wird 3—4 Fuss laug, an 2 Ctr. schwer und lifert bis 8 Pfund Schildpat.

Die Hornplatten, welche vom knöchernen Rückenpanzer durch Erhitzen abgelöst werden, bestehen aus 13 grossen Platten (5 Mittel-



<sup>&#</sup>x27;) G. v. Hayek, über den grönländischen Wal, Wien 1867. Bieching, Waarenkunde. H. Abthlg.

und 8 Seitenstücke) und den kleineren Randplatten (Schildkrotklauen), welche den Rücken- und Bauchschild mit einander verbinden.

Das Schildpat ist durch seine Klarheit, seine gewölkten und geflammten Zeichnungen, sowie durch seine Politurfähigkeit ausgezeichnet. Es lässt sich wie Horn verarbeiten, kann daher wie dieses in der Hitze gepresst und geschweisst werden.

Die beste Waare kommt aus Ostindien über Singapore in den Handel.

Künstliches Schildpat wird aus Horn- oder Leimtafeln angefertigt, welche man dem Schildkrot ähnlich bemalt oder mit Farbe beizt.

### Perlen.

Die echten oder orientalischen Perlen sind Gebilde, welche sich in der Seeperlenmuschel (Meleagrina margaritifera L.), anch Perlenauster genannt, finden.

Die Seeperlemmuschel hat ovale, sehr dicke, flache, blattrige Schalen von 8-12 Zoll Durchmesser. Die Schalen sind anssen rauh, von schwärzlich grüner Farbe, innen silberweiss, meist gegen den Rand dunkler und von sehönem Glanze (Perlinutterglanz). Das Thier hat an der Bauchseite einen sogenannten Fuss, neben dem ein Bart (Byssus) hervorsteht, mittelst dessen sich dasselbe äusserst fest am Boden anheften kann. Die Orte, wo die Prefenmuscheln in grösserer Menge, meist in 5-7 Faden Tiefe beisammen leben, heissen Perlenbänke.

Die meisten Muscheln enthalten keine Perlen, diejenigen Muscheln aber, welche perlenhältig sind, haben deren meist mehrere.

Die Perlen finden sich innerhalb der Muschelschalen, theils frei im Thiere, theils sind sie an die Schalen angewachsen. Sie bestehen aus äusserst dünnen, concentrischen Lagen derzelben kalkigen Substanz (köhlensaurem Kalk), welche die blättrigen Schichten der Perlmutterschalen bildet.

Die Perlen zeigen einen klaren, wässerigen Farbenschmelz (Wasser, l'orient). Im Mittelpunkte derselben findet man stets ein Partikelchen (oft von winziger Grösse) einer fremden Substanz, um welches sich die concentrischen Schichten lagern. Die bläulich weissen, gelblichen, mitunter auch die röthlich gefärbten Perlen gehören zu den geschätztesten.

Perlen von ungewöhnlicher Grösse heissen Parangon- und Kirschperlen. Darauf folgen die Zahl- oder Stückperlen, welche man nach dem Stück verkauft; die Saat-, Loth- oder Unzenperlen, von denen mehrere zusammen gewogen werden, und endlich die Stoss- oder Staubperlen, als die kleinsten und unassehnlichsten.

Vollkommen runde Perlen, die zu den werthvollsten gehören, heisen Tropfonperlen oder Perlenaugen; ovale, langliche oder birnförmige, Birnperlen; unregelmässig geformte heissen Baroque- oder auch Kropfperlen. Perlen, welche an die Muschelschalen angewachsen waren und vou diesen abgeschnitten worden sind, heissen Perlen warzen (Coques). Dieselben sind gewöhnlich unregelmässig gestaltet.

Die Perlen werden nach dem Karatgewichto verkauft, und es gilt bei der Werthbestimmung der grösseren Exemplare im Allgemeinen dieselbe Regel wie bei den Diamanten.

Die berühmtesten Perlenhänke waren und sind zum grossen fheile noch an der Westküste der Insel Ceylon. Perlenhscherei findet man ferner im persischen Meerbusen (Bahreininseln), im südlichen Theile des rothen Meeres (Dahalakinseln), an den Suluinseln bei Borneo, im australischen Inselreiche, an den wärmeren Küsten Amerikas (Panama) us. sw.

Eine der grössten in Europa bekannt geworderen Perlen, "In Peregnia", die Ouwergleichliche genannt. Inte die Porm einer Birne, war 17, Zeil lang und wog 126 Karat. Gougibus von Calais brachte sie im Jahre 1620 aus Indien. Jetat soll sich diese Perle im Besitze der Fürstin Touswopell befunden. Sie wurde um 80000 Dalaten geschäuft. Philipp II, von Spanien latte eine eiförnige Perle saus Panama, im Gewichte von 31 Karat, welche auf 50:400 Dalaten geschäuft wurde. Pinie Piciefrich Wilhelm von Pressens sie-nikte seiner Braut ein Collier von 32 Perlen im Werthe von einer halben Million Franca sils Brautgeschmidte!).

Die Muscheln, welche durch Taucher aus dem Meere geholt werden, lässt man an der Küste in Fässern oder andern Behaltern der Fäulniss über. Die durch die Fänlniss zersetzten Thiere werden im Wasser abgespült und die Perlen ausgelesen.

Der Perlenausterufang bei Colombo auf Ceylon, der zugleich mit einer Art Volksfest verbunden ist, findet im Monate Februar statt.

Der Taucher stürzt von dem Boote aus, mit einem Messer und einem korbartigen Netze versehen, mit Hulfe eines schweren Steines in die Tiefe. In 5-6 Faden Tiefe angekommen, lässt er den Stein los, der in die Höhe gezogen wird und kriecht am Boden sich anklammernd herum, um während seines selten länger als 60 Sekunden währenden Aufenthaltes den Korb zu füllen. Die eingesammelten Perlenaustern werden zu Lande in vier Theile ge-

theilt, einen Theil bekommen die Tancher, die drei andern werden licitando ausgeboten. Glanzlose Perlen lassen die Ceylonesen zuweilen mit andern Körnern einem Huhne verschlucken, in dessen Kropf nach mehreren Minuten dieselben

an Glans gewinnen. Der Kropf wird sodann anfgeschnitten und die Perlen werden heransgenommen. Die Chinesen verstehen es, kleine künstlich ausgearbeitete

Die Chinesen verstehen es, kleine künstlich ausgearbeitete Körper in die Schalen der Perlenauster einzulegen, welche sich alsdann mit Perlensubstanz überziehen.

In der Nähe von Hangschu-fu wird diese Industrie im grossen Massstabe betrieben.

Aus dem wie Labradorstein schillernden Schlossbande der Seeperlenmuschel schneidet man den Pfanenstein, der früher unter den Schmuckwaaren eine besondere Rolle spielte.

Die Flussperlen, welche mitunter den orientalischen Perlen an Schönheit nahekommen, stammen aus der Flussperlemmschel (Unio margaritifera L.). Diese hat eine eirunde Form, ist bei 4 Zoll lang, hat aussen eine schwärzlich grüne Haut, die sich leicht abschilfert. Das Thier kriecht mittelst seines kielförmigen, langen Flusses im sandigen oder schlammigen Grunde.

Die Flussperlenmuschel kommt in Flüssen und Bächen Enropas, Nordamerikas, Asiens u. s. w. vor. Häufig ist sie in dem Ilz (Bäiern), in der Wottawa (Böhmen), in der weissen Elster (sächsisches Voigtland), in norwegischen, russischen u. a. Flüssen.

Die Elsterperlen sind seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Die schönsten Exemplare werden im grünen Gewölbe in Dresden aufbewahrt.

Künstliehe Perlen. Die gewöhnlichen sind die Glasperlen, welche in Frankreich ganz vorzüglich erzeugt werden. Aus einem leicht schneckbaren, opalartigen Glase werden Perlenfornen geblasen, diese mit der sogenannten Perlen-Essenz (Essence d'orient) ausgespült, dann getrocknet und zuletzt mit einem Wachseinguss versehen.

Die Perlen-Essenz, welche den falschen Perlen das täuschende, risierende Aussehen der echten gibt, wird durch Abwaschen des silberigen Ueberzuges der Schuppen der Laube (Leucisens alburnus L.) und anderer Weissfische gewonnen. Zur Anfertigung eines Pfundes Perlen-Essens sind die Schuppen von 18—20,000 Fischen erforderlich. Die römischen Perlen werden aus Alabaster geformt, in Wachs getaucht und mit Perlen-Essenz überzogen. Dieselben sind jedoch wenig haltbar.

#### Perimutter.

Unter Perlmutter versteht man die irisirende Schalenmasse der Seeperlenmuschel. Die Schalen können in ganz dünne Platten gespalten werden.

Die grösste und schönste aller Perlmuttersorten ist die chinesische; sie kommt von deu Philippinen und deu Pallinseln, woselbst der Perlmetrag ein geringer ist. Es kommt aber auch viel Perlmutter aus Ostindien, Aegypten und Amerika. Aus Chili kommt eine rauch- und schwarzgraue Perlmutterart in den Handlel.

Der Perlmutter ähnlich, mit lebhaftem Farbenspiel irisirend, ist die Schale des Seechrs (Haliotis iris s. australis), im Handel Irismuschel und Silbermuschel genannt.

Das Seechr ist eine Meerschnecke, deren fluche Schale längs des Randes verdickt ist und eine Reihe runder Löcher besitzt. Die schönsten kommen aus Ostindien, Australien und Neuseeland.

### Koralien.

Die Korallen des Jnwelenhandels stammen von einer Art der Polypenthiere<sup>1</sup>), nämlich der Edelkoralle (Corallinm rubrum Lam.) her.

Die Edelkorallenthiere leben gemeinschaftlich auf dem von den Thieren gebildeten Polypen- oder Korallenstock. Derselbe ist baumartig verästelt, wird gewöhnlich I Fuss hoch und an seinem unteren Stamme I Zoll dick. Die kalkige Achse des Stockes, welche sich durch besondere Härte und Politurfahigkeit, sowie durch eine hübsche rothe Farbe ansziechnet, ist eine compacte Masse, welche auf ihrer Oberfläche parallel gestreift ist. Sie wird von einem orangerothen, lederartigen Ueberzuge umgeben, in dessen Poren die schneeweissen Polypenthiere sitzen, welche mit ihren acht entfalteten Armen blumenähnlich (daher der Name Pflanzenthiere) aussehen.

Die Heimath der Edelkoralle ist das Mittelmeer, wo sie besonders an der afrikanischen Küste in Rissen und Spalten der Felsen



<sup>&#</sup>x27;) Der Name Polypus, Vielfuss, wurde von Aristoteles für die Tintenfische gebraucht. Erst Résumur gah ihm die jetzige Bedeutung.

bis zu COO Fuss Tiefe wächst und mittelst Schleppnetzen ge-fischt wird.

Die Edelkoralle hat, wie viele ibrer Verwandten, die Eigenthümlichkeit, von dem Gestein, auf dem sie festsitzt, abwärts zu wachsen.

Die besten Korallenstellen siud bei 400-600 Fuss Tiefe.

Das Fischergeräth ist sehr primitiv. Es besteht aus einem 3-4 Fuss im Daschmesser haltenden, höhzerneu Kreuze, auf dessen Kreuzungspunkte ein beschwerender Stein befestigt ist. An dem Kreuze baftet ein Ketzack, welcher zur Aufnahme der beim Hin- und Herbewegen des Fischzeuges am Korallengrunde abgelösten Korallensticken, dient,

La Calle an der afrikanischen Küsto (Prov. Constantine) ist seit vielen Jahren die bedeutendste Bezugsquelle für Korallen.

Die geernteten Korallen werden gleich auf den Fischerbarken durch Abreiben und Waschen von dem weichen thierischen Ueberzuge befreit. In den Korallenschleifereien (Livorno, Genua, Neapel, Marseille u. a.) werden die rohen Korallen zuerst abgeraspelt und abgefeilt, dann auf Schleifsteinen mit immer feinerem Schmirgel bearbeitet.

Die Farbe der Korallen variirt vom tiefen Blutroth und schönen Zinnoberroth bis zum Blassrosa.

In Europa bezieht Russland viel von diesem Artikel; das meiste geht jedoch nach Ostindien, woselbst die Korallen sehr geschätzt sind.

In Indien glaubt man den Leichnam eines geliebten Todten den feindlichen Mächten zu überliefern, wenn man ihn ohne Korallen ins Grab legt. Die Prieser schmicken sich mit Korallen, um gegen Gefähren sicher zu sein. Die Indierinnen zichen den Korallenschmuck jedem andern vor, da das Korallenroth ihren olivenfarbigen oder braunen Teint lieblich hebt.

In Italien tragen Abergläubische kleine Korallenbändchen im Schmuck als Talisman gegen bösen Blick.

Die schwarzen oder Königskorallen, Accabar der Orientalen (Antipathes-Arten), die früher sehr geschätzt waren, kommen in den estindischen Meeren vor.

Unechte Korallen macht man aus gebeizten Knochen, aus einer Mischung von Gyps, Zinnober und Gummi u. dgl.

### Hausenblase.

## Fischleim, Ichthyocolla.

Hausenblase ist die innere Haut der Schwimmblasen verschiedener Fische; ursprünglich wurde nur die Schwimmblase des Hausens in Handel gebracht, jetzt werden aber auch Schwimmblasen anderer Fische wie die eigentliche Hausenblase zubereitet, namentlich jene der Störarten, des Welses, Kabljaus, Seehechts (Merinccius cominunis C., auch kleiner Stockfisch geuannt), des Fingerfisches (Polynemus, zu den Barschen gehörig) u. a.

Die Zubereitung der Schwimmblasen besteht dariu, dass man die ausgenommenen Blasen der Läuge nach aufschneidet, sie im frischen Zustande in heisses Wasser briugt, sorgfältig von der äussern Muskelhaut befreit, auf Bretter spannt und sie dann der Sonne zum Trocknen aussetzt, wobei das innere, zarte Häutchen der Schwimmblase nach aussen gekehrt sein muss. Nach dem Trocknen entfernt man das dünne Häutchen durch Klopfen und Reiben, befeuchtet die Haut und gibt ihr die Formen, in welchen sie in den Handel kommt.

onte Hausenblase zeigt eine weisse oder blassgebliche Farbe, ist durchscheined. bläulich opalisirend, hat eine hornartige, zähe Consistenz und ist geruch- und geschmacklos. Im kalten Wusser quillt sie auf, ohne sich zu lösen, im kochenden, Wasser löst sie sich bis auf einen unbedeutenden, weissen, fädigen Rickstand zu einer Flässigkeit, die beim Erkalten zu einer klaren, fast farblosen Gallerte erstartt.

Nach der Form unterscheidet man im Handel verschied-ne Hansenhlasensorten, wie Riug el haus en Dlase, 3-3-Coll lange, stangenformig aufgerollte Hautchen, die leier- oder hufeisenformig gebogen sind; Blätterhausen blase, unergelmässige, blattförmige Stücke; Bandhausenblase, mehrere Twas lange, bandartige Stücke; Bandherhausenblase, viereckige, einige Zoll breite, in der Mitte durrelichberte Stücke u. s. f.

Die beste Hausenblaseu-Sorte des Handels ist die russische. Sie wird von der Schwimmblase störartiger Fische wie Hausen oder Bjelnga (Beluga), Osseter, Sterlet und Sewrjuga bereitet.

Sehr gute russische Sorten sind: die astrachanische (Klammern, Patriarchengnt), uralische; minder gut ist die sibirische.

Die russische Samory-Hausenblase soll vom gemeinen Wels gewonnen werden.

Die nordam erikanische Hausenblase wird aus der Schwimmblase des Kabljaus und des demselben verwandten Seehechts gewonnen, steht jedoch der russischen nach.

Die deutsche Hausenblase, wie sie in Hamburg praparirt wird, stammt vom eigentlichen Stör (s. Caviar Seite 155). Die Hausenblase dient zu Gelées, zum Klären und Schönen des Bieres (besonders viel in England), Weines, Essigs und der Liqueure, zur Bereitung des englischen Pflasters (Taffet mit warmer Hausenblasenlösung überstrichen), zu Heftpflastern, zur Anfertigung von Kitten, zur Darstellung des Glaspapiers (Leimfolien, Hornbilder), zum Appreitien, zur Bereitung von Glangzaen u. s. w.

Die Anwendung der Hausenblass wird mit der Zeit immer beschränkter, da sie in fast allen Fällen durch die in neuester Zeit in vollkommener Farbund Geruchlosigkeit hergestellten Knochengallerte, deren Preis bedeutend niedriger ist, ersetzt werden kann. Nur in den Bierbrauereien kann selbst die sehönste Gallerte die Hausenblass nicht ersetze (s. S. 202).

#### Leim.

Der gewöhnliche Lelm des Handels (Tischlerleim) ist der Hauptsache nach die getrocknete Gallerte, welche durch Auskochen von thierischen Weichtbeilen wie Häute, Sehnen, Bindegewebe u. dgl. (Leimgut) erhalten wird.

Die leimgebenden Gowebe beissen Collagene oder glutingebende Gewebe. Die Leimsiederei bezieht übren Robstoff von Fleischern, Gerbern, Abdeckereien in Form von Hautabschnitzeln, Geschabe-I, Flechsen, Gedärmen, Kalbe- und Hammeftüssen u. a. Resten.

Das Leimgut unterliegt sehr leicht der Fäulniss, weshalb es in Fällen, wo es nicht alsogleich verarbeitet werden kann, in Kalkmilch gebeizt und hierauf getrocknet wird.

In der Leimsiederei selbet wird das Leimgat unter allen Umständen zur Reinigung von fetten und anderen Theilen längere Zeit in Kalkmitch eingelegt, durch sorgfältiges Auswaschen in Wasser gereinigt und schliesslich ausgesotten. Die geklärte Leimlösung wird in Kästen überfiltrit und dem langsamen Erstarren überlassen. Die erhaltene Gallerte wird ausgestürzt und der Leimblock mit gespaunten Messingdrähten in Tafeln zerschnitten, welche alsdann getrocket werden.

Das Trocknen erfolgt auf Rahmen, die mit einem weiten Drahtgeflechte oder mit Bindfaden überspannt sind. Die fertigen Leimtafeln zeigen gewöhnlich deutliche Spuren des Trockennetzes.

Die Eigenschaften des Leimes sind nach Art des angewendeten Leingutes und der Sorgfalt bei seiner Bereitung verschieden, indem davon Klebkraft, Farbe und Geruch abhängen. Je dünner die Leimtafeln, desto besser ist meistens ihre Qualität. Die Farbe des Leims geht vom Geblichen bis ins Dunkelbranne. Guter Leim hat eine helle Farbe, ist mehr oder weniger durchscheinend, besitzt einen glasartigen, glänzenden Bruch, schwillt im kalten Wasser stark auf, wobei dasselbe wenig gefärbt wird und gerurchlos bleibt.

Kölnerleim heisst eine helle Sorte, die sich durch grosse Klebkraft auszeichnet.

Russischer Leim heisst ein mit einer weissen Mineralfarbe versetzter Leim.

Elastischer Leim, wie er zur Anfertigung der Schwärzweisen bei Buchdruckern, zu Formen für die Galvanoplastik, zur dypsgiesserei u. s. w. verweudet wird, ist Leimgallerte, welche mit Svrup oder Glycerin vermengt ist.

Der Leim dient für Tischler und andere Holzarbeiter, zur Weberschlicht, zu Leimfarben, für Hutmacher, zur Papierleimung, zum Ausfällen des Gerbstoffes aus Farbholzabkochungen u. s. w.

Aus Pergamentabfällen, alten Handschuben. Kaninchenbälgen u. dgl. bereitet man mit sehr viel Wasser eine sehr dünne Leimlösung, den Pergamentleim, welcher zu Wasserfarben, beim Vergolden von Holzrahmen u. s. w. verwendet wird.

Gelatine (Knochenleim) ist eiu reiner, feiner, ganz oder halb durchsichtiger, thierischer Leim, welcher in der Regel aus R in dsknochen und zum Theil auch ans andern gut gesäuberten Robstoffen (Haatabfällen, Kalbsfüssen, Weissleder etc.) bereitet wird.

Bei der Verwendung der Gelatine kommt es weniger auf die Bindekraft an, die geringer als beim gewöhnlichen Leim ist, als viellmehr auf die völlige Farblosigkeit und die glasige durchsichtige Beschaffenheit derselben.

Der Knochenleim wird gewöhnlich durch Extraction zerkleinerter Knochen mittelst gespannter Wasserdämpfe erhalten. Die geklärte Lösung, auf polirte Schiefer- oder Marmorplatten ausgegossen, erstarrt zu Tafeln, die man zu den verkäuflichen Täfelchen zerschiedet und auf Netrahnnen trocknet.

Die käufliche Gelatine ist hell, durchsichtig und kommt in sehr dünnen, biegsamen, dabei aber doch leicht zerspringenden, länglüchen, viereckigen Blättern vor. die wie der gewöhnliche Leim die Eindrücke der Trockennetze zeigen.

Die Gelatine, welche besonders in Frankreich vorzüglich dargestellt wird, dient zu Gelées, in der Apotheke zu Arzneikapseln. for Papierarbeiten, zum Ueberziehen von Bildern, zur Anfertigung von Gelatinefolien, zum Klären des Weines u. dgl. Gerbsäuren bilden mit Leim oder Gelatiue im Wasser fast unlösliche Verbindungen, wesbalb dieselben durch die Bildung eines Niederschlages als ausgezeichnetes Reagens dienen können.

Biere können dieserhalben nicht mit Gelatine, sondern nur mit Hauseublase geklärt werden, weil es den Biere an Gerbstoff fehlt, um die sich im Biere zum Theil lösende Gelatine wieder auszufällen. Der Weiu euthält zu

diesem Zwecke genug der Gerbsäure.

Chinesische Gelatine, Agar-Agar oder vegetabilische Gelatine geuannt, heisseu nenerdings in den Handel kommeude, fadige, verzweigte Substanzen, die von Meeresalgen herrühren. Sie dieut in ihrer Heimath als Nahrungsmittel, bei uns zum Appretiren von Seidenstöffen und zum Leimen des Papiers.

### Badeschwamm.

Seeschwamm, Waschschwamm.

Der bekannte Badeschwamm ist ein aus hornigen Fäden verfilztes, thierisches Gerüste, welches ein loses, elastisches Maschenwerk darstellt.

Die Sesschwämme, den niedersten Thieren angehörig, bilden ein sehr artenreiches Geschlecht (Spongia). Sie wachsen auf felsigem Grunde in allen wärmeren Meeren. An die Luft gebracht, geht die galletrartige Thiersubstanz, die das Schwammgerüste an allen seinen Thielen überzieht, alsbald in Faluhiss über.

Für Europa kommen die meisten Schwämme aus dem Mittelmeere, besonders dem östlichen Theile desselben, ferner aus dem rothen und adriatischen Meere in den Handel. Smyrna und Tripolis sind Hauptmarktplätze. Schwammlischerei treiben besonders Griechen und Araber. Die Arbeit wird meist durch Tancher ausgeführt, ähnlich wie bei der Perlenfischerei. Ans Land gebracht, werden die Schwämme in Gruben eiugeweicht, mit den Füssen gekuetet, um die Schleimtheile und Fremdartiges auszusondern.

Die feinereu Schwämme werden zuweilen auf künstlichem Wege durch besonderes Reinigen und Bleichen veredelt, wodurch jedoch ihre Haltbarkeit leidet.

Die feinsten Toiletteschwämme mit einer beckenförmigen Vertiefung heissen Champignons. Grobe, grosslöcherige und ansehnlich grosse Stücke heissen Pferdeschwämme.

Die besten Sorten sind die levantinischen; berberische und tripolitanische stehen ihnen nahe; geringerer Qualität sind die Schwämme aus der Adria (Sicilien). Die westindischen oder Bahamaschwämme sind von dunkler Farbe und haben ein lockeres und grobes Gefüge.

### Guano.

Vogeldünger, Huanu.

Der Guano, welcher in der Landwirthschaft als ein ausgezeichnetes Düngemittel verwendet wird, besteht aus zersetzlen Excrementen, welche von Seevögeln abgesetzt, in manchen Gegenden in grossen Mengen abgelagert, sich vorfinden.

Der am meisten bekannte und geschätzte Guano ist der peruanische. Die Chinchainseln, drei kleine granitische, in der regenlosen Zone liegende Eilande von 5-6 engl. Meilen Umfang, sind 170 bis 200 Fuss hoch mit Guano bedeckt.

Hunderte von Schiffen landen seit ein paar Decennien an diesen Inseln und verladen fort und fort Guano, so dass in nicht ferner Zukunft die Guanolager erschöptt sein dürften.

Humboldt, welcher diese Insch besuchte und im Jahre 1804 die ersten Gane-Proben von demselben nach Koropa brachte, nahm an, dass trutst der parameter der diese Insche Schauservordettlichen Schausen von Seerdgeln, welche diese Inseln bewohnen, die Production des Gannac eine so geringe sei, dass sich in 300 Jahren ents eine Schichte von 4-5 Linien bilden würde. Darnach käme das Alter der Gasso-Japer auf den Chinchssinseln bei eine Billion 3-blare zu stehen.

Zu den Seerögeln, welche sich an der Guanobildung betheiligten, gehören: Pelikane, Scharben (Carbo), Tölpel (Sula), Möven (Larus), Seeschwalben (Sterna), Pinguins (Spheniscus) u. a.

Auf der an der südlicheren Küste von Peru liegenden Lobosinsel ist ein 30-35 Fuss mächtiges Guanolager. Dem peruanischen Guano an Güte nahe ist der von Bolivia und Chile.

Der Guano bildet, wie er im Handel vorkömmt, eine mehr der weniger braune, pulverige Masse mit salzigem Geschmack und penetrantem, ammoniakalischem Geruche. Unverfälschter Guano hinterlässt beim Verbrennen eine rein weisse Asche, deren Gewicht nicht über ein Drittel des Gesammtgewichtes beträgt.

Die wirksamen Bestaudtheile dieses Düngers sind seine Stickstoffverbindungen und phosphorsauren Salze.

Die Erhaltung des Guanos, welcher fast zwei Drittel seines Gewichtes, im Wasser leicht lösliche Salze enthält, ist nur in der regenarmen Zone möglich. Gnanothnliche Ablagerungen anderer Gegenden haben jedenfalls denselben Ursprung wie die peruanischen sind aber vom Regen ihrer ammoniskalischen Bestandtheile mehr oder weniger beranbt und werden nach ihrem Gehalte an phosphor-

sauren Salzen gewürdigt. Dies ist namentlich mit dem Baker-Guano <sup>b</sup>) der Fall, der seines ziemlich hohen Phosphorgehaltes wegen im Handel bekannt ist.

Poudrette heisst ein Düngematerial, welches aus menschlichen Excrementen (Faccalien), besonders in Frankroich (Paris), erzeugt wird.



<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die Baherinsel, ein Korallen-Eiland, ist eine eugl. Meile lang und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> eugl. Meilen breit, Sie liert oberhalb der Phöniginseln. in O-151 n. B.

# Index.

| <b>A</b> .             |     |                             | eit s<br>50 |
|------------------------|-----|-----------------------------|-------------|
|                        |     |                             | 30          |
|                        |     |                             | 47          |
|                        |     |                             |             |
| Abraxe I               |     | Alabaster I                 |             |
| Absolan I              |     |                             | 31          |
| Abstrichblei L         |     |                             | 88          |
| Abtreiben des Blei's I |     |                             | 26          |
| Abziebsteine L         |     |                             | 28          |
| Acaciengummi II        |     |                             | 27          |
|                        |     |                             | 27          |
|                        |     |                             | 26          |
| Achat-Alabaster L      |     |                             | 126         |
| Achate I               |     |                             | 26          |
| Achatmandel L          |     |                             | 26          |
|                        |     |                             | 40          |
| Acidum nitricum L      |     | Alizari II                  | 91          |
|                        |     |                             | 37          |
| Ackerdoppen II         | 84  | Alkarrazas I                | 83          |
| Adamsäpfel II          |     |                             | 81          |
| Adlervitriol L         | 130 | Alkohol II                  | 53          |
| Adschu II              | .17 | Alkoholgehalt des Weines II | 49          |
| Adular I               | 22  | Alkoholometrie II.,         | 55          |
| Aerngo nobilis L 32,   | 51  | Alliagen I                  | 37          |
| Acthiops mineralis L   | 110 | Alluvionen I                | 7           |
|                        | 137 | Almandin I                  | 17          |
| Aetzkalk I             | 37  | Almandinspinell L           | 12          |
| Aetznatron I           | 140 | Aloë Il                     | 122         |
| Aetzstein L            | 137 | Aloëbanf II                 | 76          |
| Affenfell II           | 174 | Alpaca I                    | 58          |
| Agalmstolith I         |     | Alpacasilber L              | 53          |
|                        |     |                             | 171         |
|                        |     |                             | 139         |
|                        |     |                             |             |

| 8e                             |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
|                                | 72 Arkansassteine I          |
|                                | 72 Arnaudon's-Grün I 116     |
|                                | 73 Arnotto II 97             |
|                                | 72 Arquerit I                |
|                                | 73 Arrow-root II 6           |
|                                | 22 Arsen L                   |
|                                | 36 Arsenblei L               |
|                                | 88 Arsenerze L               |
|                                | 23 Arsenglas, gelbes, L 71   |
|                                | 27 Arsenglas, rothes, II 110 |
|                                | 11 Arsenglas, weisses, I 71  |
|                                | 16 Arsenige Sänre I          |
|                                | 27 Arsenik L 70              |
|                                | 49 Arsenikalkies <u>I.</u>   |
| Amsterdamer (Diamant) L        | 2 Arsenikmetall L 69         |
|                                | 26 Arsenikon L               |
| Amylum II                      | 5 Arseninehl I               |
| Anacardien II 1                |                              |
| Anchovis II 1                  |                              |
|                                | 20 Asa foetida II            |
| Angerawelle II 1               |                              |
| Andin L 16                     |                              |
| Anime II                       |                              |
|                                | 12 Asphalt I                 |
| Anisŏl II                      |                              |
| Anisspreu II 15                |                              |
| Anlassen des Stahls I          | Astrachanfelle II 174        |
| Anthophylli, s. Mutternelken.  | Atar II 124                  |
| Anthracit L 160, 16            |                              |
|                                | 37 Atlasköper H              |
|                                | 7 Atlasspath I               |
|                                | Atlasstein I 30              |
| Antimonium crudum I            |                              |
|                                | Aurichaleum L 65             |
|                                | 7 Auripigment L              |
|                                | 6 Aurum L 40                 |
| Antiphosphorhölzchen L 16      |                              |
| Apatit I                       |                              |
| Apfelsinen II                  |                              |
| Apollokerzen II 18             |                              |
| Aquamarin I 1                  |                              |
| Aquamarin, orientalischer, L 1 |                              |
| Arak II 5                      |                              |
| Arecanüsse II 14               |                              |
| Argentan L                     |                              |
| Argentit L 4                   |                              |
| Argentum L 4                   | 4                            |
|                                |                              |

| В.                       | Seite                           |
|--------------------------|---------------------------------|
| Beite                    | Beinarbeiten I 192              |
| Bablah-Hülsen II 86      | Beinglas L 88                   |
| Backsteinthee II 25      | Beinschwarz II 182              |
| Badeschwamm II 202       | Beluga, s. Bjeluga.             |
| Badnerweichsel II 147    | Benzin I 163                    |
| Bagasse II 8             | Benzoč II                       |
| Bahamaschwämme II 203    | Benzol I 153                    |
| Bahuri (Kaffee) II 23    | Bergamotteitronen II 13         |
| Baldrianwurzel II 142    | Bergamottöl II 126              |
| Balg II 172              | Bergblau I 113                  |
| Bal-ame II 102           | Berggold I 41                   |
| Banane II 16             | Berggrün L 115                  |
| Bandachat I 28           | Bergkreide I 102                |
| Bandjaspis I             | Bergkrystall I 23               |
| Barchent II 67           | Bergseise I                     |
| Barège II 165            | Bergtheer L 158                 |
| Bärenfell II 173         | Bergunschlitt L                 |
| Barenzucker II 121       | Bergzinn I                      |
| Barilla I 138            | Bergzinnober I 110              |
| Bärlappsamen II 136      | Berlinerblau L 127              |
| Barras II 103            | Bernstein L 25                  |
| Barrel I 156             | Bernstein, schwarzer, L 30      |
| Ba:ren I 44              | Beryll I 13                     |
| Barytweiss L 106         | Bessemerstald L                 |
| Baselergrün I 114        | Betel II                        |
| Bassorin II              | Bettfed-rn II 179               |
| Bastliūte II             | Beutelgaze II 165               |
| Bastit L                 | Benteltuch II 67                |
| Batate II                | Bezetten II 91                  |
| Battist II               | Biberfell II 174                |
| Baumaterialien I 89      | Biberged II 190                 |
| Baumé's Araometer II 55  | Biberloar II 172                |
| Baumöl II 129            | Bier 11                         |
| Baumwolle II 58          | Bierkreide, s. Bergkreide.      |
| Baumwollbattist II 66    | Bierwürze II 51                 |
| Baumwolldamast II        | Bijouteriewaaren I 1            |
| Baumwollgarn II 63       | Bildstein I 34                  |
| Baumwollyewebe II 65     | Billon I                        |
| Baumwollmelton II 67     | Bimsstein L 97                  |
| Baumwollsammt II 67      | Bindemittel, mineralische, L 89 |
| Baumwellwatte II 64      | Birkentheer II 104              |
| Banxit L                 | Birkenwein II 50                |
| Baysalz I 148            | Bi-am II 189                    |
| Bdellium II 115          | Bisamkörner II                  |
| Beeren, persische, II 98 | Bisamratte II 174               |
| Beerenwein II 47         | Bismuthum I 63                  |
| Beilstein I              | Bisquit-Porzellan I 79          |
| Denoted I                | Dogue I viscous D               |
|                          |                                 |

| Seite                         | Feite                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Bitterholz II 145             | Bister II                    |
| Bitterkleesalz II             | Blössen II                   |
| Bittermandelöl II 125         | Blume des Weines II 48       |
| Bittersalz I 125              | Blumentöpfe I 83             |
| Bitterwässer L 125            | Blüthen II                   |
| Bjeluge II 155                | Blutjaspis L                 |
| Blackhand I                   | Blutschwamm II 136           |
| Blane de Meudon I 102         | Blutstein L 98               |
| Blane fix L 106               | Bohbinet II                  |
| Blanquette-Soda L 138         | Bokshörnl II 20              |
| Blasenstahl L                 | Bogheadkohle I               |
| Blatter II 148                | Bohea (Thee) II              |
| Blattererz I 42               | Bolus I                      |
| Blättertellur I 42            | Bombasin II 165              |
| Blattgold L 43                | Bombyx Cynthia II 164        |
| Blattgold, unechtes, L 43, 53 | Borax I 143                  |
| Blattsilber, unechtes, L 48   | Boraxk (lk I 143             |
| Blauholz II 91                | Bordiamant L 10              |
| Blauspath I 33                | Bornit L                     |
| Blei I                        | Boronatrocalcit I 143        |
| Bleiasche I 61                | Borsaure I                   |
| Bleichkalk I 144              | Bougies de l'étoile II       |
| Bleierze I 60                 | Bouillons I                  |
| Bleifederu I 101              | Bouquet II., , ,             |
| Bleigelb I 61                 | Bouteillenglas L 86          |
| Bleiglanz I 47, 60            | Bouteillenpech II 103        |
| Bleigläser L 87               | Bouteillenstein L 29         |
| Bleiglasur L                  | Povist II 136                |
| Bleiglätte L 61               | Branntwein II 53             |
| Bleikolik L 104               | Brasilienholz II 94          |
| Bleikrätze L                  | Brasilienholz, gelhes, II 98 |
| Bleioxyd, amorphes, L 61      | Bräuerpech II 103            |
| Bleioxyd, essigsaures, II 153 | Brauneisenstein I 54         |
| Bleioxyd, kohlensaures, L 60  | Braunit I                    |
| Bleiroth L 62, 109            | Braunkohlen L 164            |
| Bleiseife II 187              | Braunkohlentheer I 164       |
| Bleistifte L 61, 101          | Braunschweigergrün L 115     |
| Bleistiftfahrikation L 101    | Braunstein L                 |
| Bleistiftholz I 101           | Brausepulver II.v            |
| Bleisuboxyd L 60, 61          | Breccieumarmor I             |
| Bleiweiss I 104               | Brechnüsse II                |
| Blei, weisses, L 62           | Brechweinstein I 68          |
| Blcizinnober I 62, 109_       | Brechwurzel II 140           |
| Bleizucker II                 | Bremerblau I                 |
| Blende I                      | Bremergrün I                 |
| Blitzpulver II 136            | Breunöl II 131               |
| Blocklack II 108              | Brennstoffe I                |
|                               | Dicimotono I                 |

|                                | 20    |                                  |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|
| •                              | Seite | Seite                            |
| Brianconerkreide I             | 35    | Cameen I                         |
| Brickase II                    | 159   | Camelot II 165, 171              |
| Brillantglas I                 | 9     | Campechebolz II 91               |
| Brillantschnitt I              | 3     | Campher II                       |
| Brillonet I                    | 8     | Campberöl II 128                 |
| Brimsenkäse II                 | 159   | Campherspiritus II 128           |
| Briolet I.,                    | 4     | Canadabalsam II                  |
| Brignettes L                   | 162   | Candiszucker II 11               |
| Britanniametall I              | 64    | Cannevas If 66, 73               |
| Brocate L                      | 119   | Canthariden II 190               |
| Brodkümmel II                  | 43    | Cantharidin II 191               |
| Bromit I                       | 46    | Caouteboue II                    |
| Bronze I                       | 53    | Capperoni II                     |
| Bronze, autike, I              | 51    | Caprificas II                    |
| Bronzefarben I                 | 118   | Caput mortuum L                  |
| Bronzepulver I                 | 53    | Caramel II                       |
| Bronzit I                      | 25    | Caravanenthee II                 |
| Bruchsilber I                  | 49    | Carbolsäure L 163                |
| Buchweizen II                  | 5     | Carbonado I 6                    |
| Bückling II                    | 156   | Cardamomen II 41                 |
| Buckskin II                    | 170   | Carettschildkröte II 159         |
| Büffelhäute II                 | 175   | Carmin II                        |
| Büffelborn II                  | 192   | Carmin, blaner, II               |
| Bunzlanergeschirre L           | 82    | Carmin, branner, L 118           |
| Burgunderpecb II               | 103   | Carminlack II 181                |
| Burton-Ale II                  | 52    | Carnallit I 133                  |
| Bnttelglas I                   | 86    | Carnaubawachs II                 |
| Butter II                      | 158   | Carneol I 28                     |
| Buxholz II                     | 147   | Carraramarmor L                  |
|                                | -     | Carraraporzellan I 80            |
| C.                             |       | Carroben II 20                   |
| Cabochonschnitt L              | 4     | Cartagena-Gummi II 119           |
| Cacao II                       | 26    | Carthamin II                     |
| Cacaobntter II 27              | 134   | Carton II 82                     |
| Cacaothee II                   | 27    | Cuscarilla II 143                |
| Cachelot II                    | 187   | Casimiershawls II 171            |
| Cadmia I                       | 65    | Casimierwolle II 171             |
| Cairngorm L                    | 24    | Caskenglas I 9                   |
| Cajepntol II                   | 126   | Caseavestarke II 6               |
| Calabarbobne II                | 152   | Casselerbrann I                  |
| Culabassen II                  | 35    | Casselergelb I 108               |
| Calciniren I                   | 136 - | Cassel rgrün L 114               |
| Calcit I                       | 89    | Casselmanngrün I 115             |
| Calcuttahanf II                | 75    | Cassienblüthen, s. Zimmtblüthen. |
| Caliaturholz II                | 95    | Cassinet (Casimier) II 170       |
| Calicot II                     | 66    | Cassonade II 9                   |
| Cambric II                     | 66    | Castoreum II 190                 |
| Bisching, Waarenkunde, H. Abth | lg.   | 14                               |
|                                |       |                                  |
|                                |       |                                  |

|                                   | -        |                                  |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|
|                                   | Seite    | . · Sette                        |
| Catechn II                        | 86       | Chromoxyd I                      |
| Catecbu, gelbes oder weisses, II. | 86       | Chromoxydhydrat I 116            |
| Catechn, schwarzes, IL.           | 86       | Chromroth L 110                  |
| Caviar II                         | 155      | Chromzinnober I 110              |
| Cayennepfeffer II                 | 35       | Chrysoheryll L 13                |
| Cedernholz II                     | 147      | Chrysolith I 19                  |
| Cedernholz, unechtes, II          | 147      | Chrysolith, falscher, I 29       |
| Cedrat II                         | 13       | Chrysolith, orientalischer, L 11 |
| Cellulose II                      | 6        | Chrysopras I 28                  |
| Cemente L                         | 91       | Cichorie II 139                  |
| Cementknpfer I                    | 52       | Cicborienkaffee II 24            |
| Cementstahl L                     | 58       | Cider II                         |
| Cementsurrogate I                 | 91       | Cipolino antico I 31             |
| Cementwässer L                    | 131      | Circas cnne II 170               |
| Cerealien II.                     | 1        | Citrin I 23                      |
| Cerrusit I                        | 60       | Сitronat П                       |
| Cetrarin II                       | 136      | Citronen II 13                   |
| Ceylonit I.                       | 12       | Citronenöl II 126                |
| Chagrin (Seidenstoff) II          | 165      | Citronelleöl II 125              |
| Chagrin (Fischhaut) II            | 175      | Cloth (Tuch) II 169              |
| Chagrin, nachgemachter, II        | 178      | Coaks I 162                      |
| Chagrin, orientalischer, II       | 178      | Coating II 170                   |
| Chalcanthit, s. Kupfervitriol.    |          | Cocathee II 26                   |
| Chalcedone L                      | 27       | Cochenille II 180                |
| Chamotte L                        | 77       | Cocon 11                         |
| Chamottesteine L                  | 83       | Cocosfett II 133                 |
| Champignonschwämme II             | 202      | Cocosnüsse, kleine, II 149       |
| Changeant I                       | 22       | Cocosnüsse, lissaboner, II 149   |
| Chappe II                         | 162      | Cocosnussöl II 133               |
| Chaptalisiren II                  | 47       | Cocosscife II 186                |
| Chargen (Füllstoffe) II           | 80       | Codein II                        |
| Chenillen II                      | 166      | Coelin I                         |
| Chesterkäse II                    | 159      | Coerulum L                       |
| Chilisalpeter I                   | 134      | Cognac II 54                     |
| China II.                         | 142      | Coipufell II 174                 |
| Chinarinde II                     | 142      | Coir II                          |
| Chinasilber I                     | 53       | Colcothar I 98, 121              |
| Chinchinafelle II                 | 174      | Collagene II                     |
| Chinin II.                        | 143      |                                  |
| Chloraminonium L                  | 148      |                                  |
| Chlorkalk I                       | 144      | Colonialzneker II                |
| Chlorospinell I                   | 12<br>47 | Colophonium II                   |
| Chlorsilber I                     | 123      | Coloquinten II                   |
| Chokoladefabrikation II.          | 27       | Composition I                    |
| Chromgelh I                       | 108      | Conditionirung der Seide II 163  |
| Chromgrün I.                      | 116      | Conglomeratmarmor I              |
| Ontoington L                      | 140      | Congromeration I                 |

| 0. **                      | Seite     | Seite                            |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| Congo II.                  | . 25      | Degras II 178                    |
| Conversionssalpeter I      |           | Demantspath I 11                 |
| Copaivabalsam II           | 113       | Deniergewicht II 163             |
| Copal I                    | 26        | Dextrin II                       |
| Copal II                   | 105       | Dextrinzucker II 12              |
| Coquilles II               | 149       | Dextrose II                      |
| Cordierit L                | 19        | Diabulus metallorum L 63         |
| Corduan II                 | 177       | Diachylonpflaster II 187         |
| Corium II                  | . 176     | Dismsgnetismus L 69              |
| Coroda (Paschatabak) II    | . 30      | Diamant I                        |
| Cotton (Baumwolle) II      | . 58      | Diamanthort L                    |
| Crayons, englische, L      | 102       | Diamantschleiferei L 8           |
| Crayons, Pariser, L        | 102       | Diaphanbilder L 80               |
| Creas II                   | 73        | Diastase II                      |
| Crême céleste II           | 188       | Dichroit I 19                    |
| Croisé II                  | 67, 165   | Dickstein L                      |
| Crotonöl II                | 133       | Dinkel II * 2                    |
| Crownglas I                | 87        | Diopsid L 21                     |
| Cryptogame (Gewächse) II., | 135       | Disthen L 21                     |
| Cubaholz II                | 97        | Doeskiu II 170                   |
| Cubeben II                 | 34        | Döggut II 104                    |
| Cudbear (rother Indig) II  | 94        | Dolomit I                        |
| Culasse L                  | 8         | Doppelkasimir II 170             |
| Cumarin II                 | . 147     | Doppelschwefelzinn I 118         |
| Cuprum I                   | 51        | Doppelspath L 89                 |
| Curassaoschalen II         | 14        | Doppelvitriol L 130              |
| Curcuma fl                 | 96        | Dotteröl II 133                  |
| Curcumapapier II           | . 96      | Doublirte Steine 1 5             |
| Cusirseide II              | . 162     | Dover'sche Pulver II 140         |
| Cuticula II                | . 59      | Dracbenblut II 110               |
| Cyanit I                   | . 21      | Dragon II                        |
| Cymophan I                 | . 13      | Draht, leonischer, I 43          |
| Cyderwein II               | 50        | Draht, leonischer, weisser, L 48 |
| Cyperwein II               | . 50      | Drap (Tuch) II 169               |
|                            |           | Drap dc soie II 165              |
| D.                         |           | Drehstein L 95                   |
| Dachschiefer L             | 95        | Drill II 67, 73                  |
| Daken, ungarische, II      | 77        | Droget (Seidenstoff) II 165      |
| Damascener (Zibeben) II    | 20        | Druckerschwärze II 99            |
| Damascener (Stahl) L       | <u>59</u> | Drusenasche I 136                |
| Damast, seidener, II       | . 165     | Dualin I 123                     |
| Dammar II                  | 107       | Düffel II                        |
| Dannemoraeisen I           | 57        | Dünnstein I 4                    |
| Dattelu II                 | 16        | Dünntuch II 165                  |
| Dattelteig II              | 17        | Dunen II 179                     |
| Dannen (Dunen) II          | . 179     | Durra II                         |
|                            | 170       | Dynamit I 123                    |
| -                          |           | 14*                              |

| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                          | Erdeicheln II 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ebenholz H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146                                                                                                                            | Erdglasur I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ebonit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121                                                                                                                            | Erdharz I 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ebur II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191                                                                                                                            | Erdkobalt, schwarzer, L 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eckerdoppen II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84                                                                                                                             | Erdnüsse II 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Edelkoralle II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197                                                                                                                            | Erdől I 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Edclmarder II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178                                                                                                                            | Erdpech I 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Edelsteine L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, 6                                                                                                                           | Erdpistazien II 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Edelsteingrus L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97                                                                                                                             | Erdwachs L 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Egrenirmaschine II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59                                                                                                                             | Erlenrinde II 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eibisch II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139                                                                                                                            | Erze L 36, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                                                                                                                             | Erzblume I 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eichenrinde II.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83                                                                                                                             | Eschel I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eichenspinner II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164                                                                                                                            | Esdragon II 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159                                                                                                                            | Eselshäute II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179                                                                                                                            | Espartogras II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Einschlagseide II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163                                                                                                                            | Essence de Mirban I 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisen L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54                                                                                                                             | Essig II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66                                                                                                                             | Euphorbium II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eisenarsen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70                                                                                                                             | Extracte II 114, I2I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eisenglanz I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98<br>30                                                                                                                       | F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisenoxyd, rothes, L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/5                                                                                                                            | Fabriksöl II 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisenvitriol I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128                                                                                                                            | Façoneisen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elaeolith L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                                                                                                                             | Fadengold L 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eläopten II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21<br>122                                                                                                                      | Fadengold I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elacolith L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21<br>122<br>130                                                                                                               | Fadengold I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elacolith L.  Eläopten II.  Elain II.  Electron L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21<br>122<br>130<br>26                                                                                                         | Fadengold I. 43 Faccalien II. 204 Fagararaupe II. 164 Fahlerz L. 46, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elaeolith L. Eläopten II. Elain II. Eletron L. Eletrum I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21<br>122<br>130<br>26<br>41                                                                                                   | Fadengold I.         43           Facealien II.         204           Fagararaupe II.         164           Fahlerz I.         46, 52           Fablunerdiamanten I.         64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elacolith L.  Eliopten II.  Elain II.  Electron L.  Ele trum I.  Elektoralschafe II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166                                                                                            | Fadengold I. 43 Faccalien II. 204 Fagararaupe II. 164 Fahlerz L. 46, 52 Fahlunerdiamanten I. 64 Falenrerwein II. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elaeolith L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20                                                                                      | Fadengold I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elacolith I. Eläopten II Elaio III. Electron I. Ele trum I. Elektoralschafe III. Elektof II. Elemi III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109                                                                               | Fadengold I.         43           Faccalien II.         204           Fagararaupe II.         164           Fallers I.         46         52           Fablunerdiamanten I.         50           Faltssieseide II.         102           Farberdistel II.         99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elacolth I. Elaiopten II. Elain II. Elain II. Electron I. Ele tram I. Elektoralschafe II. Elemi II. Elemi II. Elepbantenläuse II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151                                                                        | Fadengold I.         43           Jaccalien II.         204           Pagararape II.         164           Paller I.         46, 32           Philorardiamanten I.         61           Falerarewein II.         30           Pantasieceide II.         162           Färbeginister II.         29                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elacolith I.  Eliaopten II.  Eliaopten II.  Eloctron I.  Electron I.  Electron I.  Electron I.  Electronlechafe II.  Elemé II.  Elemi II.  Elemi II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191                                                                 | Fadengold I. 433 Paccalien II. 204 Pagraraupe II. 164 Pagraraupe II. 46, 52 Pahlura I. 48, 52 Pahlundriamanten I. 50 Palenarewin II. 50 Pantasieseide II. 162 Parberdistel II. 29 Pärberdistel II. 29 Pärberdistel II. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elacelith I.  Eliopten II.  Elain II.  Electron I.  Electron I.  Electron E.  Electron II.  Elemá II.  Elemá II.  Elemá III.  Elephantenláuse II.  Elfenbein II.  Elfenbein II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191                                                                 | Fadengold I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elacolth L. Elain II. Elain II. Elain II. Electron L. Electron L. Elecktoralschafe II. Elemi II. Elemi II. Elemi II. Elefochein II. Elefochein II. Elfochein III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149                                                          | Fadengold I. 433 Paccalien II. 204 Pagraraupe II. 164 Pagraraupe II. 49, 52 Pahlura I. 49, 52 Pahlunerdiamanten I. 50 Pantasiesside II. 162 Farberdistel II. 50 Färberdistel II. 50 Färberdistel II. 152 Färberd II. 152 Farber I. 154 Farber I. 164 Farber I. 111                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elacolith I. Elaio III. Elaio III. Elaio III. Elaio III. Electron I. Electron I. Electron I. Electron II. Elemo III. Elemo III. Elemo III. Elemo III. Elfenbein II. Elfenbein II. Elfenbein III. Elfenbei | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>40                                                    | Fadengold I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elacolith I. Eliopten II. Elain II. Elain II. Elain II. Eletrom I. Eletrom I. Eletrom II. Elema III. Elema III. Elema III. Elema III. Elema III. Elfenbein III. Elfenbein III. Elfenbein III. Elfinbein III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>149<br>40                                             | Fadengold I. 433 Paccalien II. 204 Pagraraupe II. 164 Pagraraupe II. 49, 52 Pahlure I. 49, 52 Pahlunerdiamanten I. 50 Pantasiesside II. 162 Farberdistel II. 50 Färberdistel II. 50 Färberdistel II. 182 Färberd II. 182 Farben I. 194 Farben, braune, I. 111 Farben, braune, I. 112 Farben, braune, I. 112 Farben, braune, I. 112 Farben, braune, I. 112                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elacolith I. Elaio II. Elaio II. Elaio II. Elaio II. Electron I. Electron I. Electron E. Electron E. Electronichafe II. Elenoi II. Elenoi II. Elenoi II. Elfenbein II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>40<br>77<br>46                                        | Fadengold I.   43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elacolith I. Eliopten II. Elain II. Elain II. Eleir II. Eletrom I. Eletrom I. Eletrom I. Elema III. Elema III. Elema III. Elema III. Elema III. Elfenben III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>40<br>77<br>46<br>159                                 | Fadengold I. 433 Paccalien II. 204 Pagraraupe II. 164 Pagraraupe II. 49, 52 Pahlunerdiamanten I. 68, 164 Palernerwein II. 50 Pantasiesside II. 162 Farberdistel II. 29 Färberdist II. 182 Farben I. 192 Farben I. 194 Farben, braune, I. 111 Farben, braune, I. 112 Parben, gräne, I. 102 Parben, gräne, I. 114 Parben, regne, I. 112 Parben, gräne, I. 114 Parben, regne, I. 114 Parben, regne, I. 116 Parben, gräne, I. 116 Parben, gräne, I. 116                                                                                                                                                    |
| Elacolith I. Elaio II. Elaio II. Elaio II. Elaio II. Eleir III. Eleir II. Enneur II. Enneur II. Enneur II. Enneur II. Enneur II. Enneur II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>40<br>77<br>46<br>159<br>140                          | Fadengold I.   43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elacolith I. Elioyten II. Elain II. Elain II. Elain II. Eletrom I. Eletrom I. Eletrom I. Eletrom II. Elema III. Elema III. Elema III. Elema III. Elfenbein III. Elfenbein III. Elfinbein III. Elfinbein III. Elfinbein III. Elfinbein III. Elfinbein Vegelabilische, III. Elfinbein Vegelabilische III. Elfinbein Vegelabilische III. Elfinbein Vegelabilische III. Elmein Vegelabilische III. Emmethal II. Emmethal III. Emethal III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>40<br>77<br>46<br>159<br>140<br>126                   | Fadengold I. 433 Paccalien II. 204 Pagraraupe II. 164 Pagraraupe II. 46, 52 Pahlure II. 49, 52 Pahlure III. 50 Pantasiesside III. 102 Părberdistel III. 99 Părbețeint III. 99 Părbețeint III. 182 Parben I. 104 Părben, braune, I. 111 Parben, braune, I. 112 Parben, braune, I. 112 Parben, prane, I. 114 Parben, prane, I. 116 Parben, grane, I. 116 Parben, grane, I. 116 Parben, reduc, I. 100 Parben, weisse, I. 102 Parben, weisse, I. 104 Parbern, weisse, I. 104 Parbern, weisse, I. 104 Parbern, weisse, I. 104                                                                               |
| Elacolith I. Elaio II. Elaio II. Elaio II. Elaio II. Eleir II. Eleir II. Eleir III. Enneti II. Ennetin II. Ennetin II. Ennetin II. Ennetin II. Ennetin II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>140<br>40<br>77<br>46<br>159<br>140<br>126<br>98      | Fadengold I. 433 Paccalien II. 204 Pagaravape II. 164 Pagaravape II. 48, 52 Pabluer L. 48, 52 Pabluerdiamanten I. 64 Pablerareven III. 50 Parberdistel III. 299 Fărberdistel III. 299 Fărberdistel III. 182 Parben I. 104 Parben, I. 111 Parben, pelbe, I. 111 Parben, pelbe, I. 111 Parben, pelbe, I. 114 Parben, pelbe, I. 114 Parben, pelbe, I. 114 Parben, pelbe, I. 116 Parben, pelbe, I. 117 Parben, pelbe, I. 116 Parben, pelbe, I. 116 Parben, pelbe, I. 117 Parben, pelbe, I. 116 Parben, pelbe, I. 116 Parber, rothe, I. 102 Parben, rothe, I. 102 Parben, rothe, I. 104 Parber-rothe II. 90 |
| Elacolith I. Elioyten II. Elain II. Elain II. Elain II. Eletrom I. Eletrom I. Eletrom I. Elema III. Elema III. Elema III. Elema III. Elema III. Elfenbein III. Elfenbein III. Elfinbein III. Elmatin III. Emmothia II. Emmothia II. Emmothia III. Engelorbi I. Engelorbi I. Engelorbi I. Engelorbi I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>40<br>77<br>46<br>159<br>140<br>126<br>98<br>98       | Fadengold I.   43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elacolith I. Elaio II. Elaio II. Elaio II. Elaio II. Elaio II. Electron I. Electron I. Electron I. Electron II. Elema III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>40<br>77<br>46<br>150<br>140<br>126<br>28<br>28<br>21 | Fadengold I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elacolith I. Elioyten II. Elain II. Elain II. Eleir II. Eletrom I. Eletrom I. Eletrom I. Elema III. Elema III. Elema III. Elema III. Elema III. Elfenbein III. Elfenbein III. Elfinbein III. Elmatin III. Emmothia II. Emmothia II. Emmothia III. Engelorbi I. Engelorbi I. Engelorbi I. Engelorbi I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21<br>122<br>130<br>26<br>41<br>166<br>20<br>109<br>151<br>191<br>149<br>40<br>77<br>46<br>159<br>140<br>126<br>98<br>98       | Fadengold I.   43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Seite                      | I Seit                         |   |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| Fasergyps L                | Fischleim II 19                |   |
| Faserkalk L                | Fischöl II 18                  |   |
| Fassen der Edelsteine I 4  | Fischotterfell II 17           |   |
| Fasseschel I               | Fisetholz II                   |   |
| Favence I                  | Flacheisen I                   |   |
| Federn II                  | Flachs II 6                    |   |
| Federharz II               | Flachsgarn II                  |   |
| Federweiss II 107          | Flachsgespinnste II            |   |
| Feh II                     | Flachs, neuseeländischer, II 7 |   |
| Feigen II 14               | Flanell II                     |   |
| Feigen, indische, II 16    | Flechte, isländische, II 13    |   |
| Feigenkaffee II 16         | Fliegen, spanische, II 19      |   |
| Feigenkäse II 16           | Fliegenstein L                 |   |
| Felhel II 166              | Flinderln L 4                  |   |
| Felber II                  | Flinz rln I                    |   |
| Feldspath L                | Flintglas I                    |   |
| Fell II 172                | Flittern L                     |   |
| Feminell II                | Flor (Krepp) II 16             |   |
| Fenchelholz II 141         | Florencetafft II 16            |   |
| Fenchelöl II 127           |                                | 9 |
| Fensterglas I              | Floretseide II 16              |   |
| Ferment II                 | Fluorit L                      |   |
| Fernambnk II 94            | Fluss L 2                      |   |
| Ferrum I                   | Flussperlen II 19              |   |
| Fes II                     | Flusspath I 2                  |   |
| Fette II                   | Fontanellkügelchen II 14       |   |
| Fettgans II 174            | Fonlard II 16                  | 5 |
| Fettstein I                | Fraccazini (Feigen) II 1       |   |
| Feueropal L                |                                | 2 |
| Feuerschwamm II 136        | Frankfurterschwarz II 9        | 9 |
| Fichtenharz II 103         | Franzbranntwein II 5           | 4 |
| Fichtennadelöl II          | Franzosenholz II 14            | 6 |
| Fichtenpech II 103         | Fraueneis L 2                  | 2 |
| Fichtenrinde II 84         | Fries (Wollenstoff) II 17      | 0 |
| Fieberrinde II 142         | Frischprocess L 5              | 7 |
| Filaden II 162             | Frischstahl I                  | 8 |
| Filandas II 162            | Fritte I                       | 0 |
| Filatorium II 162          | Fritteporzellan I              | 8 |
| Filiren der Seide II 162   | Frontignan II 5                | 0 |
| Filtrirpapier II 81        |                                | L |
| Filzstock II 79            | Fnchsfelle II 17               | 3 |
| Fimmel II                  | Fuselöl II 5                   | 4 |
| Fischauge L                | Fnss, englischer, I 4          | 4 |
| Fischbein II 192           | Fnstik, alter, II 9            | 7 |
| Fischbein, weisses, II 191 | Fustik, junger, II 9           | 8 |
| Fischhäute II 175          | Futterleder II 17              | 7 |
| Fischkörner II 150         | Futterleinwand II 6            | 6 |
|                            |                                |   |

| Gagat I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G.                                | Srite                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Galnit I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | Gemsenfell II 174         |
| Gahrit   12   Genasmitel   I.   18   18   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gagat I                           | Gentele's Grün I          |
| Gährangsproducts II. 46 Geoden I. 8, 26 Galhanum II. 116 Gelogie I. 33 Galhanum II. 116 Gelogie I. 32 Galipot II. 103 Galipot II. 103 Galipot II. 103 Galipot II. 103 Galipot II. 104 Galipot II. 105 Galipot II. 107 Galino II. 107 Gannace II. 107 Garance II. 107 Gar |                                   | Gennssmittel II 1         |
| Galbanum II. 116 Geologie I. 38 Galean inanis I. 66 Geraniumol II. 122 Galiptot II. 193 Gerberfett II. 176 Galiptot II. 193 Gerberfett II. 176 Galiptot II. 193 Gerberhobe II. 184 Galipfol II. 84 Gerberbobe II. 185 Galipfol II. 85 Galipfol II. 85 Galipfol chinesische II. 85 Gerberbobe II. 185 Galipfol II. 85 Galibire II. 194 Gerbet II. 195 Galiba, indischer, II. 86 Gersteil II. 195 Galiba, indischer, II. 89 Gersteil II. 195 Gambir II. 89 Gerstemah II. 195 Garanden II. 99 Gerstemah II. 195 Garanden II. 99 Gersteilstein II. 195 Garanden II. 99 Gersteilstein II. 195 Gasheleuchtung I. 196 Gewirze III. 196 Gasheleuchtung I. 196 Gewirze III. 197 Gichsche III. 197 Gichsche III. 197 Gichsche II.  |                                   |                           |
| Galipot II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                           |
| Galipte II.   103   Gerberfett II.   176   Galitzenstein I.   131   Gerberhole II.   84   Galipfel II.   84   Gerberhole II.   167   Galipfel II.   85   Gerbaster II.   85   Gallipfel II.   84   Gerbatef II.   88   Gallipfel II.   84   Gerbatef II.   88   Gallipfel II.   84   Gerbatef II.   88   Gallifer II.   47   Gerste II.   9   Gallins, indischer, II.   86   Gersteil II.   9   Gallins, indischer, II.   86   Gersteil II.   9   Galmei I.   88   Gersteil II.   9   Gambir II.   88   Gersteil II.   9   Gambir II.   89   Gerstemsheliminacher III.   8   Ganse, eiserne, I.   55   Gerstemscheliminacher III.   8   Garnace II.   91   Gepinnstamterfalien II.   5   Garnace II.   92   Gestellstein I.   9   Gerstenschell.   93   Gerstenscheliminacher II.   8   Garnace II.   95   Gerstenscheliminacher II.   9   Garbatebath I.   92   Gertenscheliminacher II.   9   Gasbelenchang I.   164   Gewtranskein II.   3   Gaze à tonr anglais (Seidenstoff) II.   165   Gerstenscher II.   165   Gelsgen II.   165   Gilbetzen II.   9   Gelsgenbarr II.   104   Gilbetzen II.   9   Gelsgenbarr II.   104   Gilbetzen II.   9   Gelsteine, chinesische, II.   202   Gelstine, chinesische, II.   202   Gelstine, chinesische, II.   203   Gelbbarr II.   106   Gelberer II.   17   Gelber II.   107   Glankobalt I.   7   Gelber II.   107   Glankobalt I.   7   Gelber II.   9   Gelber II.   18   Gelbwarrel II.   9   Gleber II.   18   Gelber II.   106   Glestri I.   18   Gelbwarrel II.   9   Gleber II.   18   Gelbwarrel I   |                                   |                           |
| Galitzenstein I. 131 Gerberlohe II. 84 Galispfel II. 84 Galispfel II. 85 Galispfel II. 85 Galispfel II. 86 Galispfel II. 86 Galispfel II. 86 Galispfel II. 88 Galispfel II. 86 Galispfel II. 86 Galispfel II. 86 Garate III. 92 Galispfel II. 86 Garate III. 155 Garance II. 86 Garate III. 155 Garance II. 87 Garance II. 87 Garance II. 87 Garance II. 89 Garance II. 89 Garance II. 89 Garance II. 155 Garance II. 89 Garance II. 155 Garance II. 89 Garance II. 155 G |                                   |                           |
| Gallapfel II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |
| Gallapfel, chinesische, II. 85 Gallen II 84 Gallistren II 47 Gallon I. 157 Gallan II. 86 Gallistren II. 86 Gallon II. 86 Ganste III. 86 Ganste III. 86 Ganse, cierate, II. 85 Ganse, cierate, II. 85 Garance II. 96 Garance II. 97 Garance II. 97 Garance II. 98 Garance II. 99 Gallota II |                                   |                           |
| Gallei II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                           |
| Gallisiren II. 47 Gente II. 96 Gallone I. 157 Gerte, groulle, II. 9 Gallone I. 157 Gerte, groulle, II. 9 Gallone I. 157 Gerte, groulle, II. 9 Gallone I. 168 Gerstei II. 55 Gerstemahle II. 55 Gerstemahle II. 188 Ginse, eiserne, I. 55 Gerstemaker II. 8 Game, eiserne, I. 55 Gerstemaker II. 8 Gerstemaker II. 9 Gerstemaker II. 19 Gerstemaker II. 19 Gerstemaker II. 19 Gerstemaker II. 19 Gersteiltein I. 19 Gersteiltein II. 19 Gesteiltein II. 19 Gesteiltein II. 19 Giebstebwämme I. 65 Gewtrz III. 19 Giebstebwämme I. 65 Gewtrz III. 19 Geitsteiltein II. 19 Geitsteilteilteilt. 19 Geitsteilteilteilteilt. 19 Geitsteilteilt. 19 Geitsteilteilteilt. 19 Geitsteilteilt. 19 Geitsteilteilteilteilteilteilteilteilteilteil                                                                                                                                                                                                                        | Carrapter, caraconomo, xxii i i i |                           |
| Gallos I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                           |
| Galinei, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | Gerate genellte II        |
| Galmei I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | Gentel II                 |
| Gambir II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | Contour la 11             |
| Ganse, eiserne, I. 55 Garance II. 91 Garancine II. 93 Garancine II. 93 Garancine II. 93 Garbastabi I. 93 Garbastabi I. 95 Garbastabi I. 95 Garbastabi I. 95 Garbastabi II. 95 Garbastabi II. 95 Gasheleuchtang I. 164 Gasheleuchtang I. 165 Gasheleuchtang I. 166 Gasheleuchtang I. 167 Gasheleuchtang I. 167 Gasheleuchtang I. 168 Gefeste II. 168 Gefeste II. 177 Gelsheluc II. 98 Gelsheluc II. 98 Gelsheluc II. 90 Gelstine, chinesische, II. 92 Gelstine, chinesische, II. 92 Gelstine, chinesische, II. 93 Gelbrai II. 98 Gilstine, schinesische, II. 98 Gelbrai II. 98 Gilstine, schinesische, II. 98 Gelbrai II. 98 Gelbrai II. 98 Gilstine, schinesische, II. 98 Gelbrai II. 99 Gelstine, schinesische, II. 98 Gelbrai II. 98 Gilstine, schinesische, II. 98 Gelbrai II. 99 Gelstine, schinesische, II. 98 Gelbrai II. 99 Gelstine, schinesische, II. 98 Gelbrai II. 99 Gelstine, schinesische, II. 98 Gelstine, schinesische, II |                                   |                           |
| Garance II. 91   Gespinatmaterialien II. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |
| Garnacine II. 93 Gestellstein I. 94 Girbestabl I. 59 Gerteide II. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                           |
| Garbastabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                           |
| Garbaumer II.   55   Gewirre III.   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                           |
| Garnummer II.   85   Gewirz, englisches, II.   36   Gasbeleuchtung I.   164   Gewirznelken II.   37   Gasbeleuchtung I.   164   Gewirznelken II.   37   Gayralpeter I.   133   Girkmeb I.   77   Girkmeb I.   77   Girkmeb I.   77   Girkmeb I.   77   Girkmeb I.   78   Girkmeb I.   78   Girkmeb I.   78   Girkmeb I.   78   Girkmeb I.   79   Girkmeb I.   70   Girkmeb II.   70   Girkme   |                                   |                           |
| Gasteleuchtang I.   164   Gewtranelken II.   37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ontangent at the tenth of the     |                           |
| Gautsch II. 79 Gichtechwämme I. 58 Gayralpeter I. 133 Girmeb I. 77 Gaze à tonr anglais (Seidenstoff) II. 165 Girmeb I. 76 Giftrauch I. 76 Giftrauch I. 169 Giegenharr II. 169 Giegenharr II. 104 Giegenharr II. 104 Gielsger (Hefe) II. 48 Ginec-Leder II. 177 Gelatine II. 201 Gilangare III. 177 Gilatine II. 201 Gilangare III. 177 Gilatine, chinesische, II. 202 Glankobalt I. 77 Gilatine, vegetabilische, 11. 202 Gilankobalt I. 77 Gilatine, vegetabilische, 11. 202 Gilankobalt I. 17 Gilankobalt II. 17 Gilankobalt II. 17 Gilankobalt II. 18 Gilankobalt II. 18 Gilankobalt II. 18 Gilankobalt II. 19 Gilankoba |                                   |                           |
| Gaysalpeter I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |
| Gaze à tour anglais (Seiden- stoff) II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                           |
| stoff) II. 165 Gilbwurzel II. 99 cifelchte II. 58 Giltstein I. 194 Geigenharr II. 104 Gingham II. 66 Geisfeige II. 15 Giroslaphir I. 11 Gelaiger (Hefe) II. 48 Glac-Leder II. 177 Gelatine II. 201 Glangase II. 167 Gelatine, chinesische, II. 202 Glanzkoblat I. 77 Gelatine, etgestablikehe, II. 302 Glanzkoblat I. 161 Gelberen II. 98 Gliste, sehwarze, I. 66 Gelbrer I. 107 Glas I. 184 Gelbrols II. 98 Gliste, sehwarze, I. 68 Gelbrols II. 98 Gliste, phiefrei, I. 88 Gelbholz, ungarisches, II. 98 Glister, bleifreie, I. 88 Gelbkraut II. 99 Glister, optische, I. 88 Gelbkraut II. 99 Glister, optische, I. 88 Gelster II. 166 Gelster II. 17 Glasgalle I. 88 Geller's Gran I. 166 Geller's Gran I. 166 Geller's Gran I. 166 Gemma Augustes II. 28 Glama E. 144 Gemma Augustes II. 28 Glama L. 14 Gemma Augustes II. 28 Glandara I. 38 Glandara I. 38 Gemmen I. 1, 4 Glandara I. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |
| Gefachte II. 58 Gilstein I. 99 Geigenbarr III 104 Giegeham II. 99 Geisteige III. 15 Girasobaphir I. 11 Geliger (Hefo) II. 48 Glace-Leder II. 77 Gelatine III. 202 Glangase II. 67 Gelatine, chiensiche, II. 202 Glanzkoban I. 77 Gelatine, regetabilische, II. 202 Glanzkoban I. 77 Gelatine, regetabilische, II. 302 Glanzkoban I. 161 Gelberen II. 98 Glätte, schwarze, I. 61 Gelbere I. 107 Glac Glanzkoban I. 88 Gelbholz II. 52 Glas, valkanisches, I. 22 Gelbholz III. 98 Gläter, bleifreit, I. 88 Gelbholz III. 98 Gläser, bleifreit, I. 88 Gelbholz, ungarisches, II. 98 Gläser, bleifreit, I. 88 Gelbwarzel II. 98 Gläser, ptische I. 88 Gelbwarzel II. 99 Gläser, ptische I. 88 Gelder Gläser II. 46 Geler's Grän I. 16 Glaskopf, branner, I. 54 Gemma Augustes II. 28 Glasvopf, rother, I. 38 Gemma Augustes II. 28 Glasvopf, rother, I. 38 Gemma Augustes II. 28 Glasvopf, rother, I. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                           |
| Geigenharr II.   104   Gingham II.   66   Geisfeige II.   15   Ginsolaphir I.   11   Geliger (Hefe) II.   48   Glace-Leder II.   77   Gelatine II.   291   Glanagae II.   67   Gelatine, Chinesische, II.   292   Glanakohalt I.   77   Gelatine, vegetabilitech.   1   302   Glanakohalt I.   16   Gelberde I.   107   Glas I.   16   Gelberde I.   107   Glas I.   88   Gelbrale I.   52   Glas, valkanisches, I.   28   Gelbolz II.   98   Glister, biefferie, I.   88   Gelbholz, ungarisches, II.   98   Glister, biefferie, I.   88   Gelbwarrel II.   99   Glister, optische, I.   88   Gelster II.   90   Glester I.   16   Gelster Groß I.   16   Glasser I.   16   Geletra Groß I.   16   Glassopf, branner, I.   54   Gemmen I.   28   Glasvopf, rother, I.   38   Gemmen I.   28   Glasvopf, rother, I.   38   Gemmen I.   14   Glassopf, branner, I.   54   Gemmen I.   14   Glassopf, branner, I.   38   Gemmen I.   1   4   Glassopf, branner, I.   38   Glassopf, branner, I.     |                                   |                           |
| Geifeige II.   15   Girasolasphir I.   11   Gelatine II.   291   Glantyase II.   17   Gelatine II.   291   Glantyase II.   67   Gelatine, chinesirche, II.   292   Glankobalt I.   74   Gelatine, vegetabilische, 11.   202   Glankobalt I.   76   Gelberde II.   88   Glätte, schwarze, I.   61   Gelberde II.   197   Glast, II.   88   Glätte, schwarze, I.   89   Gläser, blefreie, I.   89   Gelbholz II.   89   Gläser, blefreie, I.   89   Gelbholz III.   99   Gläser, blefreie, I.   89   Gelbwarzel II.   99   Gläser, optische, I.   89   Gelbwarzel II.   99   Gläser, optische, I.   89   Gelekraut II.   19   Gläser optische, I.   89   Gelekraut II.   19   Gläser optische, I.   89   Gelekraut II.   19   61   Gelekraut II.   19   61   Gelekraut II.   19   61   Gelekraut II.   19   61   Gelekraut II.   19   Gelekraut II.   19   61   Gelekraut II.   19   Gelekraut II.   1   |                                   |                           |
| Geligrer (Hefe) II. 48 Glace-Leder II. 177 Gelatine II. 291 Glanagaer II. 65 Gelatine, Chinesische, II. 292 Glanakohalt I. 77 Gelatine, cytegabilische, II. 392 Glanakohalt I. 161 Gelbberen II. 98 Glätte, schwarze, I. 61 Gelbrer I. 197 Glas I. 84 Gelbrols II. 98 Glätte, schwarze, I. 62 Gelbrols III. 98 Gläter, bieffreit, I. 88 Gelbbolz, ungarisches, II. 98 Gläser, bieffreit, I. 88 Gelbkraut II. 99 Gläser, bieffreit, I. 88 Gelbwarzel II. 98 Gläser, optische, I. 88 Gelster Grön I. 166 Gläser II. 46 Gelerr's Grön I. 166 Gläser I. 48 Gellerr's Grön I. 166 Gläskopf, branner, I. 54 Gemma Augustes II. 28 Gläskopf, bronner, I. 54 Gemma Augustes II. 28 Glanava I. 48 Glanara I. 49 Gemmen I. 1, 4 Glanava I. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                           |
| Gelatine II.   901   Glantgase II.   50   Gelatine, chinesirche, II.   902   Glantkobalt I.   74   Gelatine, regetabilische, II.   902   Glantkobalt I.   74   Gelberen II.   98   Glätte, schwarze, I.   61   Gelberen II.   98   Glätte, schwarze, I.   98   Gelberel I.   107   Glas   1.   Gelbous I.   52   Glas, valkanisches, I.   22   Gelbboiz III.   98   Gläser, bleifzeit, I.   88   Gelbkouz III.   98   Gläser, bleifzeit, I.   88   Gelbwarzel II.   98   Gläser, politiche, I.   88   Gelser II.   99   Gläser, optische, I.   88   Gelser II.   40   Glester II.   48   Geler II.   49   Gläser II.   48   Geller II.   57   Glasgalle I.   58   Geller II.   57   Glasgalle II.   58   Gelmen Augustea II.   28   Gläshopf, branner, I.   54   Gemmen I.   1.   4   Gladva II.   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                           |
| Gelatins, chinesische, II.   202   Glanzkohalt I.   77   Gelatins, regelabilische, II.   302   Glanzkohalt I.   161   Gelbberen II.   98   Gliste, schwarze, I.   61   Gelbberen II.   98   Gliste, schwarze, I.   61   Gelbrode I.   107   Glas I.   162   Gelbbolt II.   98   Gliste, bidfrief, I.   28   Gelbbolt III.   98   Glister, bidfrief, I.   28   Gelbbolt III.   98   Glister, bidfrief, I.   28   Gelbwarzel II.   99   Glister, bidfrief, I.   38   Gelbwarzel II.   99   Glister, optische, I.   38   Gelster I.   200   Glester I.   46   Geleft's Groth I.   116   Glaskopf, branner, I.   54   Gemma Augustes I.   28   Glaskopf, brother, I.   38   Gemmen I.   1.   4   Glaskapf, I.   38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                           |
| Gelatine, vegetabilische, 11.   302   Glanzkoblen I.   Gelbberen I.   101   Gelbberen I.   11   98   Glistte, schwarze, I.   61   Gelbberde I.   107   Glas II.   184   Glistte, Schwarze, I.   62   Gelbbolz II.   89   Glister, biefrieit, I.   86   Glistrat II.   89   Glister, biefrieit, I.   86   Glistrat II.   96   Glister, optische, I.   88   Glaser, optische, I.   88   Glaseritit II.   130   Gdei II.   200   Glestrat II.   130   Glestrat II.   140   Glister I.   140   Glister I.   140   Glister I.   150   Glistrat Gran I.   116   Glistopf, branner, I.   54   Glemma Augustes I.   28   Glastopf, trother, I.   38   Gemmen I.   14   Glastar I.   28   Glemmen I.   14   Glastar I.   28   Glastopf, trother, I.   38   Gemmen I.   14   Glastar I.   28   Glastopf, trother, I.   38   Gemmen I.   14   Glastar I.   28   Glastopf, trother, I.   38   Gemmen I.   14   Glastar I.   28   Glastopf, trother, I.   38     |                                   |                           |
| Geliberren II.   98   Glistte, schwarze, I.   61   Gelberde I.   107   Glas I.   82   Gelbyas I.   52   Glas, valkanisches, I.   23   Gelbholz II.   98   Gliser, biefriei, I.   88   Gelbholz, ungarisches, II.   98   Gliser, biefriei, I.   88   Gelbwarzel II.   99   Gliser, optische, I.   88   Gelstwarzel II.   99   Gliser, optische, I.   183   Gelst II.   200   Glasers I.   164   Gelert's Grün I.   166   Glaskopf, branner, I.   54   Gemmen I.   14   Glaskopf, branner, I.   54   Gemmen I.   14   Glaskopf, branner, I.   36   Gemmen I.   14   Glaskopf, branner, I.   36   Gemmen I.   14   Glaskopf, branner, I.   37   Gemmen I.   14   Glaskopf, branner, I.   38   Gemmen I.   14   Glaskopf, branner, I.   38   Gemmen I.   14   Glaskopf, branner, I.   38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                           |
| Gelberde I.   107   Glas I.   88   Gelbrode I.   52   Glas, valkanisches, I.   22   Gelbrode II.   98   Gliaser, bleifzele, I.   98   Gelbrodz, ungarische, II.   98   Gliaser, bleifzele, I.   87   Gelbraut II.   99   Gliser, optische, I.   88   Gleie II.   200   Gleser, II.   130   Gelee II.   200   Gleser I.   46   Gellert's Gran I.   16   Glasopf, branner, I.   54   Gemman Augustes I.   28   Glastopf, tronner, I.   36   Gemmen I.   1.   4   Glastav I.   28   Gemmen I.   1.   4   Glastav I.   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                           |
| Gelbguss I. 52 Glax, valkanischen, I. 22 Gelbold II. 98 Gliser, bieffreis I. 88 Glebold, ungarischen, II. 98 Gliser, bieffreis I. 88 Gelbbruat II. 99 Gliser, pitichen, I. 88 Gelbwarzel II. 99 Gliser, optischen, I. 88 Gleier II. 100 Gleier II. 46 Gleier Grün I. 16 Gleier Grün I. 17 Gleier Grün I. 17 Gleier Grün I. 18 Gleier Gleier II. 18 Gleier Gleier II. 18 Gleier Gleier II. 18 Gleier III. 18 Gl |                                   |                           |
| Gelbbolz II. 98 Gläser, blefferie, I. 88 Gelbbolz, ungarischen, II. 98 Gläser, blefferie, I. 88 Gelbbraut II. 99 Gläser, optische, I. 88 Gelbwarzel II. 99 Gläser, optische, I. 88 Gelser II. 200 Glaser II. 46 Gelser II. 200 Gleser II. 46 Gellert's Gran I. 116 Glaskopf, branner, I. 54 Gellert's Gran I. 128 Glaskopf, branner, I. 54 Gemma Augustes II. 28 Glaskopf, tother, I. 30 Gemmen I. 1. 4 Glaskar II. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 7 Glas I 84               |
| Gelbholz, ungarisches, II. 98 Gläser, bithbilige, I. 87 Gelbkraut II. 99 Gläser, optische, I. 88 Gelbkraut II. 99 Gläser, optische, I. 88 Glaserkitt II. 133 Golée II. 900 Glaser I. 46 Gelenkquarz I. 7 Gläsgalle I. 88 Geller's Grün I. 116 Gläskopf, branner, I. 54 Gemma Augustes II. 28 Gläskopf, trother, I. 86 Gemmen I. 1, 14 Glaskar I. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gelbguss I                        | Glas, vnlkanisches, I 29  |
| Gelbraut II. 99 Gliser, optische, I. 88 Gelbwarzel II. 98 Glaserkitt II. 33 Geise II. 200 Glaser I. 46 Gelerkinarz I. 7 Glasgale I. 88 Gellert's Gran I. 116 Glaskopf, branner, I. 55 Gemma Augustes I. 28 Glaskopf, trother, I. 36 Gemmen I. 1. 4 Glaskar I. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gelbholz II 98                    | Gläser, bleifreie, I 86   |
| Gelbwarzel II. 98 Glaserkitt II. 133<br>Gelès II. 200 Glaser I. 46<br>Gelenkquarz I. 7 Glasgalle I. 88<br>Geller's Grün I. 116 Glaskopf, branner, I. 54<br>Gemma Augustes II. 28 Glaskopf, trother, I. 36<br>Gemmen I. 1. 14 Glaskar I. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | Gläser, bleibältige, I 87 |
| Gelek   II.   200   Glaser I   46   Gelenkquarr I   7   Glasgalle I   88   Gellert's Grün I   116   Glaskoyf, branner, I   54   Gemma Augustes I   28   Glaskoyf, rother, I   36   Gemmen I   1,4   Glaslava I   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gelbkraut II                      | Gläser, optische, I 88    |
| Gelek   II.   200   Glaser I   46   Gelenkquarr I   7   Glasgalle I   88   Gellert's Grün I   116   Glaskoyf, branner, I   54   Gemma Augustes I   28   Glaskoyf, rother, I   36   Gemmen I   1,4   Glaslava I   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gelbwurzel II 90                  | Glaserkitt II             |
| Gelenkqnarz I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gelée II 200                      |                           |
| Gellert's Grün I. 116 Glaskopf, branner, I. 54 Gemma Augustea I. 28 Gemmen I. 1,4 Glaslava I. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                           |
| Gemma Augustea I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                           |
| Gemmen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                           |
| Gemmen, vesnvische, I 20 Glasmacherseife 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                           |

| Seite                        | Seile                     |
|------------------------------|---------------------------|
| Glasperlen II 196            | Greggia II                |
| Glasspiegel I 64             | Greisen I                 |
| Glasur I                     | Greyerkäse II 159         |
| Glasurerz I 60               | Grezseide II 162          |
| Glasurmittel I               | Gries II 2                |
| Glaswaaren L                 | Griffelschiefer L 103     |
| Glanberit L 125              | Gros grain II 165         |
| Glaubersalz I 124            | Gros de Naples II 165     |
| Glimmerbrocate I., 119       | Groyerkäse II             |
| Glockenmetall L 53           | Grünerde I 116            |
| Glycerin II 184              | Grünspan II               |
| Glycyrrbizin II              | Grütze II 2               |
| Gobeline II 171              | Grnyèreküse II 159        |
| Gold L 40                    | Guano II 203              |
| Gold, grünes, I              | Gnajakharz II 110         |
| Goldbronze, ecbte, L 43, 118 | Guajakholz II 146         |
| Goldbronze, nnechte, L 118   | Guarana II                |
| Goldenpepper II 35           | Guignet's Gran L 116      |
| Goldfarben I 118             | Guindage II 64            |
| Goldglätte I 61              | Gnmmate II                |
| Goldkrätzen L 44             | Gummi, arabisches, II 99  |
| Goldmünzen I 42              | Gnmmi elasticum II 118    |
| Goldseifen L                 | Gummigutti II 96          |
| Goldspiegelglas I 44         | Gummibarze II             |
| Gorgonzolakäse II 159        | Gummilack II 107          |
| Gosen I                      | Gummispeck II 119         |
| Goslarit I 132               | Gnnnysäcke II             |
| Grains II 161                | Gusseisen L               |
| Grammgewicht I 2             | Gnasatahl L               |
| Granalien L 44               | Guttapercha II 120        |
| Granat I 17                  | Gyps I 92                 |
| Granaten, böbmische, L 17    | Gyps, gebrannter, I       |
| Granatillkörner II 133       |                           |
| Granatschalen L 17           | H.                        |
| Grangewicht II 57            | Haarlinsen II 68, 132     |
| Granit I 95                  | Haarsteine L 23           |
| Grannlose II 6               | Haber II                  |
| Grapbit I 100                | Had'n II                  |
| Graphittiegel I 83           | Hafer II                  |
| Gras, chinesisches, II       | Haircord (Leinwand) II 66 |
| Grasöl II 125                | Halbbrillant I            |
| Grastuch II                  | Halbedelsteine L 24       |
| Graupen I                    | Hämatit I 30, 54, 98      |
| Grauspiessglanz I 67         | Hamburgerweiss I 106      |
| Grauwerk II                  | Hanf II                   |
| Grebenhäute IL 174           | Hanf, indischer, II       |
| Grège II 162                 | Hanfol II                 |
|                              |                           |
|                              |                           |

| Seite                             | Seite                   |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Jet. s. Jais.                     | Kameelhaar II 171       |
| Jodit (Silbererz) L 46            | Kämelhaar II 171        |
| Johannisbrod II 20                | Kammersäure I 120       |
| Ju (Jad) I 34                     | Kammertuch 1L 66        |
| Juchten II 176                    | Kammgarn II 168         |
| Judenāpfel II 13                  | Kammwolle, s. Kammgarn. |
| Juften II 176                     | Kanaster II 29          |
| Jumel (Baumwolle) II 61           | Kandelzucker II II      |
| Jute II                           | Kaneel II               |
| Juvianüsse II                     | Kaneelstein I           |
| Juwelen I 1                       | Kaninchenfell II 174    |
|                                   | Kaninchenbaar II 172    |
| x.                                | Kännelkohle L 161, 30   |
| Kabliau II 156                    | Kanonenmetall I 63      |
| Kacheln L                         | Kantillen I             |
| Kaffee II                         | Kaolin I                |
| Kaffee, havarirter, II 23         | Kapern, echte, II       |
| Kaffeesurrogat II 24              | Kapern, unechte, II     |
| Kaisergrün L                      |                         |
| Kalait I 20                       | Karatgewicht I          |
| Kalbkidsleder II                  | Karatgut I              |
| Kalette L                         |                         |
| Kali, ätzendes, I                 |                         |
| Kali, chlorsaures I 145           |                         |
| Kali, chromsaures, I              | Karmoisiren I           |
| Kali, saures, weinsaures, L 153   | Kartoffelfuselöl II 54  |
| Kalialaun L 127                   | Kartoffelschmalz II 6   |
| Kalifeldspath L                   | Kartoffelstärke II 6    |
| Kalisalpeter I                    | Kartoffelsyrup II       |
| Kalisalze, natürliche, L 133, 136 | Kartoffelzucker II      |
| Kaliseifen II 185                 | Käsehereitung II        |
| Kaliumchlorat I 145               | Kasimir II              |
| Kaliumchromat I                   | Kassiterit I            |
| Kalk L                            |                         |
| Kalk, caustischer I               | Kastanien II            |
| Kalk, gebrannter, I 90            | Katun II 66             |
| Kalk, phenylsaurer, L 163         | Katzenauge I            |
| Kalkalabaster I                   | Katzenfell II           |
|                                   |                         |
|                                   |                         |
|                                   |                         |
|                                   |                         |
|                                   |                         |
|                                   |                         |
|                                   | Kautahak II             |
|                                   | Kautschuk II            |
| Kalmuck II 170                    | Kegelkugeln II 146      |
| Kalmus II 142                     | Kehlheimerplatten L 89  |

| Seite                              | Seite                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kehrsalpeter L 133                 | Kohlenhydrate II                                      |
| Kelp L 136                         | Kokkelskörner II 150                                  |
| Kelpsoda I 139.                    | Koks I                                                |
| Keramik I                          | Kolinergranaten I 17                                  |
| Keramohalit L 128                  | Kölnerleim II 201                                     |
| Keratin (Hornstoff) IL 192         | Königsgelh I 109                                      |
| Kermes II 181                      | Königskorallen II 198                                 |
| Kermesbeeren II 182                | Königswasser I                                        |
| Kernseife II 186                   | Korallen II 197                                       |
| Kettenseide II 162                 | Korallen, schwarze, II 198                            |
| Kids II 175                        | Korhgeflechte II                                      |
| Kielfedern II 179                  | Koriander II 42                                       |
| Kienōl II 124                      | Korinthen II 19                                       |
| Kienruss II                        | Kork II 144                                           |
| Kieselgalmei I 65                  | Korkharz II 144                                       |
| Kieselgnhr, s. Infusorienerde.     | Korkwachs II 144                                      |
| Kieserit L 125                     | Korn II 2                                             |
| Kilogramm I 42                     | Kornbranntwein II 54                                  |
| Kino II 87                         | Korund L                                              |
| Kipshäute II 175                   | Kotzen II 170                                         |
| Kirschgummi II 101                 | Kötzer II                                             |
| Kirschlorheer II 126               | Krachmandel II 18                                     |
| Kitzfelle II 175                   | Krähenaugen II 150                                    |
| Kleber II 6                        | Kramperlthee II 136                                   |
| Klebschiefer I                     | 17 77 01                                              |
| Kleesalz II                        | Krapphlume II                                         |
| Kleesäure II                       | Krappkohl II                                          |
| Kleister II                        | Kräuterkäse II                                        |
| Klippfisch II 156                  | Annatorial Late 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                    |                                                       |
| Knochenasche I                     | Krehssteine II                                        |
| Knochenkohle II                    |                                                       |
| Knochenleim II 201                 |                                                       |
| Knochenschwarz II                  |                                                       |
|                                    |                                                       |
|                                    |                                                       |
|                                    |                                                       |
|                                    |                                                       |
| Kohaltgrün I                       | Kreuzkümmel II 43                                     |
| Kobaltoxyd I                       | Krenzstein I 21                                       |
| Kobaltoxydul L                     | Kronäugeln, s. Krähenaugen.                           |
| Kohaltsafflor L                    | Krondiamanten I 9                                     |
| Kohaltspeise L 53, 74, 111         | Kronglas I                                            |
| Kobaltnitramarin I 112             | Krümelancker II                                       |
| Kochsalz I <u>138</u> , <u>146</u> | Kryolith I                                            |
| Koh-i-noor L                       | Krystallglas L 86                                     |
| Kohleneisenstein L 54, 159         | Knhhaute II 175                                       |
| Kohlengalmei I 65                  | Kukuruz II 4                                          |
|                                    |                                                       |

| Kümmel II                         |                    | Seite<br>67 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| Kümmel II                         |                    | 176         |
| Küpenfärberei II                  |                    | 177         |
|                                   |                    | 36          |
|                                   |                    | 69          |
| Kupfererze I                      |                    | 69          |
| Kupferindig L 114                 |                    |             |
| Kupferkies I                      |                    | 76          |
| Kupferlasur L                     |                    | 200         |
| Kupfervitriol I                   |                    | 201         |
| Kupferwasser I                    |                    | 201         |
| Kurkuma II                        |                    | 68          |
| Kutsch II 86                      |                    | 133         |
| _                                 | Leinen II          | 72          |
| L.                                | Leineuzeuge II     | 71          |
| Lab II 158                        |                    | 132         |
| Laherdan II                       |                    | 71          |
| Labrador I 22                     |                    | 66          |
| Lack-dye II 182                   |                    | 6           |
| Lacklack II 182                   |                    | 112         |
| Lackmus II 90                     |                    | 35          |
| Lackmusflechten II 90             |                    | 76          |
| Lackmuspapier II 90               | Letternmetalle L   | 62          |
| Lacrimae Christi II 50            | Leucosaphir I      | 11          |
| Lahu L 42                         |                    | 165         |
| Lakritz II                        |                    | 78          |
| Lakritzensaft II 121              | Libidibi II        | 86          |
| Languste II 158                   | Liebfrauenmilch II | 49          |
| Lapis causticus I 127             | Liesche II         | 4           |
| Lapis lazuli I                    | Lieschkolbeu II.,  | 77          |
| Laskifelle II 173                 | Liguit L           | 164         |
| Lasting II 171                    |                    | 146         |
| Lasurmalachit L 114               | Ligroine I         | 155         |
| Lasurstein I                      |                    | 35          |
| Laudanum II 116                   | Limhurgerkäse II   | 159         |
| Lauge L 136, 183                  |                    | 13          |
| Lauge, Javelle'sche, L 145        | Limonen II.        | 18          |
| Lauge, Labarraque'sche, L 145     | Limouit I          | 54          |
| Laurineeucampher II 127           | Lindenbast II      | 27          |
| Läusekörner II 150                | Linuen IL.         | 72          |
| Läusesamen, mexikauischer, II 150 | Linon II           | 73          |
| Lava I                            |                    | 159         |
| Lavendelöl II 127                 |                    | 55          |
| Lavezstein I 9                    |                    | 48          |
| Leherthran II 185                 | Liquiritia II      | 138         |
| Lebkuchen II 160                  |                    | 157         |
| Leder II                          |                    | 85          |
| Leder, dänisches, II 177          |                    | 104         |
|                                   |                    |             |

| 24                           |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Lithophanien I 80            | Mandelöl II                          |
| Lithophanien I               |                                      |
|                              | Mandelsyrup IL 18                    |
|                              | Mangansuperoxyd L                    |
| Lohgerberei II 176           | Manganit I                           |
| Löss I                       | Manganspath I                        |
| Luchssaphir L 11, 19         | Manillahanf II                       |
| Lucienholz II 147            | Manioc II 6                          |
| Lumschellmarmor L 31         | Маппа II 101                         |
| Lupulin II 44                | Manna der Bibel II 101               |
| Lüstrin (Seidenstoff) II 165 | Mannaflechten II 101                 |
| Lycopodium II 136            | Mannheimer Gold I 53                 |
| Lydit L 99                   | Mannit II 102                        |
| ж.                           | Marabnfedern IL 179                  |
|                              | Maranonkastanien II 18               |
| Ma (chinesisches Gras) II    | Marbeln I 89                         |
| Maccaroni II 2               | Markasit I                           |
| Macis II                     | Marmaroscher Diamanten I 10          |
| Magisterium mundi I 40       | Marmore I                            |
| Magnesia I 141               | Marmorschusser I 89                  |
| Magnesia, gebrannte, L 141   | Maronen II                           |
| Magnesia nsta I 141          | Maroquin II 177                      |
| Magnesit I                   | Marzellin II 165                     |
| Magnesium I                  | Marzolana II                         |
| Magneteisenstein I 54        | Muschinenstahl I 59                  |
| Magnetkies I                 | Massapfeifen I 94                    |
| Mahagoni II 146              | Massikot I 61                        |
| Mahoni II 146                | Mastix II 108                        |
| Maikens II                   | Maté II                              |
| Mainzerfinss I               | Materialien, gerbstoffhältige, II 83 |
| Mais II                      | Meconinm II 116                      |
| Maische II                   | Medocweine II 50                     |
| Maisstroh II                 | Meerkrabbe II 158                    |
| Maitrankessenz II 151        | Meerschanm I                         |
| Majolica I                   | Meerschaumpfeifen I 94               |
| Mako II                      | Mekkabalsam II 113                   |
| Malabarzimmt II 37           | Melanterit, s. Eisenvitriol.         |
| Malachit I 32, 51            | Melassensyrup II 9                   |
| Malagaweine II               | Melsssesprit II 11                   |
| Malergold I 43               | Mennige I 61, 109                    |
| Malersilher L 48             | Menning I 61                         |
| Malvasierwein II 50          | Mergel L 90                          |
| Malz II                      | Merino II 67, 171                    |
| Mammuth II 191               | Merkur L 49                          |
| Manchester (Sammt) II 67     | Messing I 52                         |
| Mandeln II 18                | Mestèque II 180                      |
| Mandeln, grüne, II 20        | Mesticha II 180                      |
| Mandelkleie II 18, 131       | Metalle I                            |
|                              |                                      |

| No. 11 Page 1              | Seite                                 |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Metalle, gediegene, L 37   | Most II 47                            |
| Metallchloride L 146       | Möstrich II 31                        |
| Metallüster L              | Mostricht II 31                       |
| Metallurgie L              | Mouliniren der Seide II 162           |
| Meteoreisen I 54           | Mühlsteine I 95, 99                   |
| Meth II                    | Muffel I 79                           |
| Methwürze II               | Mugliger Schnitt I 4                  |
| Miascit I 16               | Mulegarn II 64                        |
| Miesmuschel II 158         | Mule-Jenny II 64                      |
| Mikroklin I                | Mull II                               |
| Milch II 158               | Münzgewicht I 42                      |
| Milchglas I 88             | Muscat Lunel II 50                    |
| Milchsäfte II 114, 116     | Muschelcameen I 22                    |
| Milchsäure II              | Muschelgold I 43, 118                 |
| Milchzucker II             | Muschelmarmor I                       |
| Millykerzen II 184         | Muschelseide II 164                   |
| Mine orange L 109          | Muschelsilber I                       |
| Mineralbister II 99        | Musivgold I 118                       |
| Mineralgelh I 108          | Musivsilber L 69, 119                 |
| Mineralkermes II 182       | Muskatblüthe II                       |
| Mineralsäure I 119         | Muskatnüsse II                        |
| Minkfell II 173            | Musquafelle II 174                    |
| Minium I                   | Musscliu II 66                        |
| Miniumkitt II 132          | Mutterharz II 116                     |
| Mirabilit L 125            | Mutternelken II                       |
| Mirbanöl II 126            | Mutterzimmt II                        |
| Mispickel L                | Myricawachs II                        |
| Mitisgrün I 114            | Myrobalanen 11                        |
| Mittelgrün I               |                                       |
| Moccastein L 28            | Myrrhe H 115                          |
| Mohair II                  | N.                                    |
| Mohnöl II                  |                                       |
|                            | Nadelstein I                          |
|                            | Nagyagit I 42                         |
|                            | Nahrungsmittel II 1                   |
| Moldawit I                 | Nankin II                             |
| Molken II                  | Nap ta I                              |
| Moll II 170                | Naphtagil L 167                       |
| Molton II                  | Naphtalin L 265                       |
| Mondstein I                | Narcotin II 117                       |
| Moosachate I 28            | Narwal II 192                         |
| Moos, islandisches, II 135 | Natronalaun L 127                     |
| Morion I                   | Natron, zweifach, kohlensaures, L 140 |
| Morphin II                 | Natronfeldspath L 22                  |
| Morphium II 117            | Natronsalpeter I 134                  |
| Mörtel L                   | Natronseife II 185 •                  |
| Moschus II 189             | Natronwasserglas II 186               |
| Moscovade II               | Neapelgelb L 108                      |
|                            |                                       |

| Seite 1                 | Seite                      |
|-------------------------|----------------------------|
| Neftgil I 167           | Ofcuschwärze L 101         |
| Negerkorn II 4          | Olein II 183               |
| Nelkenöl II 127         | Olibanum II.               |
| Nelkenpfeffer II 36     | Olivenöl II 129            |
| Nelkenstengel II 36     | Olivin I 19                |
| Nephelin I 21           | Olmützerkäse Il 159        |
| Nephrit L               | Ondatras II 174            |
| Neroliöl II 126         | Onyx L 28                  |
| Neublau II 89           | Onyxachat I 28             |
| Neufschätel-Käse II 159 | Onyxmarmor I 31            |
| Neugewürz II 36         | Opal, ceylonischer, L 22   |
| Neugrün I 114           | Opal, edler, I 14          |
| Neusilber L             | Opal, gemeiner, L          |
| Neuwiederblau I 114     | Opalmutter I               |
| Nickel I                | Operment L                 |
| Nickelmünzen I 54       | Ophicalcit I 31, 34        |
| Nickelstahl I 59        | Opinm II 116               |
| Nilkiesel I 29          | Opiumraucher II 117        |
| Nilpferd II 191         | Opodeldoc II               |
| Nitrobenzol II 126, 163 | Orangen II 14              |
| Nitroglycerin I 123     | Orange-Mennige I           |
| Nitroleum 1 123         | Orellana II 97             |
| Nordhauscröl I 121      | Organsinseide II 162       |
| Nörzfell II 173         | Organtin II                |
| Nopalerien II 180       | Orgeade II 18              |
| Nugget 1 41             | Orgelpfeifen L 64          |
| Nüsse, welsche, II 21   | Orlean (Farbstoff) II 97   |
| Nussbeize II 21         | Orlean (Wollenzeng) II 170 |
| Nussöl II               | Orleanessig II             |
|                         | Orlow L                    |
| 0.                      | Orseille II                |
| Obsidian I 29           | Orthoklas L 23             |
| Obstwein II 50          | Os Scpiae II 191           |
| Ocher L 107             |                            |
| Ocher, gebrannter, L 98 | P.                         |
| Oclisenauge I           | Pagament I 49              |
| Ochscuhäute II 175      | Pagoden L                  |
| Ochsenknochen I 152     | Pagodit I 34               |
| Ocker L 107             | Pakfong I                  |
| Oculus mundi L 29       | Paku-Kidang II 136         |
| Oelblau I               | Palisanderholz II 146      |
| Oele II 128             | Palmarosaöl II 125         |
| Oele, ätherische, L 121 | Palmenwachs P              |
| Oelsäure II 184         | Palmfett II                |
| Oelstein L              | Palmitin II 183            |
| Oenanthäther II 49      | Palmöl II 134              |
| Ofenbrüche 1            | Palmwein II 50             |
|                         |                            |

| _ 2                       | - D                           |
|---------------------------|-------------------------------|
| Seite                     | Seite                         |
| Palud (Krapp) II 93       | Perlen, künstliche, II 196    |
| Pampelmusen II 14         | Perlen, römische, II 197      |
| Panamahüte II             | Perlmutter II 197             |
| Pannetier's Grün I 116    | Perlthee II                   |
| Pantoffelholz II 144      | Perlweiss I 106               |
| Papageigrün I 114         | Permanentweiss L 106          |
| Papier II 58, 78          | Pernambukholz II 94           |
| Papier-Maché II 83        | Persio II 93                  |
| Papierschiefertafel L 104 | Perubalsam II 113             |
| Pappendeckel II 82        | Petiotisiren des Weines II 47 |
| Paprika II                | Petroleum I 155               |
| Paradiesfeigen II 16      | Pettinet II                   |
| Paradieskörner II 151     | Pfauenstein II 196            |
| Paraffin II 104           | Pfeffer II 34                 |
| Paraffiu I 166            | Pfeffer, spanischer, II 35    |
| Paraffinkohle I 166       | Pfefferminzöl II 127          |
| Paraguaythee II 26        | Pfeifcu L                     |
| Paranüsse II 18           | Pilanzenwachs II 134          |
| Parian I 80               | Pilasterkäfer II              |
| Pariserstifte L 103       | Pfnnd Sterling L 44           |
| Parisienne II 165         | Phantasiepapiere II 82        |
| Parmesankäse II           | Phenol I 163                  |
| Passauertiegel L 83       | Phenylsäure L 163             |
| Pastellfarben I 119       | Phosphor I                    |
| Pastellstifte I 119       | Phosphorit I 152              |
| Patentgrün I              | Photogen I 166                |
| Patina L 32, 51           | Piassavahanf II               |
| Patschouliöl II 127       | Pichurimbohneu II 152         |
| Paulit I                  | Pidochi II                    |
| Panspagier II 81          | Pierres d'Italie I 103        |
| Pavillon I 3              | Pierre gras L 21              |
| Peccothee II              | Pierres de Strass I           |
| Pechgriffe II 104         | Pikrinsänre L 163             |
| Pechkohle I 30            | Pimentpfeffer II 36           |
| Pecunia L                 | Pimpernüsse, echte, II 21     |
| Pegu-Catechn II 86        | Pimpernüsse, nnechte, II 20   |
| Pelz II 172               | Pincops II                    |
| Pelzwerk II 172           | Pinguin II                    |
| Pendelogne I 4            | Pingnit I 21                  |
| Pengawar-Djambi II 136    | Piniolen II                   |
| Pergament II 178          | Piqué II                      |
| Pergamentleim II 201      | Pistazien II 20               |
| Pergamentpapier II 82     | Pistazien, nnechte, II 21     |
| Peridot L 19              | Pistazit I 21                 |
| Perkail II                | Pithanf II                    |
| Perlen II 194             | Pitt I                        |
| Perlenessenz II 196       | Plasma L 28                   |
|                           |                               |

| Seite District V                                                                                                                     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platin I                                                                                                                             | Proustit I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                      | Provenceöl II 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Platinmohr L                                                                                                                         | Pruneil II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Platiumüuzen I 39                                                                                                                    | Psilomelan I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Platinschwamm L 38                                                                                                                   | Puddeiofen I 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Platinschwarz L 38                                                                                                                   | Puddingstein L 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Platt L 43                                                                                                                           | Puddlingofen I 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pleonast L 12                                                                                                                        | Pulu II 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plumbum L 59                                                                                                                         | Punamu I 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Piüsch II                                                                                                                            | Punzirung I 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pockholz II 146                                                                                                                      | Purgircassie II 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pöcklinge II 156                                                                                                                     | Purgirkörner II 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Polarisations-Saceharometer II 7                                                                                                     | Purgirnüsse II 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Polenta II 4                                                                                                                         | Purpur der Alteu II 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polirmittel I 95                                                                                                                     | Putzpulver I 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Polirroth L 98                                                                                                                       | Puzzolane I 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Polirschiefer I 98                                                                                                                   | Pyrargyrit I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polybasit L                                                                                                                          | Pyrit L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polypen II 197                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Polyxen L 39                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pomeranzen II 14                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pomeranzenblütheuöl II 126                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pomeranzenoi II 126                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pomesinen II 14                                                                                                                      | Pyrosiderit I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pompelmusen II 14                                                                                                                    | Pyroxylin II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Popelin II                                                                                                                           | Pyroxylin II 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pompelmusen II.         14           Popelin II.         165           Porter II.         52                                         | Pyroxylin II 63  Q-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pompelmusen II.         14           Popelin II.         165           Porter II.         52           Portland-Cement I.         92 | Pyroxylin II.         63           Q.         Quargelkäse II.         159                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pompelmusen II.                                                                                                                      | Pyroxylin II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pompelmusen II.   14     Popelin II.   165     Porter II.   52     Portland-Cement I   92     Porto II.   50     Portraitstein I   9 | Pyroxylin II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pompelmusen II.   14                                                                                                                 | Pyroxylin II. 63  Q.  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quarz I. 23 Quassin II. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pompelmusen II.   14                                                                                                                 | Pyroxylin II. 63  Q- Quargelkāse II. 159 Quark II. 158 Quarz I. 23 Quassia II. 145 Quecksilber I. 49                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pompelmusen II.   14                                                                                                                 | Pyroxylin II. 63  Q.  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quarz I. 23 Quassin II. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyroxylin II. 63  Q- Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quarz I. 23 Quassia II. 145 Quecksilber I. 49                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pompelmusen II.   14                                                                                                                 | Pyrozylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quar I 23 Quasi II. 145 Queskilber I. 49 Queckilber Fahlera I 50                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyrozylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quart I 23 Quarsi I 245 Quassi II 145 Quecksilber Fahlera I 50 Quecksilber Fahlera I 50 Quecksilber Fahlera I 50                                                                                                                                                                                                              |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyrozylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quark II. 158 Quars I. 22 Quassin III. 145 Quecksilber I. 42 Quecksilber I. 50 Quecksilber-Leberer I. 50 Queckilber-Leberer I. 50                                                                                                                                                                                             |
| Pompelmasen II.                                                                                                                      | Pyrozylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quark II. 158 Quars I. 22 Quassin III. 145 Quecksilber I. 42 Quecksilber I. 50 Quecksilber-Leberer I. 50 Queckilber-Leberer I. 50                                                                                                                                                                                             |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyroxylin II. 63  Q. Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quart I 23 Quarsi I 145 Quecksilber I 49 Quecksilber I 50 Quecksilber Fahlera I 50 Quecksilber Fahlera I 50 Quecksilber Fahlera I 49 Quecksilber Fahlera I 49 Quecksilber Fahlera I 40 Quecksilber Fahlera I 40 Quecksilber Fahlera I 41 Quinquina II. 142                                                                 |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyrozylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quark II. 158 Quars II. 22 Quassin II. 145 Queckilber I. 49 Queckilber I. 50 Queckilber I. 50 Queckilber I. 50 Queckilber I. 492 Queckilber I. 50 Queckilber I. 492 Queckilber I. 50 R. Racaboat II. 27                                                                                                                       |
| Pompelmasen II.                                                                                                                      | Pyroxylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quart I 23 Quarsi II 145 Quacksilber I 49 Quecksilber I 50 Quecksilber I 50 Quecksilber I 50 Quecksilber I 142 Quecksilber I 142 Quecksilber I 142 Reshota II. 27 Racabota II. 27 Racabota II. 27 Racabota II. 27 Racabota II. 27 Rakm II 158                                                                                 |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyrozylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quart I. 23 Quasin II. 145 Queschilber I. 49 Queckeilber I. 50 Queckeilber I. 50 Queckeilber I. 50 Queckeilber I. 50 Queckeilber I. 127 Quinquina II. 142  R. Racahout II. 27 Rahm II. 158 Rakundafell II. 174                                                                                                                |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyroxylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quart I 23 Quarsel II. 245 Quart I 458 Quartiller Fahler I 50 Quartiller Fahler I 50 Quartiller I 50 Quartiller I 50 Quartiller I 50 R. Racabout II. 27 Racabout II. 27 Ramuch II. 744 Ramuch II. 746 |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyrozylin II. 63  Q. Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quark II. 238 Quars II. 238 Quars II. 245 Quars II. 245 Quecksilber Fahlers I 59 Quecksilber Fahlers I 59 Quecksilber Fahlers I 1 145 Quecksilber Fahlers I 50 Quercifilder II. 27 Rame II. 158 Racahout III 27 Rahm II 158 Rakundafoll II. 174 Rameb II. 76 Ramie II. 76 Ramie II. 76                                     |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyroxylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quart I 23 Quarsi II 245 Quart I 45 Quartiller Fahler I 50 Quartiller Fahler I 50 Quartiller I 47 Quinquina II. 27 R. Racahoat II 27 Rabim II 158 Rakundafell II 174 Rameh II 76 Ramie II 76 Ramie II 76 Ratt-sfelle II 177           |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyrozylin II. 63  Q. Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quark II. 238 Quars II. 245 Quark II. 245 Quars II. 245 Quecksilber Fahlera I. 50 Quecksilber Eahlera I. 50 Quecksilber Eahlera I. 30 Querciton II. 27 Qainquina III. 142  R. Racahout II. 27 Rahm II. 158 Rakundafoli II. 174 Ramet II. 76 Rattergift I. 77 Rattergift I. 177 Rattergift I. 77                            |
| Pompelmasen II.   14                                                                                                                 | Pyroxylin II. 63  Quargelkäse II. 159 Quark II. 158 Quart I 23 Quarsi II 245 Quart I 45 Quartiller Fahler I 50 Quartiller Fahler I 50 Quartiller I 47 Quinquina II. 27 R. Racahoat II 27 Rabim II 158 Rakundafell II 174 Rameh II 76 Ramie II 76 Ramie II 76 Ratt-sfelle II 177           |

| Reite                                | Seite                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rauhkarden II 149                    | Rosenblätter II                      |
| Ranschgelb L                         | Rosenholz II 147                     |
| Ranschgold I 43, 52                  | Rosenöl II                           |
| Rauschroth I                         | Rosenperlen II 125                   |
| Rauschsilber I 53                    | Rosenquarz L 23                      |
| Raute L 4                            | Rosenwasser II 125                   |
| Realgar L                            | Rosette L 4                          |
| Réaumur'sches Porzellan L 80         | Rosettenknpfer L                     |
| Regenhogenquarz I 23, 28             | Rosiaöl II 125                       |
| Regent I 9                           | Rosinen II 19                        |
| Regulus I 67                         | l'osmarinöl II 127                   |
| Regulus Antimonii I 67               | Rossbaare II 171                     |
| Rehfell II 174                       | Rossschweife, türkische, II 172      |
| Reibzündbölzchen I 152               | Röthe II 91                          |
| Reiherfedern II 179                  | Rotheisenstein I: 30, 54, 28         |
| Reis II                              | Röthel I., 99, 102                   |
| Reisbesen II 4                       | Rothgerherei II 175                  |
| Reishlume II 4                       | Rothgiltigerz 1 46                   |
| Reispapier II                        | Rothguss I                           |
| Reissblei I 100                      | Rothholz II 94                       |
| Reisstärke II 6                      | Rothkupfererz L                      |
| Reisstrobhüte II                     | Rothnickel L                         |
| Repsöl П                             | Rothpech II 103                      |
| Rhaharber II 137                     | Rothstein L 102                      |
| Rhizome II 141                       | Rothwein II 47                       |
| Rbodicit I 143                       | Rothzink I                           |
| Rbodonit I 33                        | Rotten des Flachses II 69            |
| Ricinnsöl II 133                     | Roucou II                            |
| Riesenorangen II 14                  | Rubellit I 12                        |
| Rinden II 142                        | Rühenzucker II 11                    |
| Rindsbäute II 175                    | Ruhicelle I                          |
| Ringelblnmen II 44                   | Ruhin I 10                           |
| Rinmann's Grün L 116                 | Ruhin-Balais I 12                    |
| Rips II                              | Ruhin, brasilianischer, L 17         |
| Risten II                            | Rubin-Katzenauge L 1                 |
| Rochellesalz II 154                  | Ruhinspinell L 12                    |
| Roggen II 2                          | Ruhinschwefel L 110                  |
| Röhrencassie II                      | Rühöl II                             |
|                                      |                                      |
|                                      |                                      |
| Rohrzneker II                        |                                      |
| Robseide II                          |                                      |
| Romancement I 91                     | Transcordant Control Control Control |
|                                      |                                      |
| Roquefort-Käse II                    |                                      |
| Rose'sche Metall I 69                | Russhraun II                         |
| Bisching, Waarenkunde, H. Abthlg.    | Rusterwein II 50                     |
| Discussing, manientance, It. Aptuig. | 15                                   |

| Seite                       | Seite                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| . в.                        | Saphir, brasilianischer, L 19 |
| Sahadillsamen II 150        | Sappare I 21                  |
| Saccharometer II            | Sardelle II                   |
| Sächsischgrün L 116         | Sarder I                      |
| Saffian II 177              | Sardine II                    |
| Safflor II                  | Sardonyx I                    |
| Safflorcarmin II 96         | Sarsenet II                   |
| Safran II                   | Sassafras II 141              |
| Safran, wilder, IL 44       | Sassaparilla II 141           |
| Saftgrün II 98              | Sassolin I 243                |
| Sago, amerikanischer, II    | Satin II                      |
| Sago, hrasilianischer, II   | Satinet II 165                |
| Sago, dentscher, II         | Satinoher L 108               |
| Sago, echter, II 6          | Sauerkleesalz II 152          |
| Sahlleisten II 169          | Säuren I                      |
| Sahne II                    | Säuren II                     |
| Saladeros II 175            | Schabzigerkäse II 159         |
| Salamsteine L               | Schaffelle II 174             |
| Salep II 140                | Schafkäse II                  |
| Saliter I 132               | Schafleder II 177             |
| Salmiak I 148               | Schafracen II 166             |
| Salmiakgeist I 149          | Schafwolle II                 |
| Sal mirahile Glauberi L 124 | Schah (Diamant) L 9           |
| Salmiter I                  | Scharlachheere II             |
| <u>Sal</u> nitri 1          | Schaumsilher I                |
| Salpeter I 132              |                               |
| Salpeter, cuhischer, I 134  | Schawine I                    |
| Salpetersäure I 122         |                               |
| Sal tartari L               |                               |
| Salz I 146                  | 0.4 44 4 4 44                 |
| Salze II                    | Schelfische II                |
|                             | Scherrharz II                 |
| Salzsänre I                 | Schiefer, hituminöser, L 166  |
| Sämischgerherei II 177      | Schiefergriffel L 103         |
| Sämischleder II             | Schiefertafel I               |
| Sammt, seidener II 166      | Schieferweiss I 104           |
| Sancy I                     | Schieneneisen I 57            |
| Sandarac II 109             | Schiesshanmwolle II           |
| Sandarach I                 | Schiesspulver I               |
| Sandelholz II               | Schiffspech II 104            |
| Sandstein L                 | Schildkrot II                 |
| Santalholz II               | Schildpat II 193              |
| Santelholz II 95            | Schillerspath I               |
| Santorinerde I 91           | Schleifmittel I 95            |
| Sapanholz II 95             | Schleifstein I 95             |
| Saphir I                    | Schlempe II                   |
| •                           |                               |

| Schlempe L                    | Seegras, echtes II 148                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Contompo M                    |                                                |
|                               | Seegras der Tapezierer II 148 Seeotterfelle II |
|                               |                                                |
|                               |                                                |
|                               | Seeschwamm II                                  |
| Schmelztiegel, hessische L 83 | Secspinne II 158                               |
| Schmelztiegel, paseauer, L 83 | Seetaucher II                                  |
| Schmiedeeisen L               | Segeltuch II                                   |
| Schmierseife II 185           | Seide II 161                                   |
| Schminkbeere II 182           | Seidenbänder II 166                            |
| Schmiergel I                  | Seidenpapier II 81                             |
| Schmuckfedern II 179          | Seidengaze IL 165                              |
| Schmucksteine L 1             | Seidensurrogate II 164                         |
| Schnellgerherei II 176        | Seidenstoffe II 164                            |
| Schnittformen L               | Seidlitzpulver II 154                          |
| Schnupftahak II 31            | Seife II 185                                   |
| Schörl I                      | Seife, gefüllte, II 186                        |
| Schreihfedern II 179          | Seife, venetianische, II 131                   |
| Schreihkreide I 102           | Seifengehirge I 7                              |
| Schreihmaterialien I 100      | Seifengeist II 131                             |
| Schrifterz L 41               | Seifenleim II 185                              |
| Schriftgiessermetall I 62     | Seifenrinde II 140                             |
| Schrote I 62                  | Seifenstein I                                  |
| Schrotmetall I 62, 70         | Seifentalg II                                  |
| Schurwolle II 167             | Seifenwurzel II 139                            |
| Schustergarn II               | Seifenzinn I                                   |
| Schueterpappe II 6            | Seignette-Salz II 154                          |
| Schusterpech II 104           | Seilerarbeiten II                              |
| Schüttgelh II 98              | Selensilber I 47                               |
| Schwarzhlech L 64             | Selfaktor (Maschine) II 64                     |
| Schwarzhrod II 2              | Senaile I                                      |
| Schwarzenhergerkäse II 159    | Senegalgummi II 99                             |
| Schwarzfuchsfell II 173       | Senf II                                        |
| Schwarzkohlen I 158           | Senna II                                       |
| Schwarzvitriol L 130          | Sennesblätter II 148                           |
| Schwefel I                    | Sensen L                                       |
| Schwefelantimon L 67          | Sepia П                                        |
| Schwefelarsen I               | Sepiabraun II 182                              |
| Schwefelhalsam I              | Sepie II                                       |
| Schwefeleisen L               | Septarien I                                    |
|                               | Serge II 165, 171                              |
| Schweikohle I                 | Seronen II                                     |
| Schwefelsäure I               | Serpentin L                                    |
|                               | Sesamöl II                                     |
|                               | Shawls II                                      |
|                               |                                                |
| Sculpturmaterialien I 89      | markfy account to the control of               |
| Secteweine II 48              | Sherry H 50                                    |
|                               | 15*                                            |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Shirting II 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Speckstein <u>I.</u>           |
| Shoddywolle II 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Speckstein, chinesischer, L 34 |
| Siberit I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Speise I                       |
| Siceativ II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Speiseöl II 129                |
| Siderolith L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Speiskobalt I                  |
| Siegelerde I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spelter I                      |
| Siegellack II 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spelz II                       |
| Sienaerde I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spermacet II 187               |
| Silber I 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sphärosiderit 1                |
| Silberbronze, echte. L 48, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spianter I                     |
| Silberbronze nnechte, L 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spicköl II 127                 |
| Silbererze L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spiegeleisen L                 |
| Silberfahlerz I 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spiegelfolie L 63              |
| Silberfarben L 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spiegelglas I 86               |
| Silber, galvanisirtes, I 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spiegelmetall I                |
| Silberglanz I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spiessglanz I 67               |
| Silberglätte I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spinell I                      |
| Silberlegirungen L 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spiritus II                    |
| Silbermünzen L 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spitzengrund II 166            |
| Silbermuschel II 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spodium II 10, 182             |
| Silberspiegel L 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spratzsilber L 45              |
| Silbertripel I 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sprengöl 1                     |
| Similor L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sprit II                       |
| Sklavendiamant I 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sprenhaare II 136              |
| Slivovitz Il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sprödglaserz I                 |
| Smalte L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sprotte II                     |
| Smaragd 1 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stabeisen L                    |
| Smaragdgrün I 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl L                        |
| Smaragdmutter I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stahlsorten I                  |
| Smaragd, orientalischer, L 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stämme II 145                  |
| Smirgel I 12, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staniol I 63                   |
| Smithsonit L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stannum I 62                   |
| Sobel I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stapel II 167                  |
| Soda L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stärke II 5                    |
| Sodafabrikation I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stärkegummi II                 |
| Sodastein L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stärkezucker II                |
| Sodawasser I 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stassfurtit I                  |
| Solaröl I 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Statuenbronze L                |
| Solfataren 1 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Statnenporzellan I 79          |
| Solingerklingen L 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Staurolith 1                   |
| Solinglas L 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stearin II 183                 |
| Sonnenstein II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stearinkerzen II 183           |
| Sorghobirse II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stearopten II 122              |
| Southongthee II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stechwindenwurzel II 141       |
| Spaniol II 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Steine, böhmische, L 88        |
| Sparteriewaaren II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Steingut I                     |
| Spatheisenstein I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Steine, St. Stefans, L 28      |
| Special control of the control of th | personal of Dicionia, in       |

| Seite                      | Suite                   |
|----------------------------|-------------------------|
| Steinkohlen L              | Strychnin II            |
| Steinkohlencampher L       | Stuccaturarbeiten I 93  |
| Steinkohlenkreosot L 163   | Sruckarbeiten L         |
| Steinkohlentheer I         | Stuhlgeflechte II       |
| Steinnüsse II              | Suberin II              |
| Steinöl I                  | Succade II              |
| Seinpappe II               | Sudsalz L               |
| Steinsalz L 146            | Sulongthee II           |
| Steinschneiderei L         | Snlphate I 124          |
| Steinzeug I                | Sultauinen II           |
| Stengelstärke II 6         | Sumach II               |
| Stephanskörner II 150      | Sumach, unechter, II 86 |
| Stereochromie L 89         | Sumpfbiber II 174       |
| Stereotypenguss I          | Sunnhauf II             |
| Sterlet II                 | Snronen II 9            |
| Sternanis II 42            | Süssholz II             |
| Sternanisöl II 127         | Sylvanit I 41           |
| Stern des Südens I 10      | Sylvin <u>I.</u> 133    |
| Sternsaphir L 11           | Syrup II 10             |
| Stibinm I 67               | Széko I 138             |
| Stickgaze II 165           |                         |
| Stiefelwichs II 99         | T                       |
| Stielpfeffer II 34         | Tahak II                |
| Stiukasant II              | Tabaksaucen II 30       |
| Stockfisch II 156          | Tachet, s. Tegel.       |
| Stocklack II 108           | Tafeiglas L             |
| Stoffe, tuchartige, II 169 | Tafelschiefer I 103     |
| Stör II                    | Tafelschnitt L 4        |
| Storax II 111              | Taffia II               |
| Storaxbalsam II 112        | Tafft II 164            |
| Strachinokäse II 59        | Taguanüsse II 149       |
| Stragelkaffee II 24        | Talg II 183             |
| Stramin II                 | Talgseife II 185        |
| Strass I                   | Talk I                  |
| Straussfedern II 179       | Tamarinden II           |
| Strazzen II                | Talmigold I 43, 53      |
| Streichgarn II 168         | Tangsoda I              |
| Streupulver II 136         | Tannenrinde II 84       |
| Streusand, blauer, L 111   | Taunin II 83            |
| Striegauererde L 117       | Tapioca II              |
| Stritzelgelb L 108         | Taragranaten L 18       |
| Strohgeflechte II          | Tarlatan II 67          |
| Strohmeyerit I 46          | Tartarus II 153         |
| Strohpapier II 81          | Taufstein L 35, 102     |
| Strohtressen II            | Tegel I 76              |
| Strohwein II 48            | Tellursilber L 47       |
| Strumpfwirkwaaren II 68    | Teppiche II 171         |
|                            |                         |

| Seite                          | Seite                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Terpene II                     | Traganth II 101                   |
| Terpentin II 112               | Tramseide II 163                  |
| Terpentin, gekochter, H 103    | Trass I 91                        |
| Terpentingeist II 123          | Trauhenzucker II                  |
| Terpentinöl II 123             | Traumaticin II 120                |
| Terracotta I 82                | Trebern II                        |
| Terra di Siena I 117           | Treppenschnitt I 4                |
| Terra japonica II 86           | Trestern II 47                    |
| Terralith L                    | Triage II                         |
| Teufelsdreck II 115            | Trimorphie des Kohlenstoffs L . 7 |
| Thee, chinesischer, II 24      | Tripel I 97                       |
| Thee, russischer, II 24        | Tritage II                        |
| Theer II 104                   | Trona I 138                       |
| Thenardblau I 112              | Tropfzink I 66                    |
| Thibet II 171                  | Trüffeln II                       |
| Thickset II 67                 | Tschandu II                       |
| Thierhaute II 174              | Tschuma II                        |
| Thierkohle II 182              | Tuche II 169                      |
| Thon L                         | Tuchgarn II 168                   |
| Thoneisenstein I 54, 99        | Tuffe I 91                        |
| Thonerde, schwcfelsaure, L 128 | Tull II                           |
| Thonmergel L                   | Tull-anglais IL 68                |
| Thonröhren L 83                | Türkis I                          |
| Thonwaaren L 83                | Turmslin I 18                     |
| Thran II                       | Turquoise L 20                    |
| Tinkal L 143                   | Tusche II 99                      |
| Tinkalcit I                    |                                   |
| Tischlerleim II 200            | υ.                                |
| Titrirung II 163               | Uchatiusstahl L 58                |
| Toddy II                       | Ulmergerste II ' 2                |
| Toluhahalsam II 114            | Ultramarin I                      |
| Tomhak L                       | Ultramarin, grüner, I 113         |
| Tonkabohnen II 151             | Ultramarin, natürlicher, L 25     |
| Tonne (Gewicht) L 165          | Umber I                           |
| Topas I 16                     | Umhra L 117                       |
| Topas, höhmischer, L 23        | Umhrann I 117                     |
| Topas, gehrannter, L 17        | Unschlitt II 183                  |
| Topas, orientalischer, L 11    | Unze II                           |
| Topfen II                      | Urao I                            |
| Töpferzeug I 82                | Urmarmor L 31                     |
| Topfstein L 94                 |                                   |
| Torhanehillkohle I 161         | v.                                |
| Torf L 167                     | Valonen II 84                     |
| Torfmoore I 168                | Valonia II 84                     |
| Torfpflanzen L 167             | Vanille II 40                     |
| Toscaner (Diamant) I 9         | Vanillin II 41                    |
| Tournesol en pâte II 90        | Vanillon II 41                    |
|                                |                                   |

| Seit                        |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Vapeur II 6                 |                     |
| Varecsoda I                 |                     |
| Veilchenwurzel II           |                     |
| Velinpapier II 8            |                     |
| Velpel II 6                 |                     |
| Velveret II 6               |                     |
| Velvet II 6                 |                     |
| Velvetin II 6               |                     |
| Venetianerweiss I 10        |                     |
| Venushaare I 2              |                     |
| Verde antico I              |                     |
| Verdello I                  |                     |
| Vermeil I 4                 |                     |
| Vermillon I 11              |                     |
| Verzierungsmaterialien L 8  | 9 Wehwaaren II      |
| Vesuvian I 1                | Wedgewood L 80      |
| Vinasse I                   | 6 Wegwarte II       |
| Virginiacigarren-Stroh II 7 | Weichhlei I 60      |
| · Vitriol I                 | Weichgewächs L      |
| Vitriol, hlaner, I          | Weichmanganerz L    |
| Vitriol, cyprischer, I 13   |                     |
| Vitriol, gemischter, I 13   |                     |
| Vitriol, grüner, L 12       |                     |
| Vitriol, weisser, I         |                     |
| Vitriolöl I                 |                     |
| Vitriolstein I              |                     |
| Vliess 11                   |                     |
| Vogeldünger II 20           |                     |
| Vnlkanit II                 |                     |
|                             | Weingeist II        |
| w.                          | Weinstein II        |
| Waaren, irdene, L           | 2 Weinsteinsalz I   |
| Waaren, leonische, L 43, 5  |                     |
|                             | 9 Weisshlech I      |
| Wachholderöl II             |                     |
| Wachs II                    |                     |
| Wachs, chinesisches, II 18  |                     |
|                             |                     |
| Wachskohle L                | - 1                 |
|                             |                     |
|                             | 9 Weisspech II      |
|                             | Weisswaaren I       |
| Waldrauch II                |                     |
|                             |                     |
|                             | 6 Weizenstärke II 6 |
|                             | Welschkorn II 4     |
|                             | Weltange L          |
| Walrath II 1                | 7   Werg II         |
|                             |                     |

| Selte                      |                      | Seite         |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Werkzeugstahl I            | Ziegelthee II        | 25            |
| Wermuthöl II 126           | Zimmt II             | . 36          |
| Wetzstein I                | Zimmtblüthen II      | 38            |
| Wienergrün L 114           | Zimmtcassis II       | 37            |
| Wienerkalk I 90, 99        | Zimmtöl II           | 127           |
| Wienerweiss I 102          | Zincum L             | 64            |
| Wieselfell II 173          | Zink I               | 64            |
| Wiesensafran II 44         | Zinkblende I         | 65            |
| Wildente II 174            | Zinkblnme I          | 64, 106       |
| Wildhaute II 175           | Zinkerze I           | . 65          |
| Wirkwaaren II 68           | Zinkglas I           | 65            |
| Wismuth I                  | Zinkgrau I           | 106           |
| Wismuthsilber L 47         | Zinkgrün I           | 116           |
| Wolf (Maschine) II 64      |                      | 64, 106       |
| Wolframstahl I 59          | Zinkspath L          | 65            |
| Woll-Crepons II            | Zinkvitriol I        | 131           |
| Wolle II                   | Zinkweiss I.         | 106           |
| Wollengarne II 168         | Zinn I               | 62            |
| Wollenzeuge II 170         | Zinnasche L          |               |
| Wollsammt II,              | Zinnbrillanten I.    | 64            |
| Wood'sche Metall I 69      | Zinnfolie I          | 63            |
| Wootzstahl I               | Zinugiesserwaaren L. | 64            |
|                            |                      |               |
|                            |                      | 63            |
|                            | Zinngraupen I        |               |
|                            |                      | 50, 110<br>63 |
| Wurzeln II                 | Zinnstein I.         | 21            |
| X.                         |                      |               |
|                            | Zirkon I             | 16            |
| Xeres II                   | Zobelpelze II        | 172           |
| Xylographie II 147         | Zollpfund L          |               |
| Y.                         | Zucker II            |               |
|                            | Zuckercouleur II     | 8             |
| Yama-maï II                | Zuckerkant II        |               |
| Yams II                    | Zuckerraffinerie II  |               |
| Yard II 64                 | Zuckerrohr II        |               |
| Yute II                    | Zuckerrübe II        |               |
| <u>-</u>                   | Zuckersänre II       |               |
| Z.                         | Zuckertannenholz II  | 746           |
| Zaceadille II 180          | Zuckertinctur II     | 8             |
| Zaffer L                   | Zugpflaster II       | . 191         |
| Zaine I 44                 | Zunderschwamm II     | . 136         |
| Zeichnenmaterialien II 100 | Zündhölzchen I       |               |
| Zibeben II                 | Zündstoffe I         | . 150         |
| Zibeth II 190              | Zwillich II          | . 78          |
| ZiegeI L 83                | Zwischgold I         | . 43          |
|                            |                      |               |

#### Inhalt.

Einleitung.

1 Morphologie oder Gestaltslehre der Mineralien

Bisching, Waarenkunde.

A) Kennzeichen der Rohproducte des Mineralreiches .

| 2. Physikalische Eigenschaften der Mineralien       | X   | п    |
|-----------------------------------------------------|-----|------|
| Härte XIII   Polarisation                           | X   | V    |
| Dichte XIV Licht- u. Farbenerscheinungen            | XV  | П    |
| Specifisches Gewicht                                | XVI | ш    |
| Spaltbarkeit XV Wärme                               | XVI | ш    |
| Doppelbrechung XV   Electricität                    | XVI | ш    |
| 3. Chemische Eigenschaften der Mineralien           | X   | IX   |
| B) Kennzeichen der Rohproducte des Pflanzenreiches. | X   | IX   |
| Wurzel , , XX   Blüthe                              | XX  | IV   |
| Stengel XX Frucht                                   | XX  | VI   |
| Blätter XXIV   Same                                 | XXV | ш    |
| C) Kennzeichen der Rohproducte des Thierreiches     | XXV | ш    |
|                                                     |     |      |
| L. Abtheilung.                                      |     |      |
| 0                                                   |     |      |
| Waaren aus dem Mineralreiche.                       |     |      |
| Seite                                               |     | eite |
| Schmucksteine                                       |     | 17   |
| Diamant 6 Turmalin                                  |     | 18   |
| Korund                                              |     | 19   |
| Spinell                                             |     | 19   |
| Chrysoberyll 13 Idokras, Vesnvian                   |     | 19   |
| Beryll                                              |     | 20   |

14

16

Seite III

IX

X

Χī

|                                 | Seite Seite                            |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Epidot,                         | 21 Antimon                             |
| Elaeolith                       | 21 Wismuth                             |
| Diopsid                         | 21 Arsen                               |
| Staurolith                      | 21 Aluminium                           |
| Feldspath                       | 22 Magnesium                           |
| Labrador                        | 22 Kobalterze                          |
|                                 |                                        |
| Quarz                           | 22 Braunstein                          |
| Lasuratein                      |                                        |
| Hypersthen                      | Za Dandarda on Outr Rollandono         |
| Bronzit                         |                                        |
| Schillerspath                   | 25 Porzellan                           |
| Bernstein                       | 25 Steinzeug 80                        |
| Fluss                           | 25   Feine Fayence 81                  |
| Chalcedone                      | 27 Gemeiue Fayence 81                  |
| Gemeiner Opal                   | 29 Töpferzeng                          |
| Obsidian                        | 29 Feuerfeste Thonwaaren 83            |
| Hämatit                         | 30                                     |
| Gagat                           | 1V. Glaswaaren oder hyalurgische       |
| Schwefelkies                    | 30 Producte                            |
| Schweierkies                    | 30 V. Bau-, Verzierungs- und Scuiptur- |
| Faserkalk                       |                                        |
| Marmor                          |                                        |
| Fasergyps                       | <u></u>                                |
| Alabaster                       | 32 Calcit                              |
| Malachit                        | 32 Gebrannter Kalk 90                  |
| Blauspath                       | 32 Hydraulischer Kalk                  |
| Manganspath                     | 33 Gyps                                |
| Prehnit                         | 33 Meerschaum                          |
| Nephrit                         | 33 Topfstein                           |
| Serpentin                       | 34                                     |
| Bildstein                       | 34 VI. Schleif- und Polirmittei, Mühl- |
| Speckstein                      | 35 steine                              |
| Lava                            | 35 Schleif- und Wetzsteine 95          |
| Puddingstein                    | 35 Schmirgel                           |
| Lepidolith                      | 35 Bimsstein                           |
| Dopinson                        | Tripel                                 |
| H. Metalle und ihre Erze, sowie | Polirroth 99                           |
| Legirungen und Hüttenproducte   |                                        |
|                                 |                                        |
| Platin                          |                                        |
| Gold                            | 40 MI Cabach Talabas and Fash          |
| Silber                          | 44 VII. Schreib-, Zeichen- und Farb-   |
| Quecksilber                     | materialien 100                        |
| Knpfer                          | 51 Graphit                             |
| Nickel                          | 53 Röthel                              |
| Eisen                           | 54 Kreide                              |
| Blei                            | 59 Schwarze Kreide 103                 |
| Zinn                            | 62 Schiefertafeln 103                  |
| Zink                            | 64 Lithografische Steine 104           |
|                                 |                                        |

| Seite                   | Reite                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Bleiweiss               | IX. Salze und Metallohloride 124        |
| Zinkweiss               | Glaubersalz 124                         |
| Barytweiss              | Bittersalz                              |
| Talk                    | Alaun                                   |
| Ocher                   | Eisenvitriol                            |
| Chromgelb 108           | Kupfervitriol                           |
| Casselergelb 108        | Zinkvitriol                             |
| Neapelgelb              | Salpeter                                |
| Operment 109            | Natronsalpeter                          |
| Mennige                 |                                         |
| Zinnober                | Soda                                    |
| Realgar                 | Magnesia                                |
| Smalte                  | Chromsaures Kali                        |
| Ultramarin              | Borax                                   |
| Bergblau                | Chlorkalk                               |
| Bremerblau              | Chlorsanres Kali 145                    |
| Schweinfurtergrün 114   | Kochsalz                                |
| Berggrün                | Salmiak                                 |
| Casselmangrün           | Onimiag                                 |
| Kobaltgrün              | X. Zünd- und Brennstoffe, sowie         |
| Chromgrün               | Fabrikate aus denselben 150             |
| Grünerde                | Phosphor 150                            |
| Bolus                   | Sehwefel                                |
| Umbra                   | Petrolenm                               |
| Broncefarben            | Asphalt                                 |
| Pastellfarben           | Steinkohlen                             |
|                         | Steinkohlentheer und Producte des-      |
| VIII. Mineralsäuren 119 | selben 162                              |
| Schwofelsäure           | Braunkohlen und Braunkohlentheer 164    |
| Salpetersänre           | Paraffin 166                            |
| Salzsaure               | Torf                                    |
| 120                     | *************************************** |
|                         |                                         |

# II. Abtheilung.

## Waaren aus dem Pflanzen- und Thierreiche.

## A) Waaren aus dem Pflanzenreiche.

|                 | Genussmittel und | Orangen               | . 14 |
|-----------------|------------------|-----------------------|------|
| Gewürze         |                  | Pompelmusen           | . 14 |
| Getreide        |                  | Feigen                |      |
| Stärke          |                  | Datteln               | . 16 |
| Zucker          |                  | Kastanien             |      |
| Tranbenzucker . | 15               | Mandeln               |      |
| Citronen        | 15               | Korinthen und Rosinen | . 19 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beite                                                                                  | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johannisbrod                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                                                     | Galläpfel 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pistazien                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                                                                     | Sumacb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Piniolen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                                                                     | Catecbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wallnüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21                                                                                     | Gambir 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Haselnüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                                                                                     | V. Farbstoffe 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thee                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24                                                                                     | Indigo 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cacao                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26                                                                                     | Waid 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27                                                                                     | Lackmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Senf                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                                                                                     | Krapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32                                                                                     | Orseille and Persio 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kappern                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trüffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pfeffer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Piment                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36                                                                                     | Blauholz 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewürznelken                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36                                                                                     | Safflor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36                                                                                     | Cnreuma 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Muscatnüsse und Muscatblütbo                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38                                                                                     | Gnmmigutti 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ingwer                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39                                                                                     | Orlean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vanille                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                     | Quercitron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cardamomen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41                                                                                     | Gelbholz 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sternanis                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42                                                                                     | Fisetbolz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anis, Kümmel und Coriander                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42                                                                                     | Gelbbeeren 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Safran                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43                                                                                     | Wau 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hopfen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                                                                                     | Rnss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nopien                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 21120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IL Gährungsproducte                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46                                                                                     | VI. Gummate, Manna, Harze und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wein                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47                                                                                     | Balsame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51<br>53                                                                               | Gummi 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alkobol                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53                                                                                     | Gummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | Gummi         99           Traganth         101           Manna         101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alkobol                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53                                                                                     | Gummi         99           Traganth         101           Manna         101           Gemeines Harz         103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alkobol                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53                                                                                     | Gummi         99           Traganth         101           Manna         101           Gemeines Harz         103           Holztbeer         104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alkobol                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53<br>56                                                                               | Gummi         92           Traganth         101           Manna         101           Gemeines Harz         103           Holztbeer         104           Kopal         105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alkobol                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53<br>56<br>58                                                                         | Guumi         99           Traganth         101           Manna         101           Gemeines Harz         103           Holatbeer         104           Kopal         105           Dammar         107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alkobol Essig III. Gespinnst - Materialien, Webwaaren, Gefiechte und Papier Baumwolle Baumwollgarn                                                                                                                                                                                                 | 53<br>56<br>58<br>58                                                                   | Gumi         92           Traganth         101           Manna         10           Gemeines Harz         103           Holstbeer         104           Kopal         105           Dammar         107           Gumnllack         102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alkobol Essig III. Gespinnst - Materialien, Web- waaren, Geflechte und Papler Baumwolle - Baumwollgarn Baumwollgare                                                                                                                                                                                | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66                                                       | Guumi         99           Traganth         101           Manna         101           Gemeines Harz         103           Holatbeer         104           Kopal         105           Dammar         107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alkohol Essig .  III. Gespinnet - Materialien , Web- waaren , Geflechte und Papier Baumwolle . Baumwollgarn . Baumwollgarn . Baumwollgarn .                                                                                                                                                        | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68                                                 | Gumi         92           Traganth         101           Manna         10           Gemeines Harz         103           Holstbeer         104           Kopal         105           Dammar         107           Gumnllack         102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alkobol Essig  III. Gespinnst - Materialien, Web- waaren, Geflechte und Papler Baumwolle. Baumwollgara Baumwollgewebe Flachs.                                                                                                                                                                      | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71                                           | Gumi         92           Traganth         101           Manna         101           Gemeines Hara         103           Hoistbeer         104           Kopal         105           Dammar         107           Gummlack         107           Mastix         108           Elemi         109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alkobol Essig III. Gespinnst - Materialien, Web- waaren, Geflechte und Papler Baumwolle. Baumwollgara Baumwollgara Flachs Flachs Flachsepsinnste Leiennzeuge                                                                                                                                       | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71<br>72                                     | Gumi         92           Traganth         101           Manna         101           Gemeines Hara         103           Hoistbeer         104           Kopal         105           Dammar         107           Gummlack         107           Mastix         108           Elemi         109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alkobol Essig III. Gespinset - Materialien, Web- waren, Geflechte und Papier Baumwolle. Baumwollgarn Baumwollgare Baumwollgare Flachs: Flachs: Flachsepspinnste Leinenzeuge Hanf                                                                                                                   | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71<br>72<br>74                               | Gumin         29           Trugath         101           Manna         12           Gemeines Harz         13           Holitheer         19           Kopal         105           Dammar         107           Gumullack         117           Mastix         108           Sandarac         109           Sandarac         100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alkobol Essig III. Gespinnst - Materialien, Web- waren, Geficohte und Papler Baumwolle, Baumwollgara Baumwollgarabaumwollgarebe Filachs Filachsepsinnate Leinenzeuge Hanf Jate and andere Pfanzenfasern                                                                                            | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71<br>72<br>74<br>75                         | Guumi 99 Truganth 101 Manna 101 Manna 101 Genedices Harz 103 Kopal 105 Gumines 117 Kopal 105 Guminisch 107 Guminisch 107 Guminisch 107 Guminisch 109 Danberth 109 Dracberblit 110 Dracberblit 110 Gunja-Charz 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alkobol Essig III. Gespinnet - Materialien, Web- waren, Geflechte und Papler Baumwolle Baumwollgarn Baumwollgarn Baumwollgarn Baumwollgarn Endersepinnet Leinenzeuge Hachs Jate and andere Pflanzenfasern Strob., Stuhl- und Korbgeflechte                                                         | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71<br>72<br>74<br>75<br>77                   | Gummi   99   17mpant   191   17mpant   191   17mpant   191   17mpant   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191 |
| Alkobol Essig III. Gespinnst - Materialien, Web- waren, Geficohte und Papler Baumwolle, Baumwollgara Baumwollgarabaumwollgarebe Filachs Filachsepsinnate Leinenzeuge Hanf Jate and andere Pfanzenfasern                                                                                            | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71<br>72<br>74<br>75                         | Guumi 99 Trugath 101 Manna 101 Manna 101 Gendicies Harz 103 Gendicies Harz 103 Kopal 105 Guminisch 107 Guminisch 107 Guminisch 107 Guminisch 109 Sandarace 109 Dracbenblat 110 Bennoë 110 Bennoë 110 Storax 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alkobol Essig III. Gespinnst - Materialien, Web- waaren, Geflechte und Papier Baumwolle, Baumwollgare Baumwollgare Baumwollgare Flachs: Flachs: Flachsepenjunate Leinenzeuge Hanf Jote nnd andere Pflanzenfasern Stroh., Stuhl- und Korbgeflechte Papier                                           | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71<br>72<br>74<br>75<br>77                   | Gummi   99   17mgant   191   17mgant   191   17mgant   191   17mgant   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191   191 |
| Alkohol Essig  III. Gespinsst - Materialien, Web- waren, Geflechte und Papier Baumwolle. Baumwollgarn Baumwollgarn Baumwollgare Flachs Flachseperjunste Leinenzeuge Hanf Jute und andere Pflanzenfasern Stroh., Stahl- und Korbgeflechte Papier V. Gerbstoffhältige Materialien.                   | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71<br>72<br>74<br>75<br>77<br>78<br>83       | Guumi 99 Grundi 99 Tringanth 101 Manna 101 Gendines Harz 103 Gendines Harz 103 Kopal 105 Guminales 107 Guminales 107 Guminales 107 Guminales 107 Guminales 107 Guminales 109 Drachenblat 110 Genjac-Harz 110 Benzoe 110 Benzoe 110 Terpentin 112 Grophysbalsam 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alkobol Essig III. Gespinnet - Materialien, Web- waren, Geflechte und Papier Baumwolle, Baumwollgarn Baumwollgarn Baumwollgare Flachs: Flachs: Flachs: Flachsepeipinnste Leinenzeuge Hanf Jate und andere Pflanzenfasern Stroh., Stull- und Korbgeflechte Pajder IV. Gerbstoffhältige Materialien. | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71<br>72<br>74<br>75<br>77<br>78<br>83<br>83 | Gummi   99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alkohol Essig  III. Gespinsst - Materialien, Web- waren, Geflechte und Papier Baumwolle. Baumwollgarn Baumwollgarn Baumwollgare Flachs Flachseperjunste Leinenzeuge Hanf Jute und andere Pflanzenfasern Stroh., Stahl- und Korbgeflechte Papier V. Gerbstoffhältige Materialien.                   | 53<br>56<br>58<br>58<br>63<br>66<br>68<br>71<br>72<br>74<br>75<br>77<br>78<br>83       | Guumi 99 Grundi 99 Tringanth 101 Manna 101 Gendines Harz 103 Gendines Harz 103 Kopal 105 Guminales 107 Guminales 107 Guminales 107 Guminales 107 Guminales 107 Guminales 109 Drachenblat 110 Genjac-Harz 110 Benzoe 110 Benzoe 110 Terpentin 112 Grophysbalsam 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Seite                                    | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Milchsäfte und Extracte 114         | X. Ganze Pflanzentheile u. Pflanzen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Weihrauch                                | theils zum technischen, theils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Myrrhe                                   | zum medicinischen Gebrauche . 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stinkasant 115                           | Islandisches Moos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opium 116                                | Feuerschwamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kautschuk 118                            | Bärlappsamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Guttapercha 120                          | Rbabarber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Euphorbium 121                           | Süssholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lakritzensaft 121                        | Eibisch 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aloë 122                                 | Cichorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | Seifenwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VIII. Aetherische Geie und Campher . 122 | Brechwurzel 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | Salep 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terpentinöl                              | Sassafrass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rosenöl                                  | Sassaparilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bittermandelöl 125                       | Veilchenwnrzel 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cajeputol und andere ätherische          | Kalmus 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oele 126                                 | Baldrianwurzel 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Campher                                  | China 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | Cascarilla 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IX. Fette und Wachs 128                  | Kork 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | Quassia 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Olivenöl                                 | Guajakbolz 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mandelöl                                 | Ebenholz 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rüböl                                    | Palisanderholz 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sesamöl                                  | Mabagoniholz 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leinöl                                   | Cedernholz 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mobnöl                                   | Rosenbolz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hanföl                                   | Buxholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nussöl                                   | Weichselholz 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Crotonöl                                 | Sennesblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leindotteröl 133                         | Seegras 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ricinusöl                                | Karden 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cocosfett                                | XI. Säuren und Salze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Palmfett                                 | An outside and outside a control of the control of |
| Cacaobutter                              | Sanerkleesalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Japanesisches Wachs 134                  | Bleizucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Palmenwachs                              | Weinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Myricawachs                              | Grünspan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite | Seite                 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------------|
|            |   |   |   |   |   |   |   |   |       | Sardine, Sardelle 157 |
| Caviar     |   |   |   |   |   |   |   |   | 155   | Austern               |
| Stockflech |   |   |   |   |   |   |   |   | 156   | Käse 158              |
| Häring     | Ċ | Ċ | i | i | i | Ĺ | i | i | 156   | Honig 160             |

|                                     | Salte : Saite       |
|-------------------------------------|---------------------|
| II. Kleidungsmaterialien und Federn | 161 Seife           |
| Seide                               | 161 Walrath         |
| Seidenstoffe                        |                     |
|                                     | 166                 |
|                                     |                     |
| Tuche                               | 169 Moschus         |
| Kammwollene Stoffe                  | 170 Ambra           |
| Thierbaare                          |                     |
| Pelzwasreu                          | Divergen            |
|                                     |                     |
| Thierhaute                          |                     |
| Leder                               |                     |
| Federn                              | 178 Gebrauche 191   |
| III. Farbwaaren                     | 180 Elfenbein 191   |
| Cóchenille                          | 180 Horn 192        |
| Kermes                              |                     |
|                                     | 0.1.2.1. 100        |
| Lacklack                            | D 1                 |
| Sepiabraun                          | 100                 |
| Knochenkohle                        |                     |
|                                     | Korallen            |
| IV. Fette und Präparate aus den-    | Hausenblase 198     |
| selben                              | 183 Leim 200        |
| Talg                                | 183 Badeschwamm 205 |
| Thran                               |                     |
|                                     |                     |

## Berichtigungen.

- I. Abth. p. 32 Z. 7-10 v. o. sind zu streichen,
  - , 40 , 1 v. o. 30 statt: 30-40.
  - , 140 , 12 v. u. Natrinm statt: Magnesium,
  - , 144 , 16 v. u. Hypechlorite statt: Hypochlorate.
- , 144 . 7 v. u. ist einzuschalten: Natriumhydrat. II. Abth. 35 . 5 v. o. Beisheere statt: Reisheere
  - I. Abth. , 35 , 5 v. o. Beisbeere statt: Reisbeere. , 36 , 19 v. o. Piment statt: Pigment.
    - , 87 , 16 v u. schmetterlingsblüthige Gewächse (Papilionaceen) statt: kreuzhlüthige Gewächse (Cruciferen).
      - " 98 " 1 v. o. tinctoria statt; tinctorius,
    - " 116 Anmerkung Vogl statt: Vogel.
      " 146 Z. 20 v. o. Palisanderholz statt: Polisanderholz.
    - 190 Z. 20 v. o. Palisanderneiz start: Polisandernoiz,
    - " 191 " 9 v. o. VI statt : V.

Buchdruckerei von Eduard Sieger in Wien.





